

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

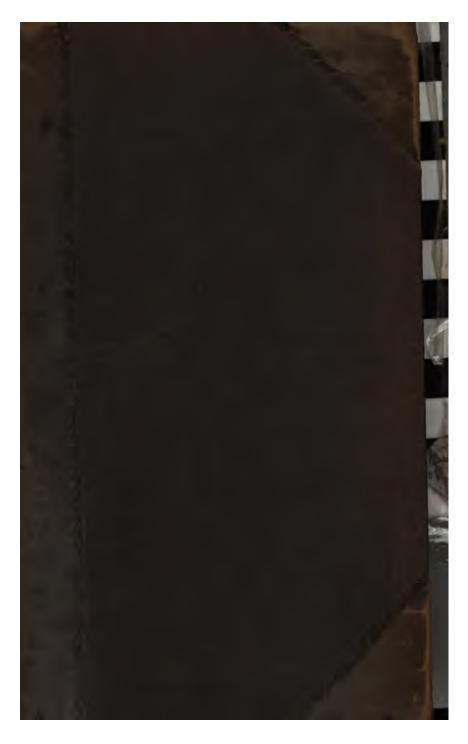





i c

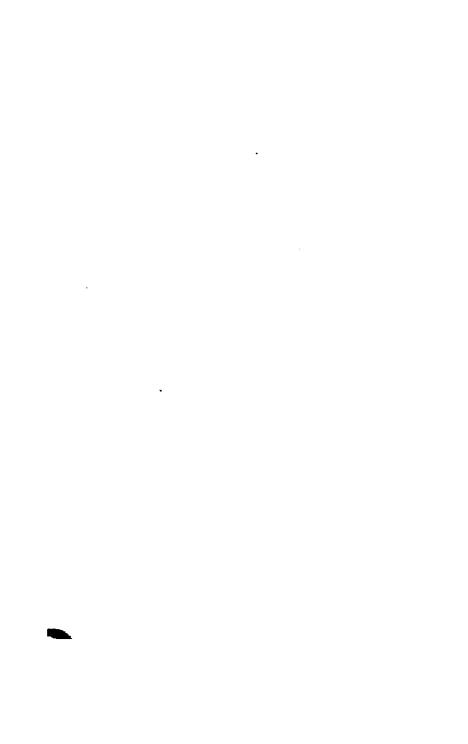

## Studien

~

zu

# Sophofles.

Bon

Professor Samacher.

Erfter Band.

Elektra.

Griechisch und beutsch mit fritisch = egegetischen Anmerkungen.



Regensburg.

Berlag van 66. Jaseph Man<sub>i</sub>. 1855.

292. g. 31.



9

•

÷

## Vorwort.

Das Werk, dessen erster Theil hiermit der Deffentlichkeit übergeben wird, enthält die Ergebnisse kritisch= exegetischer Studien zu Sophokles und die Uebersetzung desselben in einer Berbindung, welche einer vorläusigen Erklärung zu bedürfen scheint, um aus dem richtigen Gesichtspunkte betrachket zu werden.

Die Uebersetzung nämlich will, ganz abgesehen von ihrem sonstigen Charafter und eigenklichen Zwecke, bemzusolge sie sich zunächst an des Griechischen unstundige Leser zu wenden hätte, zugleich als ein sort-lausender Commentar angesehen werden, der nicht nur den jetzigen Standpunkt der Kritik und Exegese, soweit der Berkasser mit den betreffenden Resultaten einverstanden ist, repräsentirt, sondern auch durchzehends völlig neue, ihm eigenthümliche Auffassungen, respektive Herstellungen darbietet. Dieser zum Theil im Interesse der Kürze gewählten Methode liegt die

Ansicht zu Grunde, daß eine treue Uebersetzung für die meisten Källe die beste Erklärung ift und nur die jenigen Stellen einer fernern Erläuterung bedürfen. beren Auffaffung und Behandlung fich aus verschiebenen Urfachen burch jene nicht zur Genüge erklären und vertreten. Solchen Ausnahmefällen ift bemnach der nachfolgende eigentliche kritisch = exegetische Com= mentar gewidmet, in welchem man nicht leicht einen ber bisberigen Ecffteine bes Anstofes, ich möchte fagen, der Knotenpunkte der betreffenden Litteratur vermiffen wird, zu deren Erledigung eben ein wesent= licher Beitrag geliefert werden foll. Die Auswahl beffen, was in diesem Sinne im Commentar seine Stelle finden muffe, ift zwar nach der strengsten Brufung getroffen worden; da indessen das Urtheil darüber, mas leicht und schwer ist, bis zu einem ge= wissen Grade immer ein subjektives bleibt, fo wird der Erfolg lehren muffen, ob die getroffene Entscheidung einem allgemeinern Urtheil entspreche. Einstweilen find versuchsweise alle diejenigen Stellen ausgeschlossen, welche für den einsichtigen, mit dem jegigen Standpunkte der Kritik und Eregese im AUgemeinen bekannten Leser die bloße Uebersetzung zu erledigen scheint. Es wird demfelben hoffentlich nicht entgeben können, daß die lettere durchweg auf derfelben philologischen Grundlage beruht, und so dürfte bei etwaigen Bedenken, wie der erste Anblick sie wohl erregen kann, die billige Boraussetzung, daß hier wie dort die triftigsten Grunde vorgewaltet haben mögen, den richtigen Gesichtspunkt bald vermitteln. Doch werden einige Fingerzeige zu diesem Zwede nicht überflüssig sein, welche die unten stehende Erläuterung zu den ersten hundert Bersen der Elektra entshält. 1) Auf diese Beise sollen sich beide Theile,

υ. 4. τὸ γὰρ παλαιὸν "Αργος οὐπόθεις τόθε τῆς κ. τ. λ.

So die alte, einzig richtige Lesart, entsprechend der Ertlarung des Scholiasten: "Αρχος όμωνύμως τη χώρα. Curtins in feinem Beloponnes fagt: "Argos ift bier bas gange vorliegende Tiefland, ber bem Apollo geweihte Marttplat die entferntere Stadt Argos und ber Beratempel tein anderer, als jenes Beraon u. f." Unter Diefen Berhaltniffen wird Die Uebertragung des ouno Seis von "Apyos auf alos nicht bedenklich erscheinen. Das du in οὐπόθεις, welches im "die ersehnte" verloren geht, erhalt in ahnlicher Uebertragung einen Erfat in "Dein altes Argos". Das robe hat bekanntlich oft die volle Rraft eines gangen Sages, wo wir fagen: "Siehe, ba ift es wirtlich." Die Uebersetzung icheint dies in einer ber gangen Situation angemeffenen Beife glücklich wiederzugeben: "Sier liegt's vor beinem Blid." aloos ware alfo bier bas oben genannte Liefland; es hat bekanntlich bei den Tragikern einen allgemeinern Sinn, als Sain, und heißt öfter: Au, Flur, Trift u. a. hier ift natürlich die Beibetrift ber mythologischen Rub zu verfteben.

v. 6. λυκοκτόνου Seos άγορά Αύκαιος. Bgl. Edermann, Myth. II. S. 61. "Freilich hat man bei dem Borte (λύκαιος u. a.) oft an den Bolf gedacht, wie denn in Delphi ein großer Bolf stand. S. Preller, Myth. u. a. Benn also Sophotles λύκαιος mit λυκοκτόνος an diefer Stelle verbindet, so ist um so eher anzunehmen, daß er auch bei jenem an dies für unsern Bersbau verzweiselte Thier gedacht hat. Bortgetreu hieße es demnach: "dies aber ist des wolfstödtenden Gottes Bolfsmarkt." Die Uehersehung hat aus Rüdsichten, die im Folgenden zur

die Uebersetzung von Seiten ihres philologischen Charafters und der nachstehende Commentar ergänzen

- v. 43. Die Uebersetzung: "von beinen Silbersoden" bedarf wohl kaum mehr der Begründung, da Schneidewin die einzig richtige Auffassung von ήνθισμένον wieder zu Ehren gebracht hat. Bekanntlich bezeichnet das sichdne Bort die Blume, Blüthe des Silberhaars, aber unbegreislicher Beise fand man darin eine Tautologie mit dem Borhergehenden: γήρα τε καὶ χρόνω μακρῷ. Dieses aber heißt: "wegen der Länge der Zeit, da du schon so alt geworden, kennt man dich nicht mehr;" das andre: "bei deinen grauen haaren wird man auch keinen Berdacht schöpfen." Das find sehr verschiedene Dinge!
- , v. 87. Ισόμοιρος. Bohl liegt dem Ausdrud die mythos logische Anschauung zu Grunde, daß Luft und Erde gleichen Anstheil am Rosmos erhalten haben, was der Scholiast ausdrüdt: ἔσην μοίραν ἔχων τῆ γῦ, indem er zugleich eine Stelle aus hesiod ansührt:

γαΐα δέ τοι πρώτον μέν έγείνατο ἴσον έαυτη ουρανόν.

Demnach ware zu überseten: "die mit der Erde gleichbetheiligte Luft." Da es indessen nicht gelingen durfte, dies in einen poetischen Ausdruck zu fassen, so ift ein folcher gewählt, dessen

Sprache kommen werden, den Lesern den zweiten Bolf nicht bieten mögen und statt des herkömmlichen "Lytiers", "Lykeiers" u. dgl. "Apollo's Markt" gewählt, sodann aber für duxokrovou "Bolfenschützen" gewagt, eine Neuerung ad analogiam, die dem bekannten poetisch anklingenden "Bolfenschieß" ihren Ursprung verdankt. Es gilt dem Bersasser als eine Anfrage an ein allgemeineres ästhetisches Bewußtsein, um der herkömmslichen Bolsevetilger, Bolserwürger u. dgl. los zu werden. —
Man vergleiche übrigens zu der ganzen Stelle die in einer unten solgenden Rote mitgetheilten Uebersepungsversuche.

und ein unzertrennliches Ganze bilben. Denn auch ber letztere bedarf einer solchen Ergänzung. Die geslungenste Erläuterung einer schwierigern Stelle ersheischt als Schlußstein eine Uebersetzung, welche das in jener aphoristisch Gegebene zu einem lebendigen Ganzen verknüpft und gestaltet, um, des Dichters vollen, ganzen Sinn erschöpfend, auch das Poetische ber Anschauung und des Ausdrucks wiederzugeben.

Bon Handschriften und ältesten Drucken war dem Berfasser zwar nicht vergönnt, Einsicht zu nehmen, aber bei der fleißigen Bearbeitung, welche unser Dichter seit lange bis auf den heutigen Tag gefunsen, läßt sich die desfallsige zu solchen Studien unsentbehrliche Grundlage auch mittelbar gewinnen und

Sinn ihm am nachsten zu kommen scheint. Cf. Aesch. Choeph. v. 317: σκότω φάος Ισόμοιρον.

υ. 96. έξενισεν. Der Scholiast: αντί τοῦ οὐκ απέκτεινεν ξένια γαρ 'Αρεως τραύματα καὶ φόνοι (wie auch unstre Kenien dies waren). Beit tieser und sinniger ist ein anderes Scholion: πανὺ περιπαθῶς πικροτέραν γενέσθαι τῷ 'Αγαμέμνονι καὶ πολέμου καὶ αλλοδαπῆς τὴν Κλυταιμνήστραν. Die schauerliche Unspielung auf die Aufnahme und Bewirthung des Königs durch seine Gattin ist unverkennbar. Dies schiller Ausdrud "umarmt" glücklich wiederzugeben. Bgl. Schiller: "Rah umarmen die heere sich" u. dgl.

Dies moge genügen; eine Rotenmasse, welche auf biese Beise bie ganze Uebersetung begleiten konnte, erscheint dem Berfasser als ein nepissor axos; ob die Leser mit seinem Bersuch, ein Scherslein mitbeizutragen zur herstellung einer heilsamen Rurze auf diesem Gebiete, einverstanden find, hat er abzuwarten.

wird der kundige Leser sich bald überzeugen, in welchem Maße es gelungen ist, auf derselben fußend, an die verdienstvollen Arbeiten der Borgänger ans zuknüpfen.

Als erster unverbrüchlicher Grundsat galt die strengste Pietät gegen den überlieferten Text, soweit er aus dem angedeuteten Material ersichtlich ift. welche alle Conjecturalfritit für unstatthaft erachtet, folanae die Tradition vernünftiger Beise haltbar ift. Nur wo die Corruptel einleuchtet, findet jene ihren natürlichen Spielraum und wird trop alles nicht mit Unrecht verrufenen Migbrauche ihrer gerechten Burbigung nicht ermangeln, wenn sie einerseits ben An= forderungen bes Sinnes und Ausammenhanges, bes Sprachgebrauchs, Gesichtsfreises, Charafters u. a. bes Schriftstellers genügt, andrerseits eine biplomatische Gewähr und Stüte besitt, b. h. auch äußerlich nicht nur eine einleuchtende Uebereinstimmung mit ben verderbten Schriftzugen zeigt, sondern auch die Entstehung dieser aus ihr erklärt. Man wird in , diesem Werke keiner geringen Anzahl von Conjecturen begegnen, denen diefer Charafter vindicirt und deren voller Anerkennung von Seiten einsichtiger Studien= freunde zuversichtlich entgegengesehen wird; außerdem andern, welche nicht in dem gleichen Grade von den angedeuteten Kriterien geftütt und demgemäß nur als bloße Borschläge bargeboten werden.

Beide, der Kürze wegen schlechtweg Conjecturen genannt, find, wie alles andere dem Berfasser Eigen-

thumliche, im Commentare möglichst einfach fund furz, aber zum Behufe einer richtigen Burdigung besselben jedesmal in seinem Berhältnisse zu den bisberigen Ergebnissen behandelt worden. 1) Bon diesem

Daß Emendationsversuche, welche ber genannten Kriterien gang entbehren, nach obigen Grundsagen als muffige, willturliche Einfalle teine weitere Beachtung verdienen, versteht fich von selbst. Man wird sie mit der gebührenden Kürze abgefertigt finden, wo ihre Erwähnung nicht wohl zu vermeiden war.

Es möge die bloße Angabe einiger der Emendationen, welche in den beiden folgenden Bänden aussührlicher behandelt werden sollen, hier ihre Stelle finden: 1. Ant. v. 4. άτης άτερ, Conj. άτης άτη; v. 24. χρησθείς δικαία, Conj. χρήστ' εἰ δίκαια; v. 747. γνώμας λέγειν; Conj. λέγεις. v. 790. πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς, Conj. πατρὸς ἐν ἀρχαῖς.

2. Trach. v. 142. χώροισιν αὐτοῦ, Conj. χόρτοισιν α ὐλῶν; v. 264. φωνεῖ δὲ δοῦλος, Conj. κώνείδει δοῦλος;

<sup>1)</sup> Auch rudfichtlich ber erstern Art von Conjecturen möge man Ansdrucksweisen, wie diese "So hat Sophotles geschrieben", sur das nehmen, was sie sind, für bloße Redesiguren, um den Grad der subjektiven Gewisheit in der Kurze zu veranschanslichen. — Das Genie überstiegt freilich gerne die bezeichneten Schranken, wie so viele andere, und ein Bentley genießt nicht geringern Ruhm, weil von seinen beiläusig 800 Emendationen zu Horaz nur ungefähr der achte Theil seitgehalten wird. Auch darf ein geistreicher Mann, wie Dödersein, dem wir öfter bezegenen werden, sagen: "Kindet nur ein Drittheil der Ergebnisse die Beistimmung der Sachkundigen, so werde ich mich nicht schämen müssen." Selbst etwaige Irrhümer solcher Männer sind sehrreich; aber für uns andre, qui numerus sumus, gilt auch hier der Spruch: Pindarum quisquis etc. Leider wird er auch in der neuesten Zeit vielsach aus den Augen gelassen.

Gefichtspunkte aus möge man Erwähnungen und Widerlegungen anderer Ansichten, überhaupt jede Bezugnahme auf die betreffende Litteratur beurtheilen; man sindet sie auf dasjenige beschränkt, was unentsbehrlich schien, um die neue Ansicht und Behandlung in das gehörige Licht zu setzen. Es sind dabei gerade die neuesten Leistungen, z. B. von Schneidewin, vorzugsweise berücksichtigt worden, insosern sie durch Berarbeitung der vorausgegangenen Bersucke oder neue, bessere Ergebnisse die Erwähnung der Borgänger überstüssig machen, in andern Fällen mußte auf die bedeutendsten von diesen zurückgegangen werzden, namentlich auf die berühmten Herausgeber einzelner Stücke, wie Reisig zu Oed. Col., Lobeck zu Aj., Böch zur Ant., Süvern, Buttmann u. a. 1)

ν. 518.  $\ell \gamma \omega$  δ $\ell$  μάτηρ, Conj.  $\ell \gamma \omega$  δ $\ell$  μάτην. ν. 545. λύπημα τῆ δ', Conj. λυπης ἄτερ.

hoffentlich werben die Trachinierinnen auf diese Beise um fo eher ihrem "Afchenbrobelthum" entriffen.

<sup>1)</sup> Es versteht fich von selbst, daß bei einer so reichen Litteratur auch dem Fleißigsten etwas Bereinzeltes von Bedeutung entgeben kann. Sehr dankenswerth wären desfallfige Berichtigungen und Erinnerungen, und es bedarf keiner Erwähnung, daß auf das Bereitwilligste jede Priorität anerkannt wird. Unter Litteratur sind aber nicht bloß die unmittelbar bezüglichen Schriften zu verstehen mit dem ganzen Programmen- und sonstigen Gelegenheits-Nachzug; man wird an vielen Stellen sich überzeugen, daß aus entlegneren Schriften, z. B. Curtius' Peloponnes, Preller's Mythologie, Lasaulz u. a. die einschlägigsten Belehrungen zu schöpfen sind.

Da in dem Borstehenden die Uebersetzung von Seiten ihres philologischen Charafters als eine treue bezeichnet worden ist, so mögen über diesen noch vielsach irrigen und verworrenen Meinungen untersworsenen Gegenstand einige Borte gestattet sein, welche dem Leser zugleich den richtigen Gesichtspunkt zur Beurtheilung jenes Bersuchs von Seiten seines sonstigen Charafters erleichtern sollen. Treue, im richtigen Berstande, ist eigentlich die einzige alle andern umfassende Tugend einer Uebersetzung in dem Sinne des Wortes, von dem hier allein die Rede sein kann. Diese ist viersach: 1) Worttreue, 2) Sinnstreue, 3) ässehetische, 4) charafteristische Treue.

Die daraus hervorgehenden vierfachen Anforderungen erheischen gleich gebieterisch Befriedigung, während sie sich zugleich einander im Wege stehen. Darin liegt die Schwierigkeit der Sache und zugleich der Grund mancher Misverständnisse ausgesprochen.

Die Worttreue verlangt für ἄσχοπος ungesehn, die Sinntreue aber in den meisten Fällen unershört. So unzähligemal, nicht nur im einzelnen Ausdruck, sondern im Sat und in der ganzen Rede. Ist nun eine Stelle worts und sinngetreu wiederzgegeben, so macht sofort die ästhetische Treue ebenso unnachsichtig ihre Ansprüche geltend; sie will dem Ausdruck dichterischen Anstand und Schönheit versleihen, soweit das Original diese besitzt. Wie will man doch einem Dichter treu bleiben, wenn man ihm sein eigenstes Leben, die poetische Anschauung und

ben betreffenden Ausbrud, zwei gang ungertrennliche Dinge, raubt. Birgil wurde fich, wenn er anders unfre Sprache verftande, emporen, wollte man ihm zumuthen zu fingen: "Ich finge den Mann und die Waffen!" sich dagegen wohl einverstanden erklären mit den Worten: "Ich besinge die Waffenthaten des Selden." 1) Als ein Bestandtheil der ästhetischen kann die rhythmisch metrische Treue angesehen werben, für welche bemnach gang diefelben Grundfate berrschen. Man hat darunter diejenige Eigenschaft einer Uebersehung zu verstehen, vermöge welcher die= felbe in rhythmisch = metrischer Sinficht benselben Gin= bruck auf ihre Leser macht, wie das Original auf die feinigen. Die aus jenen Grundfagen fliegenden Anforderungen sind wieder ebenso fategorisch, wie die andern, finden aber auch, wie sie, ihre Schranken in allen übrigen. Dasfelbe Metrum muß ftrenge festgehalten werden, wenn diese es gestatten, sonst ein möglichst annäherndes gewählt werden. Jeder fühlt bas Wiberfinnige, mas barin lage, wenn man ben

<sup>1)</sup> Man migverstehe dies nicht so, als sollte der bloß finntreuen Uebersetzung ihr relativer Berth verkummert werden. Sie gehört wesentlich jur Interpretation als das wesentlichste Mittel, vor Allem den nacten Sinn des Dichters für den Berstand zu entwickeln, und ist ausreichend, wo es eben nur darauf abgesehen ift. Aber damit ist des Dichters Sinn noch lange nicht erschöpft. Man soll sich nur über die Bezeichnung beider Operationen verständigen, und wenn man das Eine Uebersetzung nennt, das Andre durch einen andern Namen unterscheiden.

homer in Sonettenfranzen oder ein Liedchen von Gothe in Bexametern überseten wollte, aber eben fo unstatthaft mare es, mit unvernünftiger Strenge ein Metrum festzuhalten, beffen Sandhabung ben wesentlichsten Anforderungen an eine Uebersetzung Sohn sprache. Man stelle sich einen Bindar vor in frangofischer Sprache "im Bersmaß der Urschrift"! Freilich ift hier von deutscher Sprache die Rede, aber bie Sache ift nur bem Grabe nach verschieden. Biebt man daraus die Consequenzen, so wird man einverstanden sein, daß zur Zeit, d. h. auf bem jegigen Standpuntte der Ausbildung unferer Sprache einerseits und bes allgemeinen äfthetischen Bewußtseine andrerseite, für unsern Dichter der Künffuß im Dialog und freiere Rhythmen in den melischen Partieen zu wählen seien. 1) Nun tritt noch das vierte Moment hinzu,

<sup>1)</sup> Siehe die Programmschrift des Berfassers vom Jahre 1853: Ajax, eine Tragödie von Sopholles; folgende bezügliche Borte aus derselben mögen hier ihren Plat sinden: "Dieselbe soll (die Uebersehung)... andrerseits, was Sprache und Rhythmus betrifft, eine dichterische und zwar dem Dichtergenius des Sopholles gemäße Form bieten. In dieser hinsicht haben bekanntlich die bisherigen Ueberseher den Sopholles meist "zerseht" oder entdichtert. Zum Theil mochte dies von dem Mißgriff herrühren, daß man die antike metrische Form sesthielt, was ich in einer Abhandlung zum Philottet ausführlicher dargethan habe. Welche neue Welt der Poesse ist uns nicht durch Forster's Satuntala eröffnet worden? Und doch wird Niemand versucht werden, die indischen Metra beizubehalten."

die charafteristische Treue. Man beareift leicht, daß eine bichterische Sprache, welche einem Blumauer wohl ansteht, dem Genius unfres Schiller widerstreitet und daß Göthe's Iphigenie, in einen poetischen Ausdruck übertragen, der an Langbein's Mufe erinnern mußte, den Borwurf der Untreue verdiente. Dies gilt in einem eminenten Grade von Sophofles. Alles Platte, Leichtfertige, ja man möchte fagen, alles Gewöhnliche im Ausdruck versündigt fich an bem hoben Abel bieses unvergleichlichen Dichtergenius. Es ist dem Berfasser bei schwerern Stellen oft erst nach einer langen Reihe von Berfuchen gelungen, fich in dieser Sinsicht ein Genüge zu thun, während fie die übrigen Anforderungen zu erfüllen schienen. Bu den vielen Stellen diefer Art gehört j. B. folgende aus ber Elektra v. 518 u. f. Klytamnestra sagt zu ihrer Tochter vom Gatten und Bater, den fie er= morbet:

> την σην δμαιμον μοῦνος Έλλήνων ἔτλη Θῦσαι Θεοϊσιν, οὐκ ἴσον καμοὸν ἐμοὶ λύπης, ὅτ' ἔσπειο', ὥσπεο ἡ τίκτουσ' ἐγώ.

D. h. undeutsch übersest: "nicht das Gleiche gelitten habend mit mir an Schmerz, als er sie säete, wie ich, die gebärende." Schon die Sinntreue verlangt

Die genannte Abhandlung über ben bramatischen Bers im Deutschen findet fich in: Philottet, eine Tragodie von Sophofles, metrisch übertragen. Trier 1844. — Bir tommen später noch auf den Gegenstand zurud.

sofort folgende Modifikation: "Er, der freilich beim Erzeugen nicht benfelben Schmerz erlitten bat, wie ich beim Gebären." Was murde wohl Sophofles bazu fagen? Er wurde uns auffordern, dem Genius unsrer Sprache Rechnung zu tragen und demfelben Gedanken eine solche Fassung zu geben, daß er denfelben Eindruck machte, wie im Griechischen! beißt mit andern Worten, die afthetische und charafteristische Treue muffen in Einklang gebracht werden mit der Wort = und Sinntreue. Man vergift nur ju leicht, daß, mas in der einen Sprache einen peinlichen, ja abscheulichen, alle poetische Stimmung zerstörenden Eindruck macht, in der andern schon, ja erhaben sein kann. Das hängt mit der Divergenz ber aller Sprache zu Grunde liegenden Ideen und Empfindungen zusammen, welche namentlich in allem auf geschlechtliche Berhältniffe Bezüglichen zwischen uns und ben Alten fehr groß ift und die größten Schwierigkeiten erzeugt. Bei der obigen Stelle find über zwölf Kaffungen versucht worden, unter welchen biejenige, welche die Uebersethung bietet, als die probehaltigste erschienen ist. Unter ihnen enthielt eine ben Ausdruck "Schäferstunde", welchem gewiß die dichterische Färbung nicht abgesprochen werden kann, aber er machte den Eindruck, als verlette er die Reinheit und Bürde unsers Dichters, d. h. er ließ die charatteristische Treue vermiffen.

Dies sind im Wesentlichen die Grundsäte und Anforderungen, benen eine treue, also eine gute Uebersetzung genügen sollte, und muffen selbstredend alle andern, welche mit ihnen im Widerspruch stehen, namentlich einige dem Rigorismus der Bossischen Schule angehörige demgemäß als verwerflich ersscheinen. Boß ist bekanntlich der Bater einer vor ihm unexhörten ') Uebersetzungsweise geworden, welche

Bir tommen an den betreffenden Stellen noch darauf zurud, für jest nur Folgendes. Wenn Bodh Opis das Zeugniß gibt, daß er eine und die andere Stelle besser verstanden hat, als mancher Ausleger, so wird man im Berlauf dieses Bertes fich überzeugen, daß dies bei den altern Uebersehern an mehrern

<sup>1)</sup> Man übersette nämlich bis dahin mit unbefangenster Ratürslichkeit dem zeitigen "Standpunkte der Ausbildung der Sprache einerseits und des allgemeinen ästhetischen Bewußtseins andrerseits" durchaus gemäß. Es wird manchen Lesern gewiß ansgenehm sein, eine Probe der ersten Bersuche kennen zu lernen. Bu dem Zwecke mögen der Anfang des Ajag von Spangenberg und die Stelle der Antigone, welche das berüchtigte κτήμασε enthält, von Opis hier eine Stelle finden:

<sup>1)</sup> Jest feh' ich,, o Ulysse mein, Wie du oft so weidmannisch fein Der Spur nachgehst und sorgsam bist Borzukommen des Feindes Lift.
Ich treff' dich recht an hie im Feld Bei des Njas Schiffsgezelt
In der Armaden hinterhalt,
Da feh' ich, wie du dergestalt
Nachgründest und nimmst wohl in Acht
Die Fußtritt', so erst sind gemacht u. s. w.

<sup>2)</sup> O Amor, den kein Menich bezwinget, Der fich in hab und Guter bringet, In Frauenzimmer Wangen lacht Und ruht baselbst die gange Racht u. f. w.

sich auch vielfältig an Sophokles versucht hat, und welche man füglich in dem strengen Sinne ihres Erzeugers eine daguerreotypische nennen könnte. Sie verlangte nicht nur, daß sich Bers für Bers völlig becken und die Uebersetung genau soviel Zeilen, als die Urschrift haben sollte, sondern überdies noch vollständige Congruenz der Säte als solcher, der Satstellungen, Wortstellungen und grammatischen Wendungen, ferner vollkommenen Parallelismus in Bezug auf Bausen, Verstüße und deren Bewegung, ja sogar in Bezug auf den Klang der Silben und Wörter.

Stellen in hoberm Grade ber Rall ift, ale bei ben neuern. Benn berfelbe geiftvolle und bochverehrte Belehrte Die Arbeit bes Drit eine unwillfürliche Barodie nennt, fo tann man ibm beiftimmen, infofern ber Busammenhang, worin es gesagt wirb, nur an das größere gebildete Bublifum benten lagt. Das benimmt ihr aber an Berth gar Richts. Für benjenigen, ber bie Dent = und Sprechweise jener Beit tennt und bem oben begeichneten Standpuntte Rechnung ju tragen weiß, ift ber Gindruck bes Parodifchen gar nicht mehr vorhanden; viel eber burften mande neuere Uebersepungen mit ihrer gefpreigten Sprache, um beffelben Gelehrten Ausdruck ju gebrauchen, einen folchen auf ihn machen. Der Berfaffer erinnert fich lebhaft bes Ginbrude einer unwillfürlichen Parodie, welchen vor langen Jahren eine hollandische Hebersetung ber Deffiade auf ihn machte. Er fchreibt bies aber feinem Mangel bes Bertes, fondern einem eignen Mangel gu. Ber mit dem Sollandifchen vertraut ift, wird Richts bergleichen fpuren.

Das mag als eine geistige Gymnastik gelten, die in sonstiger Hinsicht nicht ohne auten Erfola getrieben werden durfte, deren greller Widerspruch mit obiger Theorie aber wohl keines Wortes zur Erklärung bedarf, indem ihre Impoteng gur Schöpfung eines wahrhaft poetischen Gebildes einleuchten würde, wenn auch die Erfahrung fie nicht bestätigte. 1) Diefer Doctrin nun entstammen unter andern zwei Forderungen, welche an diefer Stelle noch einer Berudfichtigung zu bedürfen scheinen, weil fie mit großer Rähigkeit von manchen Philologen noch immer festgehalten werden, während man ihnen in andern Rreisen nicht leicht begegnet, die strenge Forderung bes Sechsfühlers für den Dialog und die der gleichen Berdzahl, das heißt, das strenge Berbot, je aus einem Berfe zwei zu machen.

Da aber diese Controverse rücksichtlich des nächsten 3weckes dieses Werkes, demzusolge es sich vorzugs = weise mit seinem kritisch = exegetischen Inhalt an philologische Leser wendet, völlig gleichgültig ist, so möge an diejenigen unter ihnen, welche noch immer dem Sechssuß und der Gleichzahl der Verse gewogen sind, die Bitte ergehen, die Uebersezung als

<sup>1)</sup> Einer folden Arbeit mag bemnach 3. B. als einer linguisftifchen Studie ihr Berth unbestritten bleiben, insofern fie ben Bersuch macht, wie weit unsere bilbsame Sprache es in Anseignung fremder Formen bringen kann. Ueber biesen Punkt findet man ein Beiteres in der oben erwähnten Abhandlung.

poetische Prosa zu lesen, weil eine Erledigung der Sache die Grenzen einer Borrede überschreiten wurde. 1)

<sup>1)</sup> Das Borurtheil fur die ftrenge Beibehaltung ber antiten Form in den lyrischen Bartieen Scheint nämlich im Abfterben begriffen. Uebrigens wird hoffentlich ein mefentlicher Beitrag gur Erledigung der Controverfe in ihrer gangen Ausdehnung in einer andern Schrift geliefert werben: Rritische Beschichte ber bisberigen Uebersetungeversuche bes Sophofles, jugleich ein Beitrag gur beutschen Litteraturgeschichte. Möglich, daß biefelbe Diesem Berte einverleibt wird. Derartige Rudfichten baben ben Berfaffer veranlaßt, den allgemeinern Titel: Studien gu Sophofles zu mablen. Für jest nur Folgendes: fcmer ift, ben Trimeter im Deutschen nachaubilden, so ift damit noch lange nicht die Unmöglichkeit erwiesen, und wer die Ungenießbarteit fo mancher leberfepung allein diefem Umftande jufchreibt, ift im Errthum begriffen; die Berfaffer murden guverlaffig auch im Runffugler etwas Aehnliches geliefert haben. Ber tann aber der Bildsamteit unserer Sprache Grenzen fegen? Und zum Ueberfluffe bat in Diefen Tagen ein Bedicht: Iphigenie in Delphi von Rarl Schroder, eine mahre Berle unferereneueften poetifchen Litteratur, die Möglichfeit auf das Blangenofte bewiesen; unter allen bisherigen Berfuchen, wenn man die in Schiller's und Gothe's Dramen eingeflochtenen fleinen Bartieen abrechnet, ift noch Richts erschienen, mas mit biefen bewunderungemurbigen Berfen einen Bergleich ausbielte, am allerwenigften in den Uebersetungen, die uns bier junachft angeben. biefen nennt Bodh die Donner'iche die "gefchmadvollfte, lesbarfte und metrifch volltommenfte" unter allen, und man tonnte, auch die feither bis gur Stunde noch erschienenen mit eingerechnet, diefer relativen Berthichatung volltommen beiftimmen, ohne fie darum gefdmadvoll und lesbar zu finden.

Hat ja doch eine Uebersetzung als solche für uns Philologen eigentlich gar keine Bestimmung und

Uebrigens lasse man den Unterschied nicht außer Acht, der zwischen einer freien Produktion und einer Uebersetzung in der Handhabung eines so schwierigen Bersmaßes obwaltet. Legt ja doch die lettere augenscheinlich in Bezug auf Bahl der Ausbrücke, Wortstellung, Sathildung u. a. weit drückendere Fesseln an, und es käme also noch auf den Beweis an, ob auch in diesen Fesseln eine solche Meisterschaft sich bewährte.

Außerdem fragt fich, ob das genannte Bedicht auch auf das größere gebilbete Bublifum benfelben gunftigen Gindrud macht, wie auf folche Lefer, welche burch Letture bes Briechischen mit Diesem Berfe vertraut find und eine gerechte Borliebe fur benfelben hegen. Das Dhr und der innere Sinn find durch Sheafspeare und unfre Dichter an den Fünffügler gewohnt, mit ibm vertraut und vermiffen ihn unmöglich ohne Einbuße der poetischen Empfänglichfeit und Stimmung. Das wunten unfre großen Dichter wohl zu wurdigen und beschränkten fich barauf, ben . Sechsfuß an einzelnen Stellen zu gebrauchen, wo er dann freilich, eben durch das Ungewohnte, die Abficht, ein größeres Pathos, einen bobern Schwung zu erreichen, um fo mehr for-Diefen Weg hat Schröder auch in feinem Ratilina wieder eingeschlagen, iudem er den Bers nur in einzelnen Monologen angewendet bat. Bei ber Jphigenie ift ber Berfuch, ibn durchgebends anzuwenden, bei der Gehobenheit und dem Abel ber gangen poetischen Belt, in welche und bas berrliche Gebicht verfest und welcher die bochft murbevolle Sprache burchaus entfpricht, im vollften Dage anerkennungewerth und wir haben ben Erfolg ber mertmurdigen Erscheinung abzumarten. 36r durfte es allerdings gelingen, jumal wenn fie nicht vereinzelt bleibt, "ben jegigen Standpuntt bes allgemeinen afthetischen BewuftBedeutung, die wir uns des unerreichbaren Originals erfreuen, zu beffen geringsten Schönheiten gewiß nicht

seins" um eine Stuse weiter zu fördern. In Betreff der Uebersetzungen mag das noch gute Beile haben. Wenn viele unter ihnen schon den Fluch der Zeit, bei den Epigonen zu unwilltürlichen Parodieen zu werden, lebendigen Leibes anticipirt haben, so werden wir uns wohl in unsern Erwartungen bescheiden muffen. Man frage doch nur die Leser, für welche sie zunächft eigentlich bestimmt sind, und wenn sie sich nicht etwa, durch unsre philologische Autorität bedrängt, zu einer schüchternen Einstimmung herbeilassen, wird man sich bald von der Allgemeinheit der Stimmung überzeugen.

Indessen, wenn nun demnach auf die angedeutete Beise der schöne Bers Eingang fande, und wenn dann ein Meister in handhabung desselben, zugleich auch mit den erforderlichen Eigenschaften der Gelehrsamkeit u. a. ausgerüftet, als Ueberseter aufträte, und wenn dann — — — — — — — dann würde eine solche Uebersetung im Sechssuß vor einer sonst ebenburtigen im Fünfsuß nach den oben ausgesprochenen Grundsähen einen Borzug haben, Niemand aber diesen freudiger anerkennen, als der Bersasser, wenn er es erleben sollte.

Bas die Gleichzahl der Berse betrifft, so ist es mit seltenen Ausnahmen gelungen, des Dichters ganzen Sinn in Einen entsprechenden Bers zu fassen, besonders in den bewunderungswürdigen Stichomythien, welche schon in der oben genannten Abhandlung nach Analogie unser Schlagreime, "Schlagverse," versuchsweise genannt worden find. Rur in Fällen, wo dies unsmöglich schien, ohne höhere Anforderungen zu verletzen, hat sich Ein Bers gefallen lassen mulsen, in zwei zerlegt zu werden, also eben im wohlverstandnen Interesse der Treue. Als Beisviel diene eine Stelle, wo dies zweimal hintereinander geschehen ist.

dieser herrliche, majestätische Sechofuß gehört, dessen Borzüge an sich, wie wir ihn im Griechischen lesen,

D. h. wortlich überfest:

El. Ich beneibe bich um (beine) Einficht, haffe bich wegen (beiner) Feigheit.

Chr. Ich werde es hörend aushalten, auch wann du gut (von mir) fprichft.

Lesteres bedarf der Sinntreue wegen einer Modifitation. Rach der richtigen Auffassung ist der Sinn der Stelle: "Ich werde es wohl aushalten, dich auzuhören, auch dann (noch, d. h. bis zu der Zeit), wann du mich lobst." Bir würden sagen: "Ich werde es wohl noch erseben, auch mein Lob aus deinem Munde zu hören." Das hat zuverlässig Sopholles gesagt! Run, wer beides in zwei Berse zu bringen weiß, ohne Schaden zu erleiden, — der verdient sich den wärmsten Dant. Man sehe meine Uebersehung!

Eine Zusammenstellung solcher Berse mit trimetrischen durfte in dieser hinficht, wie überhaupt, sehr interessant sein. Man könnte sich unter Anderm daraus überzeugen, welche Beise der unerquicklichen Flickwörter u. a. bedürftig ift. Bielleicht wird ein folgender Band dazu benugt. An dieser Stelle mögen folgende Uebersetzungen der ersten 10 Berse der Elektra genügen, welche zugleich als eine Ergänzung der ersten Note betrachtet werden können. Bortgetreu lauten sie:

D du des einst in Troja Feldherr gewesenen Agamemnon Gohn, jest ist dir gestattet, Jenes anwesend zu schauen, dessen du stets begierig warst; denn das alte Argos, wonach du dich sehntest, ist dieses hier, der wuthgeschlagnen Tochter des Inachus hain;

υ. 1010, ΕΙ. Ζηλῶ σε τοῦ νοῦ, τῆς δὲ δειλίας στυγῶ.
 Chr. ἀνέξομαι κλύουσα, χῶταν εῦ λίγης.

vor unserm Fünffüßler Riemand zu bestreiten einsfallen wird.

dies aber, Oreft, des wolftödtenden Gottes (Markt Lykeios) Lykeischer Markt; der (das) hier zur Linken der hera berühmter Tempel; wohin wir aber kommen, darfft du sagen, Mycen' das goldreiche zu sehn, und das verderbenreiche haus der Pelopiden hier, woher u. s. w.

Diefe Beilen find folgenbermaßen verarbeitet worben:

#### von Solger:

D du, des heergebieters vor der Troerstadt, Agamemnons Sprösling, nun erreichst du noch zu schaun Den theuren Anblid, welchen nie dein Muth vergaß! Dein altes Argos, dein Begehr ift dies; und bort Der hain der wuthgeschlagnen Tochter Inachos; Dies bier, Orestes, ist der wolfvertilgenden Gottheit lykeischer Platz, und dort zur linken hand Der here prächtger Tempel, doch wohln wir nahn, Wiff, daß Mykenes golderfüllte Stadt du siehst, Das verderbenwimmelnde Pelopibenhaus zugleich, Wo u. f. w.

#### bon Donner:

D Sohn des Feldherrn, der in Troas einst gebot, Des Agamemnon, endlich ift es dir vergonnt, Ju sehn vor Augen, was zu schaun dich stets verlangt. Dein graues Arzos, das du lang ersehnt, ist hier, Der wuthergriffnen Inachid' uralter hain; Das dort, Orestes, ist der Plat des Lytiers, Des wolferlegenden Gottes, und zur Linken hier Der hera stolzer Tempel: wo wir stehen, sieh, Das ist die Stadt Mykene, reich an goldnem Schat, Und dies der Pelopiden morderfülltes haus, Wo u. s. w.

In dem Bisherigen ist die eigenthümliche Ansschauungsweise des Berfassers hinlanglich angedeutet,

#### von Döberlein:

Du Sohn des Agamemnon, der vor Troja einst Das heer geführt hat, Alles ist dir jest vergönnt Mit eignem Aug' zu schauen, was dein herz gewünscht. Dein altes Argos, deiner Sehnsucht Ziel, ist dort, Der wuthgetriebnen Inachide Weideplat; und hier, Orestes, ist der Markt, der Lykische, Dem Wolfsvertilger heilig; dort zur Linken prangt Der here Tempel; wo wir hier zur Stelle sind, Das ist die weitberühmte, reiche Stadt Myken. Und dies der Pelopiden unglückselges haus, Bon wo u. s. w.

Diefen Berfuchen im Trimeter mogen noch folgende im Fünffügler fich anschließen:

#### von Frige:

Sohn Mgamemnons, der in Troas einst Das heer geführt, nun kannst du selber hier Das schaun, wonach du immerdar verlangt. Dein altes Argos, heiß ersehnt, ift dies, Das bort der hain der Tochter Inachos, Der wuthgefolterten; — Dreftes, hier Des Wölsewürgers, des Lykeiers, Markt; Dort uns zur Linken der berühmte Tempel Der bera; — wo wir aber sind, schau hin! Es ist das goldbegüterte Mycen, und blutbehäuft der Pelopiden haus; — Bon wo u. s. w.

#### von Seeger:

Sohn Agamemnons, des Gebieters einst Im heer vor Troja, endlich magst du schaun Mit eignen Augen, was du ftets begehrt. hier dein ersehntes, altes Argos, bort Der finnverwirrten Inachibin hain. nach welcher poetische Empfänglichkeit und entsprechende ästhetische Ausbildung ebenso nothwendige Requisite desjenigen sind, der sich mit Erfolg auf diesem Gebiete versuchen will, wie die strengste philologische Schule; und so widerwärtig ein schöngeistiger Disettantismus immer sein mag, der sich an Dinge wagt, die nicht seines Bereiches sind, eben so unberusen legt eine noch so ehrenwerthe, aber bloß nüchterne, von Musen und Grazien verlassene Dottrin ihre hand an ein Dichterwert, dessen Wesen ohne Poeste schlechterdings nicht erfaßt, geschweige denn nachs gebildet werden kann.

Man sieht, das Ideal, welches uns vorschweben soll, stedt jedem Berfuche ein doppeltes Ziel; er müßte dem Scharsblicke und dem gelehrten Interesse Philologen, und dem bloß ästhetischen Bedürfnisse und dem geläuterten Geschmacke des Freundes einer höhern Poesse überhaupt gleichmäßige Rechnung tragen, und wäre auch dann erst gelungen zu nennen, wenn ein künstlerischer Genius in dem fertigen, lebensvollen Gebilde alle Spuren des gründlichsten Studiums und des mühsamsten Fleißes getilgt hätte. Das ist allerdings eine hohe und schwierige Ausgabe,

Und hier, Dreft, bes Bolfvertilgers Martt, Des Lyfifchen Gottes; bort zur Linken hera's Berühmter Tempel; wo wir ftehn, von hier Mußt bu Myfena ichaun, die Stadt voll Gold, Der Relopiden haus, des Unheils voll, u. f. m.

Damit vergleiche man die nachfolgende Ueberfepung.

deren Lösung zu versuchen vielleicht nur unsere wunsberbare, unergründliche Heldensprache den Muth ersheben dürfte. Ob sie möglich sei, kann nur die That beweisen, ob der vorliegende Bersuch, "den Schatzucheben," die Anerkennung einsichtiger und unsbesongener Richter sindet, muß die Zukunst lehren; facturusne operae pretium sim, nec scio, nec si sciam, dicere ausim; nur das Eine darf und kann versichert werden, daß Fleiß, Begeisterung und hohe. Freude dem Werke nicht gesehlt haben.

Trier, im Juni 1855.

Uebersegung.

## HAEKTPA.

#### ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

<sup>7</sup>Ω τοῦ στρατηγήσαντος ἐν Τροία ποτὲ Άγαμέμνονος παῖ, νῦν ἐχεῖν' ἔξεστί σοι παρόντι λεύσσειν, ών πρόθυμος ήσθ' άεί. τὸ γὰρ παλαιὸν "Αργος ούπόθεις τόδε, 5 τῆς οιστροπλῆγος ἄλσος Ίνάχου χόρης: αύτη δ', 'Ορέστα, τοῦ λυχοχτόνου θεοῦ άγορὰ Λύχειος ούξ άριστερᾶς δ' δδε "Ηρας ό κλεινός ναός οί δ' ικάνομεν, φάσκειν Μυκήνας τὰς πολυχρύσους ὁρᾶν 10 πολύφθορόν τε δώμα Πελοπιδών τόδε, δθεν σε πατρός έχ φόνων έγώ ποτε πρός σῆς όμαίμου καὶ κασιγνήτης λαβών ήνεγκα κάξεσωσα κάξεθρεψάμην τοσόνδ' ές ήβης, πατρί τιμωρόν φόνου. νῦν οὖν, 'Ορέστα καὶ σὰ φίλτατε ξένων 15 Πυλάδη, τί χρη δρᾶν εν τάχει βουλευτέον. ώς ήμιν ήδη λαμπρον ήλίου σέλας έφα χινεί φθέγματ' όρνίθων σαφη μελαινά τ' ἄστρων εκλελοιπεν εὐφρόνη.

## Eleftra.

#### Ergieber.

Sohn Agamemnon's, ber vor Ilion Ginft Weldberr mar, mit eignen Augen barfft Du fchauen jest, wonach bu ftets verlangteft. Dein altes Argos, die erfehnte Flur Der wuthentbrannten Tochter Inachus, Bier liegt's vor beinem Blide; bier, Dreft, Apollo's Martt, bes beil'gen Wolfenschuten, Bur Linken dort Bera's berühmter Tempel; Bobin wir aber ichreiten, magft du, traun! Mycene's goldne Bracht und den Balaft, Den unbeilschwangern, schaun der Belopiden, Woher ich einst aus trauter Schwesterband Dich bei des Baters Mord empfing und rettend Davontrug und erzog zu folcher Rraft Als Racher fur des Baters Blut. - Dreft Und du Bylades, vielgeliebter Freund, So gilt es, raich ju überlegen jest, Bas foll geschehn. Der Strahl des Sonnenlichts Wedt ichon der Bogel laute Morgenlieder, Und es entflieht die schwarze Sternennacht.

20 πρὶν οὖν τιν' ἀνδρῶν ἐξοδοιπορεῖν στέγης, ξυνάπτετον λόγοισιν· ὡς ἐνταῦθ' ἐμὲν, ἵν' οὐκ ἔτ' ὀκνεῖν καιρὸς, ἀλλ' ἔργων ἀκμή.

## Ο ΡΕΣΤΗΣ.

ω φίλτατ' άνδρων προςπόλων, ως μοι σαφη σημεία φαίνεις εσθλός εἰς ἡμᾶς γεγως. ωςπερ γὰρ ἵππος εὐγενης, κᾶν η γέρων.

25 ώς περ γὰρ ἵππος εὐγενης, κὰν η γέρων, ἐν τοῖσι δεινοῖς θυμὸν οὐκ ἀπώλεσεν, ἀλλ' ὀρθὸν οὖς ἵστησιν, ὡς αὐτως δὲ σὰ ἡμᾶς τ' ὀτρύνεις καὐτὸς ἐν πρώτοις ἔπει. τοιγὰρ τὰ μὲν δόξαντα δηλώσω, σὰ δὲ

30 όξεῖαν ἀχοὴν τοῖς ἐμοῖς λόγοις διδοὺς, εἰ μή τι καιροῦ τυγχάνω, μεθάρμοσον. ἐγὰ γὰρ ἡνίχ' ἰκόμην τὸ Πυθικὸν μαντεῖον, ὡς μάθοιμ' ὅτῷ τρόπῷ πατρὸς δίκας ἀροίμην τῶν φονευσάντων πάρα,

35 χοῆ μοι τοιαῦθ' ὁ Φοῖβος, ὧν πεύσει τάχα· ἄσκευον αὐτὸν ἀσπίδων τε καὶ στοατοῦ δόλοισι κλέψαι χειρὸς ἐνδίκους σφαγάς. ὅτ' οὖν τοιόνδε χρησμὸν εἰςηκούσαμεν, σὸ μὲν μολών, ὅταν σε καιρὸς εἰςάγη,

40 δόμων ἔσω τῶνδ', ἴσθι πᾶν τὸ δρώμενον, ὅπως ἄν εἰδὼς ἡμὶν ἀγγείλης σαφῆ. οὐ γάρ σε μὴ γήρα τε καὶ χρόνω μακρῷ γνῶσ' οὐδ' ὑποπτεύσουσιν ὧδ' ἠνθισμένον. λόγω δὲ χρῶ τοιῷδ', ὅτι ξένος μὲν εἰ

45 Φωχεύς, παρ' ἀνδρὸς Φανοτέως ἥχων δ γὰρ μέγιστος αὐτοῖς τυγχάνει δορυξένων. ἄγγελλε δ' δ'ρχφ προςτιθεὶς όθούνεχα

Alfo bevor Jemand das Haus verläßt, Berathet euch; dahin find wir gelangt, Wo feiern nicht mehr frommt, nein, volles Handeln.

# Dreft.

Du liebster meiner Diener, o wie flar Beigft gegen uns bu beinen Ebelfinn! Denn wie ein Rog von auter Rucht den Muth, Auch hochbejahrt, nicht einbußt in Befahren, Rein boch die Ohren fpist, gerade fo Spornft une bu an und folgeft felbft junachft. Drum will ich, mas beschloffen, dir eröffnen. Du aber leih' ein scharfes Dhr dem Wort, Und, treff' ich nicht das Rechte, rathe beffer. Denn, als ich fam jum Bythischen Drafel, Um zu vernehmen, welcher Urt ich Rache Bu nehmen hatte an bes Baters Mordern, Bab Bhobus mir den folgenden Befcheid: Selbander ohne ichildbewehrte Schaar Blutrache liftig und geheim zu üben. Beil wir nun folden Spruch vernommen, geh', Sobald die Stunde ruft, in dieses Saus, Erfpahe, mas geschieht, und melbe Alles Une dann genau, mas du erfahren, wieder. Denn ob des Alters und ber langen Beit Wird man dich nicht erkennen, Nichts beforgen Bon folchen Silberlocken. Sprich fodann, Du feift ein Gaftfreund, tommeft von Bhanoteus Aus Phocis, benn ber ift ber Machtigfte In ihrem Waffenbunde: bann verfunde, Mit einem Gid befraftigend, es habe

τέθνηχ' 'Ορέστης έξ άναγχαίας τύχης, άθλοισι Πυθικοΐσιν έχ τροχηλάτων δίφρων χυλισθείς δό ό μῦθος έστάτω. 50 ήμεῖς δὲ πατρὸς τύμβον, ὡς ἐφίετο, λοιβαΐσι πρώτον καὶ καρατόμοις χλιδαΐς στέψαντες, είτ' ἄψοδρον ήξομεν πάλιν, τύπωμα χαλχόπλευρον ήρμένοι χεροίν, δ και σύ θάμνοις οίσθά που κεκρυμμένον, 55 δπως λόγω κλέπτοντες ήδειαν φάτιν φέροιμεν αὐτοῖς τοὐμὸν ώς ἔὐὑει δέμας φλογιστον ήδη και κατηνθρακωμένον. τί γάρ με λυπεί τοῦθ', δταν λόγω θανών έργοισι σωθώ κάξενέγκωμαι κλέος; 60 δοχῶ μὲν οὐδὲν ῥῆμα σὺν χέρδει χαχύν. ήδη γὰρ εἶδον πολλάχις καὶ τοὺς σοφοὺς λόγω μάτην θνήσχοντας είθ, δταν δόμους έλθωσιν αὖθις, έχτετίμηνται πλέον.

65 ὡς κἄμ' ἐπαυχῶ τῆςδε τῆς φήμης ἄπο δεδορκότ' ἐχθροῖς ἄστρον ὡς λάμψειν ἔτι. ἀλλ', ὡ πατρῷα γῆ θεοί τ' ἐγχώριοι, δέξασθε μ' εὐτυχοῦντα ταῖςδε ταῖς ὁδοῖς, σύ τ', ὡ πατρῷον δῶμα· σοῦ γὰρ ἔρχομαι 70 δίκη καθαρτής πρὸς θεῶν ὡρμημενος·

Το δίκη καθαρτης πρός θεων ωρμημένος καὶ μή μ' ἄτιμον τῆςδ' ἀποστείλητε γῆς, ἀλλ' ἀρχέπλουτον καὶ καταστάτην δόμων. εἰρηκα μὲν νῦν ταῦτα σοὶ δ' ἤδη, γέρον, τὸ σὸν μελέσθω βάντι φρουρῆσαι χρέος.

75 νω δ' ἔξιμεν· καιρὸς γὰρ, ὅςπερ ἀνδράσιν μέγιστος ἔργου παντός ἐστ' ἐπιστάτης.

Berhangnigvoll Dreft den Tod gefunden, Im Wettfampf bingemalzt aus raschem Wagen Bu Botho; das ergablit du ihnen treulich. Wir aber ehren, wie geheißen, erft Des Baters Grab mit Lodenschmud und Spenden; Dann, wenn das Erzgefäß wir aufgehoben, Das im Beholy wir irgendmo, wie bu Auch weißt, verborgen, tommen wir guruck, Damit in trügerischen Worten wir Die Freudenbotschaft ihnen bringen, icon Sei bin mein Leib, verzehrt von Flammengluth. Was fummert's mich, bin ich in Worten tobt, Doch in der That gerettet, ruhmgefront? Rein Wort, bas nust, eracht' ich fur verwerflich. Schon oft ja fah ich weife Manner felbft Fälfchlich herumgetragen als gestorben, Sodann, wenn heim fie wieder tamen, um So mehr geehrt. Auch ich, ich fag' es kuhn, Entfteigend diefem Rufe neubelebt, Will, wie ein Stern, dem Reind entgegenleuchten. Doch du, o Batererbe, Landesgötter, Empfanget fegnend mich auf diefem Bang! Und bu, mein Baterhaus - gerechte Guhnung Bring' ich bir ja, von Oben angetrieben, -Nicht ehrlos jaget mich aus diefem Land; Rein, lagt bes Saufes Segenspender mich Und Reubegrunder fein. Dies Wort genuge. Du aber geh', o Greis, und mobibedacht Beforge bein Geschäft; wir treten ab. Der Augenblick ift ba, ber machtigfte Behülfe bei jedwedem Wert auf Erden.

#### HAEKTPA.

ὶώ μοι μοι δύστηνος.

### ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

καὶ μὴν θυρῶν ἔδοξα προςπόλων τινὸς ὑποστενούσης ἔνδον αἰσθέσθαι, τέχνον.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

80 ἄρ' ἔστιν ή δύστηνος Ἡλέκτρα; θέλεις μείνωμεν αὐτοῦ κάνακούσωμεν γόων;

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

ήχιστα. μηδέν πρόσθεν, ή τὰ Λοξίου πειρώμεθ' ἔρδειν κάπο τῶνδ' ἀρχηγετεῖν, πατρὸς χέοντες λουτρά· ταῦτα γὰρ φέρει 85 νίχην τ' ἐφ' ἡμῖν καὶ κράτος τῶν δρωμένων.

# HAEKTPA.

ΤΩ φάος άγνον

και γῆς ισόμοιρος ἀὴρ, ὡς μοι
πολλὰς μὲν θρήνων ἀδὰς,
πολλὰς δ΄ ἀντήρεις ἤσθου

90 στέρνων πλαγὰς αἰμασσομένων,
όπόταν δνοφερὰ νὺξ ὑπολειφθῆ τὰ δὲ παννυχίδων ἤδη στυγεραὶ
ξυνίσασ εὐναὶ μογερῶν οἴκων,
όσα τὸν δύστηνον ἐμὸν θρηνῶ

95 πατέρ', ὂν κατὰ μὲν βάρβαρον αἰαν
φοίνιος "Αρης οὐκ ἐξένισεν,

Eleftra.

Weh' mir Unfel'gen!

Ergieher.

Mein Sohn, ich meine aus des Haufes Innerm Das Stohnen einer Dienerin zu hören.

Dreft.

Sollt' es Elektra fein, die Arme? meinft du, Bir bleiben hier und hören, wie fie klagt?

Ergieber.

Rur nicht! Bor allem Andern laßt uns trachten, Beginnend mit des Baters Opferspenden, Dem göttlichen Gebote nachzukommen; Denn das verleiht dem Werke Kraft und Sieg.

Gleftra.

D heiliges Licht und erdumhüllende Luft!
Ihr Zeugen der vielen Thranen und Klagen,
Der vielen Schläge auf blutiger Bruft
Beim Sinken der dunkeln Nacht!
Und diese Nächte! wohl ersuhr's
Das Trauerlager im Unglückshaus,
Wie sehr ich beweine den armen Bater,
Den im Barbarenlande nicht
Der blutige Gott des Kriegs umarmt,

μήτηο δ' ήμη χώ χοινολεχής Αίγισθος δπως δρῦν ύλοτόμοι σχίζουσι χάρα φονίφ πελέχει κούδεις τούτων οίκτος ἀπ' ἄλλης, 100 σοῦ, πάτερ, οὕτως 1) αίχῶς οἰχτρῶς τε θανόντος. άλλ' ού μέν δή λήξω θρήνων στυγερών τε γόων, ές τ' αν παμφεγγείς άστρων 105 φιπάς, λεύσσω δε τόδ' ήμας, μή οὐ τεχνολέτειρ' ώς τις ἀηδών έπὶ χωχυτῷ τῶνδε πατρώων πρό θυρων ήχω πάσι προφωνείν. ω δωμ' Αίδου και Περσεφόνης, 110 ω χθόνι' Έρμη και πότνι' Αρά, σεμναί τε θεών παίδες Έρινυς, αὶ τοὺς εὐνὰς ὑποκλεπτομένους 2) και τούς άδικως θνήσκοντας όρᾶτ'. έλθετ', ἀρήξατε, τίσασθε πατρὸς 115 φύνον ήμετέρου, καί μοι τὸν ἐμὸν πέμψατ' άδελφόν · μούνη γὰρ ἄγειν οίχ έτι σωχῶ λύπης ἀντίρροπον ἄχθος.

#### ΧΟΡΟΣ.

120 <sup>τ</sup>Ω παί , παί δυστανοτάτας Ἡλέκτρα ματρὸς , τίν' ἀεὶ τάκεις ὧδ' ἀκορεστον οἰμωγὰν

<sup>1)</sup> S. Rr. I. - 2) Cbend.

Dem meine Dutter und ihr Buble Aegifth bas haupt mit blut'gem Beil Befpaltet gleich bes Balbes Giche. Und Riemand außer mir, o Bater, Erbarmt fich beines jammervollen Schmachvollen Tod's. 3ch aber werde Rie Trauerklagen und Thranen laffen, So lang ich fchaue fintende Sterne, Ringsftrahlende, und dies Tageslicht. Dein Wehruf foll, jum Jammerlied, Gleich brutberaubter Rachtigall, Anftimmend, Allen erfchallen. D Sabes Saus, Berfephone's, D Nachtgott Hermes, behre Are, · Erinnyen, hohe Gotterfinder, Ihr, die auf Chbruchleidende schaut, Auf ruchlos Fallende, helft, verhangt Um unfern Bater Rache, fendet Dir meinen Bruder, denn allein Bermag bes Leid's gewaltige Wucht Ich länger nicht zu tragen!

# Chor.

O Kind, o Kind der unseligsten Mutter! Warum, Elektra, endlos schmachten In unersättlichem Weheruf τον πάλαι έχ δολερᾶς άθεωτατα ματρός άλόντ' άπάταις Αγαμέμνονα 125 χαχὰ τε χειρὶ, πρόδοτον; ως ό τάδε πορων ὅλοιτ', εἴ μοι θέμις τάδ' αὐδᾶν.

# HAEKTPA.

ο γενέθλα γενναίων,
 ήκετ΄ έμῶν καμάτων παραμύθιον.
 οἰδά τε καὶ ξυνίημι τάδ', οὔ τὶ με

130 φυγγάνει, οὐ δ' ἐθέλω προλιπεῖν τόδε,
 μὴ οὐ τὸν ἐμὸν στοναχεῖν πατέρ' ἄθλιον.
 ἀλλ' οδ παντοίας φιλότητος ἀμειβόμεναι χάριν,
 ἐᾶτέ μ' οδδ' ἀλύειν,
 αἰᾶι, ἱκνοῦμαι.

#### ΧΟΡΟΣ.

άλλ' οὔτοι τόν γ' ἐξ 'Ατδα παγκοίνου λίμνας πατερ' ἀν- στάσεις οὔτε γόοις, οὔτε λιταῖς. ἀλλ' ἀπὸ τῶν μετρίων ἐπ' ἀμήχανον άλγος ἀεὶ στενάχουσα διόλλυσαι.
έν οἶς ἀνάλυσίς ἐστιν οὐδεμία κακῶν, τί μοι τῶν δυςφόρων ἐφίει;

#### HAEKTPA.

νήπιος δς τῶν οἰχτρῶς
οἰχομένων γονέων ἐπιλάθεται.
ἀλλ' ἐμέ γ' ἀ στονόεσσ' ἄραρεν φρένας,
145 ἀ Ίτυν, αἰὲν Ίτυν ὀλοφύρεται,
ὄρνις ἀτυζομένα, Διὸς ἄγγελος.

Um Agamemnon, ber ja längst In's Trugnet fant ber tückischen, Ruchlosen Mutter, von Mörderhand Berrathen. Ja, Berderben treffe, Ziemt solche Sprache mir, die Thater!

#### Eleftra.

Ihr kommt, ihr Töchter edler Saufer, Bohl weiß ich's, meinen Schmerz zu tröften. O nicht entgeht es meinem Herzen. Und doch, ich kann das Klagen nicht Um meinen armen Bater lassen. Ihr spendet alle Lieb' und Hulb mir, Run so vergönnt mir diesen Wahnsinn, Ach, ach, ich flebe!

## Chor.

Aber du wirst den Bater nie Dem allesbergenden hadesschlund, Mit Stöhnen nicht, mit Beten nicht entreißen. Maßlos zu unheilbarem Schmerz Den Jammer steigernd gehst du unter. Sibt's keine Rettung in der Noth, Wie magst du doch bis zur Berzweislung Sie noch vermehren wollen?

## Eleftra.

D thöricht, wer vergeffen kann Schmachvoll hinscheibender Eltern! Doch mich belehrt der seufzende Bogel, Der angstvoll jammernde, immer 3tys, Itys rusende Bote des Beus. 175

#### HAEKTPA.

άλλ' έμὲ μὲν ὁ πολὺς ἀπολέλοιπεν ἤδη βίοτος ἀνέλπιστος, οὐδ' ἔτ' ἀρχῶ ·

180 ἄτις ἄνευ τοχέων χατατάχομαι, ἀς φίλος οὕτις ἀνὴρ ὑπερίσταται, ἀλλ' ἀπερεί τις ἔποιχος ἀναξία οἰχονομῶ θαλάμους πατρὸς, ὧδε μὲν ἀειχεῖ σὺν στολῷ,

185 χεναῖς δ' ἀμφίσταμαι τραπεζαις.

#### XOPOS.

ολατρά δ' έν κοίταις πατρφαις ότε σοι παγχάλκων ἀνταία γενύων ώρμάθη πλαγά.

190 δόλος ἦν ὁ φράσας, ἔρος ὁ κτείνας, δεινὰν δεινῶς προφυτεύσαντες μομφὰν, ¹) εἴτ' οὖν θεὸς εἴτε βροτῶν ἦν ὁ ταῦτα πράσσων.

οίχτρα μέν νόστοις αὐδά.

<sup>1)</sup> S. Nro. II.

Trag' nicht zu schwer an beinem haß, Magst du nicht ganz ihn bannen!
Der Gott der Zeit bringt süßen Balsam;
Auf immer nicht hat am Gestade
, Bon Krissa's Weidetrift der Sohn
Agamemnon's sich entfremdet, nicht
Der göttliche herrscher am Acheron.

#### Eleftra.

Doch viele meiner Lebensjahre
Sind hoffnungslos dahingeschwunden.
Richt länger trag' ich's, elternlos
Schmacht' ich dahin, kein lieber Freund
Steht mir zur Seite, ach! wie eine hintangesetzte Fremde muß ich In meines Baters Räumen schaffen,
In diesem schimpslichen Gewand,
Um leere Tische tretend.

# Chor.

D, jammervoll war bei der Heimkehr, Jammervoll der Schmerzensruf Im väterlichen Lager, als Des Mordbeils eh'rner hieb fiel! Arglift ersann's und Wollust schwang Den Mordstahl, da sie eine schnöde Anklage vorher furchtbar schnöde Geschmiedet, war ein Gott nun oder Ein Sterblicher der Thäter.

#### HAEKTPA.

δ πασᾶν κείνα πλέον άμέρα

ελθοῦσ εχθίστα δή μοι

δ νὺξ, δ δείπνων ἀρρήτων

εκπαγλ' ἄχθη·

τοὺς ἐμὸς ἴδε πατὴρ

θανάτους αἰκεῖς διδύμαιν χειροῖν,

αὶ τὸν ἐμὸν εἰλον βίον

πρόδοτον, αὶ μ' ἀπώλεσαν·

οἰς θεὸς ὁ μέγας Ὀλύμπιος

ποίνιμα πάθεα παθεῖν πόροι,

μηδέ ποτ' ἀγλαίας ἀποναίατο

τοιάδ' ἀνύσαντες ἔργα.

### ΧΟΡΟΣ.

φράζου μὴ πόρσω φωνείν.
οὐ γνώμαν ἴσχεις έξ οἴων
τὰ παρόντ' οἰκείας εἰς ἄτας
ἐμπίπτεις οὕτως αἰκῶς;
210 πολὺ γάρ τι κακῶν ὑπερεκτήσω,
σῷ ΄δυςθύμῳ τίκτουσ' αἰεὶ
ψυχῷ πολέμους· μάθε ¹) τοῖς δυνατοῖς
οὐκ ἐριστὰ πλάθειν.

## HAEKTPA.

δεινοῖς ἠναγκάσθην, δεινοῖς 215 ἔξοιδ', οὐ λάθει μ' ὀργά.

<sup>1)</sup> S. Nro. III.

## Eleftra.

D Tag, verhaßter mir, als alle, Die noch geleuchtet! D bu Racht, D niederbeugendes, unaussprechliches Schredensmahl! Mein Bater schaute Schmachvollem Tod in's Angesicht Bon Doppelhänden, die ach! auch mich Berrathen, mir das Leben geraubt, In das Berderben mich gestürzt. Sie möge der große olympische Gott Qualvolle Rache dulden lassen, Rein Lebensglud mög' ihnen lächeln, Die solche That verübten!

# Chor.

Besinne dich, o sprich nicht weiter! Erkennst du nicht, wem du verdankst Das gegenwärtige Jammerloos, Dem du so schmählich in dem Haus Anheimgefallen? Bieles Leid Haft du ja selbst dir aufgebürdet, Wit unmuthevoller Seele stets Krieg stiftend. D so lerne doch Friedsertig nahn dem Starken!

# Eleftra.

Schreden zwangen mich, Schreden bazu; Bohl weiß ich's, fenne meinen Groll.

240 οἱ δὲ μὴ πάλιν δώσουσ' ἀντιφόνους δίκας, ἔρροι τ' ἀν αὶδὼς ἀπάντων τ' εὐσέβεια ϑνατῶν.

#### ΧΟΡΟΣ.

έγὼ μὲν, ὧ παῖ, καὶ τὸ σὸν σπεύδουσ' ἄμα, 245 καὶ τοὐμὸν αὐτῆς ἦλθον· εὶ δὲ μὴ καλῶς λέγω, σὺ νίκα· σοὶ γὰο έψόμεσθ' ἄμα.

# HAEKTPA.

αλοχύνομαι μέν, ω γυναίκες, ελ δοκώ πολλοίσι θρήνοις δυςφορείν ύμιν άγαν. άλλ' ή βία γὰρ ταῦτ' ἀναγκάζει με δρᾶν, σύγγνωτε. πῶς γὰρ ήτις εὐγενης γυνη 250 πατρώ' όρωσα πήματ', οὐ δρώη τάδ' αν, ά γω κατ' ήμας και κατ' εύφρόνην άει θάλλοντα μαλλον η καταφθίνουθ' όρω; ή πρώτα μέν τὰ μητρὸς, ή μ' έγείνατο, έχθιστα συμβέβηχεν είτα δώμασιν 255 έν τοῖς έμαυτῆς τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς ξύνειμι, κάκ τῶνδ' ἄρχομαι κάκ τῶνδε μοι λαβείν θ' όμοίως και τὸ τητᾶσθαι πέλει. έπειτα ποίας ήμέρας δοκείς μ' άγειν, δταν θρόνοις Αίγισθον ενθακοῦντ' ίδω 260 τοϊσιν πατρώοις εἰςίδω δ' ἐσθήματα φοροῦντ' ἐχείνω ταὐτά, χαὶ παρεστίους σπένδοντα λοιβάς ένθ' έχεινον άλεσεν. ίδω δέ τούτων την τελευταίαν υβριν, 265 τον αὐτοέντην ήμὶν ἐν χοίτη πατρὸς

Ein bloßer Staub, verachtet, und Blutrache wird nicht ausgeübt: Dann fahre hin die Gottesfurcht Und alle Scham auf Erden!

## Chor.

Um dich, mein Kind, wie um mich felbst bemubt, Kam ich hieher; find aber meine Worte Dir nicht genehm, fo sprich, wir werden folgen.

#### Eleftra.

3ch schäme mich, ihr Frauen, wenn ihr glaubt, Ich härmte gar zu fehr in Thränen mich. Jedoch verzeiht, es zwingt mich die Bewalt, Alfo zu handeln. Welches edle Weib, Des Baters Elend ichauend, handelte Wohl anders? Und ich sehe Tag und Nacht Es machfen immer, ftatt fich zu vermindern. Baß gegen meine eigne Mutter ift Bunachst mein Loos. Sodann im eignen Hause Leb' ich gufammen mit bes Baters Mördern, Bin ihnen unterthan und, was ich habe, Wie was ich darbe, Alles kommt von ihnen. Und welche Tage, meinst du, daß ich führe, Wenn auf des Baters Thron ich den Aegisth, Behüllt in feinen Mantel, figen feh' Und Opfer fvenden an dem Berde, wo Er ihn erschlug? Und endlich gar ben Gipfel Des Frevelmuths, den Mörder in dem Bett Des Baters mit der ungludfel'gen Mutter; Copboffes. I. 4

ξύν τη ταλαίνη μητρί, μητέρ' εί χρεών ταύτην προςαυδᾶν τῷδε συγχοιμωμένην; ή δ' ώδε τλήμων, ώςτε τῷ μιάστορι ξύνεστ', Έρινὺν οὔτιν' ἐκφοβουμένη,

270 άλλ', ώς περ έγγελώσα τοῖς ποιουμένοις, εύροῦσ' ἐκείνην ἡμέραν, ἐν ἡ τότε πατέρα τὸν ἀμὸν ἐχ δόλου κατέχτανεν, ταύτη χορούς ίστησι καὶ μηλοσφαγεῖ θεοίσιν έμμην' ίερα τοίς σωτηρίοις.

έγω δ' όρωσ' ή δύςμορος κατά στέγας 275 **κλαίω**, τέτηκα, κάπικωκύω πατρὸς την δυςτάλαιναν δαϊτ' έπωνομασμένην αύτη πρός αύτην ούδε γαρ κλαῦσαι πάρα τοσόνδ' δσον μοι θυμός ήδονην φέρει.

αύτη γάρ ή λόγοισι γενναία γυνή 280 φωνοῦσα τοιάδ' έξονειδίζει χαχά: ω δύςθεον μίσημα, σοι μόνη πατήρ τέθνηκεν; άλλος δ' ούτις έν πένθει βροτών: χαχῶς ὅλοιο, μηδέ σ' ἐχ γόων ποτὲ

τῶν νῦν ἀπαλλάξειαν οἱ κάτω θεοί. 285 τάδ' εξυβρίζει πλην δταν κλύη τινός ήξοντ' 'Ορέστην τηνικαῦτα δ' εμμανής βοᾶ παραστᾶσ' οὐ σύ μοι τῶνδ' αὶτία; οὐ σὸν τόδ' ἐστὶ τοὕργον, ἥτις ἐκ χερῶν κλέψασ' 'Ορέστην τῶν ἐμῶν ὑπεξέθου; 290

άλλ' ίσθι τοι τίσουσά γ' άξίαν δίκην. τοιαῦθ' ύλακτεῖ, σύν δ' ἐποτρύνει πέλας ό κλεινός αὐτῆ ταῦτα νυμφίος παρών, ό πάντ' ἄναλκις οὖτος, ή πᾶσα βλάβη,

ό σύν γυναιξί τὰς μάχας ποιούμενος. 295

Darf die noch Mutter heißen, welche rubt In feinem Arm? Sie aber in ber That Ift fo unselig, daß fie ohne Angft Bor einer Racheabttin mit ibm lebt. Dem Blutbeflecten. Ja, wie lachend ob Dem Borgefall'nen, lagt fie, wenn ber Tag, Un dem fie meinen Bater binterliftig Betödtet, wiederkehret, Reigentange Aufführen, und mit Opferthieren gollt Sie monatlich den Rettungsgottern Dank. 3ch Arme aber, wenn ich es erblice, Wein' in den Sallen, schmachte, jamm're ob Des Baters Ungludemahl, fo nenn' ich es, Kür mich allein. Denn soviel Thranen darf 3ch nicht vergießen, als mein Berg geluftet. Denn fie, die Edelfrau geheißen, bricht, Wenn fie die Stimm' erhebt, in folder Art Schmahmorte aus: Du gottverhaßte Brut, Dir ift allein der Bater wohl gestorben? Niemand ift fonft in Trauer? Möchteft bu Schmachvoll vergebn und nie die Gotter bich Der Unterwelt erlofen von dem Jammer! So spricht fie bohnend. Rur wenn irgendwie Sie bort, es fomm' Dreft, ja, bann erfcheint Buthschnaubend fie vor mir und schreit: 3ft das Richt beine Schuld? Baft bu's nicht angeftiftet, Die du Dreft geraubt aus meinen Sanden Und fortgeschafft? D miffe, daß du noch Berechte Strafe bafür bugen fouft! So geifert fie, und er an ihrer Seite Spornt fie noch an, der herrliche Bemahl, Bon Grund aus feige, ichmachbeladen, der Mit Weiberhülfe feine Schlachten folagt.

έγω δ' 'Ορέστην τωνδε προςμένουσ' άεὶ παυστῆρ' ἐφήξειν, ή τάλαιν' ἀπόλλυμαι. μέλλων γὰρ αἰεὶ δρᾶν τι, τὰς οὕσας τέ μου καὶ τὰς ἀπούσας- ἐλπίδας διέφθορεν.
300 ἐν οὖν τοιούτοις οὕτε σωφρονεῖν, φίλαι, οὕτ' εὐσεβεῖν πάρεστιν : ἀλλ' ἐν τοῖς κακοῖς πολλή γ' ἀνάγκη κἀπιτηδεύειν κακά.

### ΧΟΡΟΣ.

φέρ' εἰπὲ, πότερον ὄντος Αἰγίσθου πέλας λέγεις τάδ' ἡμῖν, ἢ βεβῶτος ἐχ δόμων;

#### HAEKTPA.

305 ἢ κάφτα. μὴ δόκει μ' ἂν, εἰπερ ἦν πελας, θυραΐον οἰχνεῖν· νῦν δ' ἀγροῖσι τυγχάνει.

#### ΧΟΡΟΣ.

η καν έγω θαρσοῦσα μαλλον ές λόγους τοὺς σοὺς ἰχοίμην, εἴπερ ὧδε ταῦτ' ἔχει.

#### HAEKTPA.

ώς νῦν ἀπόντος, ἱστόρει τί σοι φίλον.

#### ΧΟΡΟΣ.

310 καὶ δή σ' ἐρωτῶ, τοῦ κασιγνήτου τί φὴς, ήξοντος, ἢ μελλοντος; εἰδέναι θέλω.

#### HAEKTPA.

φησίν γε · φάσκων δ' οὐδὲν ὧν λέγει ποιεί.

Ich aber, immer harrend auf Orest, Er werde kommen und ein Ende machen, Ich Arme geh' zu Grunde. Immer zaudernd, Etwas zu thun, vernichtet er mir ja Die nahen, wie die fernen Hoffnungen. In solcher Lage sind, ihr Freundinnen, Besonnenheit und Gottvertraun unmöglich; Jur Sünde treibt gewaltsam uns die Noth.

# Chor.

Sprich, hat Aegisth das Haus verlaffen, daß Du solche Sprache führest, oder nicht?

### Eleftra.

O freilich! benke nicht, ich wurde sonst Heraus mich wagen; er ist auf dem Felde.

# Chor.

Auch ich erfühne eher mich ein Wort Wit dir zu sprechen, ist es so besteut.

## Eleftra.

Drum frage nach Belieben, er ift fort.

### Chor.

So frag' ich, was du von dem Bruder bentft; Kommt oder gogert er? Das mocht' ich wiffen.

#### Eleftra.

Bohl fagt er's, doch er thut nicht, mas er fagt.

### ΧΟΡΟΣ.

φιλεί γὰρ όχνεῖν πρᾶγμ' ἀνὴρ πράσσων μέγα.

## HAEKTPA.

καὶ μὴν ἔγωγ' ἔσωσ' ἐκεῖνον οὐκ ὅκνῳ.

## ΧΟΡΟΣ.

315 θάρσει πέφυχεν ἐσθλὸς, ὥςτ' ἀρχεῖν φίλοις.

# HAEKTPA.

πέποιθ', ἐπεί τἂν οὐ μαχρὰν ἔζων ἐγώ.

# ΧΟΡΟΣ.

μὴ νῦν ἔτ' εἴπης μηδέν· ὡς δόμων ὁςοῦ τὴν σὴν διμαιμον, ἐκ πατρὸς ταὐτοῦ φύσιν, Χρυσόθεμιν ἔκ τε μητρὸς, ἐντάφια χεροῖν 320 φέρουσαν, οἶα τοῖς κάτω νομίζεται.

# ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

Τίν' αὖ σὰ τήνδε πρὸς θυρῶνος ἐξόδοις ἐλθοῦσα φωνεῖς, ὧ κασιγνήτη, φάτιν, κοὐδ' ἐν χρόνῷ μακρῷ διδαχθῆναι θέλεις θυμῷ ματαίῷ μὴ χαρίζεσθαι κενά;

325 καίτοι τοσοῦτόν γ' οἰδα κάμαυτὴν, ὅτι ἀλγῶ 'πὶ τοῖς παροῦσιν ΄ ὅςτ' ἄν, εὶ σθένος λάβοιμι, δηλώσαιμ' ἄν οἰ αὐτοῖς φρονῶ. νῦν δ' ἐν κακοῖς μοι πλεῖν ὑφειμένη δοκεῖ, καὶ μὴ δοκεῖν μὲν δρῷν τι, πημαίνειν δὲ μή.

330 τοιαῦτα δ' ἀλλὰ καὶ σὲ βούλομαι ποιεῖν. ΄

Chor.

Man gogert gern vor einem großen Bert.

Eleftra.

'Doch ohne Zögern hab' ich ihn gerettet.

Chor.

Betroft, er ift ja brav und hilft den Freunden.

Eleftra.

Ich glaub' es, fonft wurd' ich nicht lange leben.

Chor.

Best ichweige ftill; ich febe beine Schwefter, Desfelben Baters Kind, derfelben Mutter, Chrpfothemis herkommen aus dem Haus, Grabfpenden tragend in den Sanden, wie Sie hingeschied'nen werden dargebracht.

Chryfothemis.

Belch' ein Gerede kommst du, Schwester, wieder hier an des Borhofs Thüren anzuheben, Und magst nicht trot der langen Zeit verlernen, Unmächt'gem Jorne nutilos nachzuhangen! Und so viel weiß ich doch, der Dinge Stand, Er schmerzt auch mich, und wär' mir Macht verliehn, Ich würde, was ich fühle gegen sie, Bohl offenbaren. Aber in der Roth Scheint's räthlich mir, die Segel nur zu streichen, Und, wenn man doch dem Feind nicht schaden kann, Den Anschein auch des Handelns zu vermeiden. καίτοι το μεν δίκαιον, ούχ ή 'γω λέγω, άλλ' ή συ κρίνεις. εὶ δ' έλευθέραν με δεί ζην, των κρατούντων έστὶ πάντ' άκουστέα.

# HAEKTPA.

δεινόν γε σ' οὐσαν πατρός, οὖ σὺ παῖς ἔφυς, 335 χείνου λελησθαι, της δέ τιχτούσης μελειν. απαντα γάο σοι τάμα νουθετήματα χείνης διδαχτά, χούδεν έχ σαυτής λέγεις. έπει θ' έλοῦ γε θάτερ', η φρονείν χαχώς, η των φίλων φρονούσα μη μνήμην έχειν. 340 ήτις λέγεις μέν ἀρτίως, ώς εὶ λάβοις σθένος, τὸ τούτων μίσος ἐχδείξειας ἄν. έμοῦ δὲ πατοὶ πάντα τιμωρουμένης ούτε ξυνέρδεις τήν τε δρώσαν έχτρέπεις. ού ταῦτα πρὸς χαχοῖσι δειλίαν έγει: έπει δίδαξον, η μάθ' έξ έμοῦ, τί μοι 345 κέρδος γένοιτ' αν τωνδε ληξάση γόων. ού ζῶ; κακῶς μὲν, οἶδ', ἐπαρκούντως δέ μοι. λυπῶ δὲ τούτους, ώςτε τῷ τεθνηχότι τιμάς προςάπτειν, εί τις έστ' έχει χάρις. 350 σὺ δ' ἡμὶν ἡ μισοῦσα μισεῖς μὲν λόγω, έργω δὲ τοῖς φονεῦσι τοῦ πατρὸς ξύνει. έγω μέν οὖν οὐκ ἄν ποτ', οὐδ' εἴ μοι τὰ σὰ μελλοι τις οἴσειν δῶρ', ἐφ' οἶσι νῦν χλιδᾶς, τούτοις ύπεικάθοιαι σοι δε πλουσία 355 τράπεζα χείσθω χαὶ περιδρείτω βίος. έμοι γαρ έστω τούμε μή λυπείν μόνον 1) βόσκημα· τῆς σῆς δ' οὐκ ἐρῶ τιμῆς τυχεῖν.

<sup>1)</sup> S. Nro. V.

So wünscht' ich aber, handeltest auch du; Zwar liegt das Recht auf Seiten deiner Meinung, Richt meiner Worte; aber, wenn ich frei Soll leben, muß dem Herrscher streng ich folgen.

#### Eleftra.

D schlimm, daß eines folden Baters Tochter Rur an die Mutter denkt und ihn vergißt! Denn alle beine mir gegebnen Lehren Lernft du von ihr, und feine fommt aus bir. Enticheide dich fur eins von beiden doch. Entweder fchlecht ju denten ober gut, Dann aber auch die Freunde zu vergeffen. Du fagteft eben, hatteft bu die Dacht, Du murbeft zeigen, wie du jene haffeft; Und mir, die nur auf Baters Rache finnt, Willft du nicht helfen, hemmft mir jeden Schritt. Beißt das nicht fchlecht und feige fein jugleich? Belehre mich doch, oder lern's von mir, Bas nütt es mir benn, laß ich biefe Rlagen? Leb' ich denn nicht? wohl schmählich, ja ich weiß; Doch mir genügt's, und jene franfend ehre Den Todten ich, wenn's drunten noch Empfindung Des Dankes gibt; und nun dein haß, o ja In Worten haffest du, doch in der That Lebft du jufammen mit des Baters Mördern. Ich würde niemals, wollte man mir auch Darbringen als Geschenk, was du besitesk, Worin du schwelgft, mich fügen; dir gehöre Die reiche Tafel, dir ein üppig Leben. 3ch bin gefättigt, lagt man mich in Frieden, Rach deiner Ehre trag' ich fein Gelüften.

οὐδ' ἄν σὺ, σώφρων γ' οὖσα. νῦν δ' ἐξὸν πατρὸς πάντων ἀρίστου παίδα χεχλῆσθαι, χαλοῦ 360 τῆς μητρός. οὕτω γὰρ φανεί πλείστοις χαχὴ, θανόντα πατέρα χαὶ φίλους προδοῦσα σούς.

#### ΧΟΡΟΣ.

μηδέν πρός όργην, πρός θεῶν : ώς τοῖς λόγοις ἔνεστιν ἀμφοῖν κέρδος, εὶ σὰ μὲν μάθοις τοῖς τῆςδε χρῆσθαι, τοῖς δὲ σοῖς αὕτη πάλιν.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

365 έγω μέν, ὧ γυναΐκες, ἡθάς εἰμί πως τῶν τῆςδε μύθων· οὐδ' ἂν εμνήσθην ποτὲ, εἰ μὴ κακὸν μέγιστον εἰς αὐτὴν ἰὸν ἤκουσ', ὁ ταύτην τῶν μακρῶν σχήσει γόων.

## HAEKTPA.

φέρ' εἰπὲ δὴ τὸ δεινόν. εὶ γὰρ τῶνδὲ μοι 370 μεῖζον τι λέξεις, οὐχ ἂν ἀντείποιμ' ἔτι.

## ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

άλλ' έξερῶ τοι πᾶν, ὅσον κάτοιδ' έγω΄.

μέλλουσι γάρ σ', εἰ τῶνδε μὴ λήξεις γόων,

ἐνταῦθα πέμψειν, ἔνθα μή ποθ' ἡλίου

φέγγος προςόψει, ζῶσα δ' ἐν κατηρεφεῖ

375 στέγη χθονὸς τῆςδ' ἐκτὸς ὑμνήσεις κακά.

πρὸς ταῦτα φράζου κἀμὲ μή ποθ' ὕστερον

παθοῦσα μέμψη. νῦν γὰρ ἐν καλῷ φρονεῖν.

#### HAEKTPA.

ή ταῦτα δή με καὶ βεβούλευνται ποιείν;

Sei du vernünftig auch und heiße nicht Der Mutter Kind, da du doch heißen kannst Des besten aller Bater Tochter. Denn Ehrlos erscheinst du vor der Welt, verräthst Den todten Bater du und beine Freunde.

## Chor.

Rur, bei den Göttern, keine Leidenschaft! Denn euer Beider Wort kann Segen bringen, Benn jede das der andern lernt benuten.

# Chryfothemis.

Ich bin gewohnt, ihr Fraun, an diese Sprache, Und hatte nie daran erinnert, wenn Ihr nicht das ärgste Loos, so hör' ich, drohte, Um ihre ew'gen Klagen zu beenden.

## Eleftra.

So nenne doch das Schredensloos; benn ift Roch ärger, was du meldeft, als mein jetiges, Dann will ich dir kein Wort mehr widersprechen.

# Chryfothemis.

So will ich Alles, was ich weiß, dir fagen. Sie wollen dich, läßt du nicht diese Klagen, Dorthin verbannen, wo du nie das Licht Der Sonne siehst; von diesem Lande sern In einer Felsgruft lebend wirst du singen Dein Klagelied. Dies überlege dir, Und table mich hernach im Unglud nicht; Jest, vor dem Unglud, gilt's vernünftig sein.

#### Eleftra.

Das hatten fie beschloffen, mir zu thun?

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

μάλισθ' · όταν πεο οίχαδ' Αίγισθος μόλη.

# HAEKTPA.

380 ἀλλ' έξίχοιτο τοῦδε γ' οὕνεκ' ἐν τάχει.

## ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. .

τίν', ὧ τάλαινα, τύνδ' ἐπηράσω λόγον;

# HAEKTPA.

έλθεϊν έχεινον, εί τι τῶνδε δρᾶν νοεί.

# ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

δπως πάθης τί χρημα; ποῦ ποτ' εἰ φρενῶν;

# HAEKTPA.

δπως ἀφ' ύμῶν ώς προσώτατ' ἐκφύγω.

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

385 βίου δὲ τοῦ παρόντος οὐ μνείαν ἔχεις;

#### HAEKTPA.

χαλός γὰο ούμὸς βίστος ὥςτε θαυμάσαι.

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

άλλ' ἦν ἂν, εὶ σύ γ' εὖ φρονεῖν ἠπίστασο.

#### HAEKTPA.

μή μ' εκδίδασκε τοῖς φίλοις είναι κακήν.

Chryfothemis. Gang ficher, wenn Aegifth nach Saufe tommt.

Eleftra.

D moge bann er schleunig nur erscheinen!

Chryfothemis.

Unfel'ge, welches Wort? Du fluchft dir felbft!

Eleftra.

Ja, mög' er tommen, wenn er Solches finnt!

Chryfothemis.

Bu welchem Ende? fprich! bift bu bei Ginnen?

Gleftra.

Daß ich von euch, soweit als möglich, fliebe.

Chryfothemis.

Und an bein jeti'ges Leben bentft bu nicht?

Eleftra.

Traun, jum Bermundern reigend ift mein Leben!

Chryfothemis.

So war' es, wolltest du Bernunft erlernen.

Gleftra.

Lehr' feine Bosheit gegen Freunde mich!

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

άλλ' οὐ διδάσχω· τοῖς χρατοῦσι δ' εἰχάθειν.

### HAEKTPA.

390 σὺ ταῦτα θώπευ' οὐκ ἐμοὺς τρόπους λέγεις.

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

καλόν γε μέντοι μη 'ξ άβουλίας πεσείν.

### HAEKTPA.

πεσούμεθ, εὶ χρή, πατρὶ τιμωρούμενοι.

# ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

πατήρ δε τούτων, οίδα, συγγνώμην έχει.

#### HAEKTPA.

ταῦτ' ἐστὶ τἄπη πρὸς κακῶν ἐπαινέσαι.

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

395 σὺ δ' οὐχὶ πείσει καὶ συναινέσεις έμοί;

#### HAEKTPA.

οὐ δῆτα. μή πω νοῦ τοσόνδ' εἰην χενή.

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

χωρήσομαι τάρ', οίπερ εστάλην όδοῦ.

#### HAEKTPA.

ποι δ' έκπορεύει; τῷ φέρεις τάδ' έμπυρα;

Chrnfothemis.

Rein, nur Behorfam gegen die Bebieter.

Eleftra.

Du magft bich fcmiegen, ich verfteh' es nicht.

Chryfothemis.

Doch fcon ift's, nicht aus Unvernunft zu fallen.

Gleftra.

Wenn's fein muß, fall' ich, meinen Bater rachend.

Chrnfothemis.

Bewiß, der Bater wurde Nachficht haben.

Eleftra.

Der Schlechte nur mag folche Rebe loben.

Chrhfothemis.

Du folgst mir nicht und stimmest mir nicht bei?

Eleftra.

D nein! So thoricht mocht' ich noch nicht sein.

Chryfothemis.

So will ich gehn, wohin mein Weg mich führt.

Eleftra.

Bohin? fur wen denn bringft du diefes Opfer?

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

μήτης με πέμπει πατοί τυμβεῦσαι χοάς.

### HAEKTPA.

400 πῶς εἶπας; ἡ τῷ δυςμενεστάτῳ βροτῶν;

## ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

όν έχταν αύτή. τοῦτο γὰρ λέξαι θέλεις.

# HAEKTPA.

έχ τοῦ φίλων πεισθεῖσα; τῷ τοῦτ' ἤρεσεν;

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

έχ δείματός του νυχτέρου, δοχεῖν έμοί.

# HAEKTPA.

ὦ θεοὶ πατρῷοι, συγγένεσθέ γ' ἀλλὰ νῦν.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

405 έχεις τι θάρσος τοῦδε τοῦ τάρβους πέρι;

## HAEKTPA.

εί μοι λέγεις την όψιν, είποιμ' αν τότε.

## ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

άλλ' οὐ κάτοιδα, πλην ἐπὶ σμικρον φράσαι.

# HAEKTPA.

λέγ' ἀλλὰ τοῦτο. πολλά τοι σμιχροὶ λόγοι ἔσφηλαν ήδη καὶ κατώρθωσαν βροτούς. Chryfothemis.

Die Mutter ichiat dem Bater Grabesfpenden.

Eleftra.

Bas fagft bu? ihrem allerargften Feind?

Chryfothemis.

Den fie erschlug, das willft du doch nur fagen.

Eleftra.

Ber gab's ihr ein? wer tam auf den Bedanten?

Chryfothemis.

Sie fcheint's aus Furcht vor einem Traum gu thun.

Eleftra.

3hr Landesgötter, jeto fteht uns bei!

Chryfothemis.

- Flößt etwa Duth bir biefer Schreden ein?

Eleftra.

Bort' ich den Traum, dann mocht' ich es wohl fagen.

Chryfothemis.

36 weiß ihn nicht und tann nur wenig melden.

Eleftra.

So melbe bies; ein kurges Wort hat oft Den Menschen fcon gebeugt und aufgerichtet.

γέρα τάδ' ούν τάφοισι δέξασθαι νέχυς ύφ' ής θανών ἄτιμος, ὥςτε δυςμενής, έμασχαλίσθη κάπὶ λουτροΐσιν κάρα κηλΐδας έξέμαξεν. ἄρα μὴ δοκεΐς

440 λυτήρι' αὐτή ταῦτα τοῦ φόνου φέρειν;
οὐχ ἔστιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν μέθες: σὺ δὲ
τεμοῦσα χρατὸς βοστρύχων ἄχρας φόβας
χάμοῦ ταλαίνης, σμιχρὰ μὲν τάδ', ἀλλ' ὅμως
ἄχω, δὸς αὐτῷ, τήνδε λιπαρῆ τρίχα ¹)

445 καὶ ζῶμα τοὐμὸν οὐ χλιδαῖς ἡσκημένον. αἰτοῦ δὲ προςπίτνουσα γῆθεν εὐμενῆ ἡμῖν ἀρωγὸν αὐτὸν εἰς ἐχθροὺς μολεῖν, καὶ παῖδ' 'Ορέστην ἐξ ὑπερτέρας χερὸς ἐχθροῖσιν αὐτοῦ ζῶντ' ἐπεμβῆναι ποδὶ,

450 δπως τὸ λοιπὸν αὐτὸν ἀφνεωτέραις χεροὶ στέφωμεν ἢ τανῦν δωρούμεθα. οἰμαι μὲν οὖν, οἰμαί τι κάκείνω μέλον πέμψαι τάδ' αὐτῆ δυςπρόςοπτ' ἀνείρατα. δμως δ', ἀδελφὴ, σοί θ' ὑπούργησον τάδε

455 εμοί τ' ἀρωγὰ, τῷ τε φιλτάτῳ βροτῶν πάντων, εν "Αιδου κειμένω κοινῷ πατρί.

# ΧΟΡΟΣ.

πρός εὐσεβειαν ή κύρη λέγει· σὰ δε, εὶ σωφρονήσεις, ὧ φίλη, δράσεις τάδε.

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

δράσω. τὸ γὰρ δίχαιον οὐκ ἔχει λόγον 460 δυοῖν ἐρίζειν, ἀλλ' ἐπισπεύδειν τὸ δρῷν.

<sup>1)</sup> S. Nro. VI.

3m Grabe freundlich dies Geschent der Todte Bon ihr mohl auf, die schändlich ihn geschlachtet, Bie einen Feind, an feinem Saupt im Bade Die Fleden ausgewaschen? Dentft bu, bas Soll Sühnung ihr des Mordes bringen? So gib es auf! Dagegen fcneibe bir Und mir Unfel'gen eine Lodenfpipe Bom haupte - viel zwar ift es nicht, boch Alles, Bas ich befite - diese bemuthevolle Baarlod' und meinen ichmudentblößten Gürtel Sib ihm und bete flebentlich, daß er Selbst aus der Tiefe gegen seine Feinde Uns freundlich Bulfe leiften und fein Sohn Dreft in lebensvoller Siegesluft Den Rug auf ihren Raden fegen moge, Auf daß hinfuro wir mit vollern Banden Ihm ehrende Geschenke weihn, als jest. 3mar liegt's auch ihm, fo glaub' ich faft, am Bergen, Drum bat er ihr den bofen Traum gefandt; Dennoch, o Schwefter, bringe dir und mir Und unferm Bater, ber im Sades rubt, Dem liebsten aller Menfchen biefe Bulfe.

# Chor.

Fromm spricht die Jungfrau, und du wirst, Geliebte, Bist du vernünftig, also handeln wollen.

# Chryfothemis.

Das will ich; denn, weil recht und billig, gibt Es keinen Grund zum hader mit euch beiden, Bielmehr dazu, geschwind an's Werk zu gehn. πειρωμένη δε τῶνδε τῶν ἔργων ἐμοὶ σιγὴ παρ' ὑμῶν, πρὸς θεῶν, ἔστω, φίλαι · ώς εὶ τάδ' ἡ τεχοῦσα πεύσεται, πιχρὰν δοχῶ με πεῖραν τήνδε τολμήσειν ἔτι.

# ΧΟΡΟΣ.

465 Εὶ μὴ 'γω' παράφρων μάντις ἔφυν καὶ γνώμας λειπομένα σοφᾶς, εἶσιν ἀ πρόμαντις

Δίχα, δίχαια φερομένα χεροΐν χράτη· μέτεισιν, ὧ τέχνον, οὐ μαχροῦ χρόνου.

470 ὕπεστί μοι θάρσος, άδυπνόων κλύουσαν άρτίως όνειράτων.

οὐ γάο ποτ' ἀμναστεῖ γ' ό φύσας Έλλάνων ἄναξ,

475 οὐδ' ά παλαιὰ χαλχόπλακτος ἀμφήχης γένυς,

> ά νιν κατέπεφνεν αλοχίσταις έν αλκίαις. ἥξει καλ πολύπους καλ πολύχειο ά δεινοῖς κουπτομένα λύχοις

480 χαλχόπους Ἐριννύς.

ἄλεκτο' ἄνυμφα γὰο ἐπέβα μιαιφόνων γάμων άμιλλήμαθ', οἶσιν οὐ θέμις. πρὸ τῶνδέ τοί θάρσος, 1) μήποτε, μήποθ' ήμῖν

485 ἀψεγὲς πελᾶν τέρας τοῖς δρῶσι καὶ συνδρῶσιν. ἤ τοι

<sup>1)</sup> S. Nro. VII.

Doch wenn ich nun das Unternehmen wage, Seid bei den Göttern schweigsam, ihr Geliebten! Denn, wenn die Mutter es vernimmt, so wird Mir bitter, glaub' ich, noch das Wagniß enden.

# Chor.

Wenn ich nicht irren Sinnes ichaue, Betrübten Beiftes in bie Rufunft, So tommt beran, die Sand bewehrt Dit machtiger Gerechtigfeit, Dite, die hobe Seberin; Richt lange mehr, bann fommt fie, Rind. 3ch faffe Duth, feit eben ich Bon fanft umgautelnden Traumgefichten Die Runde vernahm. Denn nie erftirbt Des Griechenfürften, beines Baters, Bedachtniß, nie bes alten, ehrnen Doppelbeils, das ihn erfchlug In Schimpf und Schande. Auch fie wird ehrnen Schrittes nahn Die vielfüßige, vielarmige, Aus ichauerlichem hinterhalt Bervorlauernde Rachegottin. Sie fturat ja los auf Gunber, bie Dit Morderhand ein Ch'gemach Erfturmen obne Brautvermablung. Daber mein Muth! Rie wurde, nie Bor ihrem Aufbruch uns nich nahn Ein achtes Bunderzeichen, brobend Den Thatern, wie den Belfern.

μαντεΐαι βροτῶν οὐχ εἰσὶν ἐν δεινοῖς ἀνείροις οὐδ' ἐν ϑεσφάτοις,

490 εὶ μὴ τόδε φάσμα νυχτὸς εὖ χατασχήσει.
ὧ Πέλοπος ὰ πούσθεν
πολύπονος ἱππεἰα,
ὡς ἔμολες αὶανὴ
τῷδε γῷ.

495 εὖτε γὰς ὁ ποντισθεὶς
Μυςτίλος ἐχοιμάθη,
παγχρύσων δίφρων
δυστάνοις αἰχίαις
πρόἐξοιζος ἐχριφθεὶς,

500 οὔ τι πω ἔλιπεν ἐχ τοῦδ' οἴχου πολύπονος αἰχία.

## KAYTAIMNHETPA.

Ανειμένη μέν, ως ἔοικας, αυ στρέφει.
οὐ γὰρ πάρεστ' Αἴγισθος, ὅς σ' ἐπεῖχ' ἀεὶ
505 μή τοι θυραίαν γ' οὖσαν αἰσχύνειν φίλους ·
νῦν δ', ως ἄπεστ' ἐκεῖνος, οὐδὲν ἐντρέπει
ἐμοῦ γε · καί τοι πολλὰ πρὸς πολλούς με δη
ἐξεῖπας, ως θρασεῖα καὶ πέρα δίκης
ἄρχω, καθυβρίζουσα καὶ σὲ καὶ τὰ σά.
510 ἐγὼ δ' ὕβριν μὲν οὐκ ἔχω, κακῶς δέ σε
λέγω κακῶς κλύουσα πρὸς σέθεν θαμά.
πατὴρ γὰρ, οὐδὲν ἄλλο σοὶ πρόσχημ' ἀεὶ,
ως ἐξ ἐμοῦ τέθνηκεν. ἐξ ἐμοῦ · καλῶς
ἔξοιδα · τῶνδ' ἄρνησις οὐκ ἔνεστί μοι.

Wenn dieses Rachtgebild sich nicht Bemähren wird, o wahrlich, dann Sibt's keine Weisflagung auf Erden, Aus Schreckensträumen weder, noch Aus Göttersprüchen! D des Belops Uralter, leidenvoller Wettlauf! Schwerdrückend kamst du diesem Lande! Denn seit aus goldgefügtem Wagen herausgeschleudert Myrtilus Bu trauriger Schmach, in Meereswogen Gebettet ward, ist nimmer noch Die Schmach mit ihrer Leidenfülle Aus diesem haus entwichen.

# Clytamneftra.

Du scheinst dich wieder frech umberzutreiben. Fern weilt Aegisth, der sonst dir immer noch Die Freunde draußen zu beschimpfen wehrte. Run, da er sort ist, kummerst du dich nicht Um mich und doch hast öffentlich du mich Gar oft verschrien, daß frech und ungerecht Ich, dein und deiner Lage höhnend, herrschte. Hohn liegt mir fern, doch tadl' ich freilich dich, Weil ich so oft von dir getadelt werde. Zum steten Borwand dient der Bater dir, Richts And'res; ich sei seine Mörderin. Wohl weiß ich's, nicht mag ich es läugnen, denn Ichn hat sein Strafgericht, nicht ich allein Getroffen und du müßtest jenem helsen, Wärst du vernünstig. Eben dieser Bater,

515 ἡ γὰο ⊿ίχη νιν εἰλεν, οὐχ έγὼ μόνη, ἡ χοῆν σ' ἀρήγειν, εἰ φρονοῦσ' ἐτύγχανες ἐπεὶ πατὴρ οὖτος σὸς, ὂν ϑρηνεῖς ἀεὶ, τὴν σὴν ὁμαιμον μοῦνος Ἑλλήνων ἔτλη ϑῦσαι ϑεοῖσιν, οὐχ ἴσον χαμών ἐμοὶ

520 λύπης, δτ' ἔσπειρ', ὥςπερ ἡ τίκτουσ' ἐγώ. εἶεν, δίδαξον δή με τοῦ, χάριν τίνος ἔθυσεν αὐτήν. πότερον 'Αργείων ἐρεῖς; ἀλλ' οὐ μετῆν αὐτοῖσι τήν γ' ἐμὴν κτανεῖν. ἀλλ' ἀντ' ἀδελφοῦ δῆτα Μενέλεω κτανὼν

525 τἄμ' οὐκ ἔμελλε τῶνδέ μοι δώσειν δίκην;
πότερον ἐκείνῳ παΐδες οὐκ ἦσαν διπλοῖ,
οῦς τῆςδε μᾶλλον εἰκὸς ἦν θνήσκειν, πατρὸς
καὶ μητρὸς ὄντας, ἦς ὁ πλοῦς ὅδ' ἦν χάριν;
ἢ τῶν ἐμῶν "Αιδης τιν' ἵμερον τέκνων

530 ἢ τῶν ἐκείνης ἔσχε δαίσασθαι πλέον;
ἢ τῷ πανώλει πατρὶ τῶν μὲν ἐξ ἐμοῦ
παίδων πόθος παρεῖτο, Μενέλεω δ' ἐνῆν;
οὐ ταῦτ' ἀβούλου καὶ κακοῦ γνώμην πατρός;
δοκῶ μὲν, εὶ καὶ σῆς δίχα γνώμης λέγω.

535 φαίη δ' αν ή θανοῦσά γ', εὶ φωνὴν λάβοι. έγω μὲν οὖν οὖκ εἰμὶ τοῖς πεπραγμένοις δύςθυμος · εὶ δέ σοι δοκῶ φρονεῖν κακῶς γνώμην δικαίαν σχοῦσα, τοὺς πέλας ψέγε.

#### HAEKTPA.

ἐρεῖς μὲν οὐχὶ νῦν γε μ' ὡς ἄρξασά τι
540 λυπηρὸν, εἶτα σοῦ τάδ' ἐξήχουσ' ὕπο·
ἀλλ' ἢν ἐφῷς μοι, τοῦ τεθνηχότος γ' ὕπερ
λέξαιμ' ἂν ὀρθῶς τῆς χασιγνήτης θ' ὁμοῦ.

Den immer du bejammerft, mar es, ber Allein von allen Briechen fich erfrechte, Den Göttern beine Schwefter binguopfern, Um die er freilich einft im Liebesraufch Richt meine Schmerzen ber Beburt empfunden. Doch weiter, fprich, warum und wem zu Liebe Er fie geopfert; meinft du wohl ben Griechen? Die hatten feinen Grund, mein Rind ju tobten. Und wenn er's that anstatt bes Menelas. Bat er für meines Rindes Mord nicht mir Auch bugen muffen? Satte jener nicht Der Gobne zwei, die doch wohl eher hatten, Als jene, fterben follen, da die Fahrt Um ihrer Eltern willen ja gefchah? Den Bades hat's wohl mehr nach meiner, als Rach ihrer Rinder Fleisch gelüftet, ober Schlug in der Bruft des ichandlichften der Bater Rein Berg fur meine Rinder, nur fur die Des Menelas? Nun, ift ein folcher Bater Richt fcblecht berathen, fcblecht gefinnt zu nennen? 3ch bachte, ift's auch beine Meinung nicht. Bewiß, die Todte, wenn fie fprechen konnte, Burd' es bejahn. Go bin ich benn getroft Um des Gescheh'nen willen. Saltft du aber Bei dieser meiner rechten Denkart mich Für schlechtgefinnt, so table nur die Nachsten.

#### Eleftra.

Jest follft du boch nicht fagen können, ich Satt' erft von dir Berlegendes gebort, Rachdem ich felbst damit begonnen hatte. Wenn du erlaubst, so sag' ich von dem Todten, Wie von der Schwester, dir die volle Wahrheit.

### KAYTAIMNHETPA.

καὶ μὴν ἐφίημ'· εὶ δέ μ' ὧδ' ἀεὶ λόγοις ἔξῆρχες, οὐκ ἂν ἦσθα λυπηρὰ κλύειν.

### HAEKTPA.

545 και δη λέγω σοι. πατέρα φής κτείναι. τίς αν τούτου λόγος γένοιτ' αν αλοχίων έτι, είτ' οὖν δικαίως εἴτε μή; λέξω δέ σοι, ώς οὐ δίκη γ' ἔκτεινας, ἀλλά σ' ἔσπασεν πειθώ κακοῦ πρός ἀνδρός, ῷ τανῦν ξύνει. 550 έροῦ δὲ τὴν χυναγὸν Αρτεμιν τίνος ποινής τὰ πολλὰ πνεύματ' ἔσχ' ἐν Αὐλίδι: η 'γω φράσω κείνης γαρ ού θέμις μαθείν. πατήρ ποθ' ούμὸς, ώς έγω κλύω, θεᾶς παίζων κατ' άλσος έξεκίνησεν ποδοΐν . 555 στικτον κεράστην έλαφον, οδ κατασφαγάς έχχομπάσας έπος τι τυγχάνει βαλών. κάκ τοῦδε μηνίσασα Αητώα κόρη κατείχ' Άχαιούς, ώς πατήρ άντίσταθμον τοῦ θηρὸς ἐκθύσειε τὴν αύτοῦ κόρην. 560 ὧδ' ἦν τὰ κείνης θύματ' οὐ γὰρ ἦν λύσις άλλη στρατώ πρός οίχον οὐδ' εἰς Ίλιον. άνθ' ὧν βιασθείς πολλά κάντιβάς μόλις έθυσεν αὐτὴν, οὐχὶ Μενέλεω χάριν. εὶ δ'οὖν, ἐρῶ γὰρ καὶ τὸ σὸν, κεῖνον θελων έπωφελησαι ταῦτ' έδρα, τούτου θανείν 565 χρην αὐτὸν οὕνεκ' ἐκ σέθεν; ποίω νόμω; δρα τιθείσα τόνδε τὸν νόμον βροτοίς

# Clytamneftra.

Gewiß erlaub' ich's. Hättest stels du fo Bu fprechen angefangen, nimmer murbest Berlegendes du haben hören muffen.

## Eleftra.

So red' ich benn. Du gibft es ju, ben Bater Saft bu getödtet. Gibt es mohl ein Bort, Schmachvoller noch, als dies, ob's nun mit Recht Gefchehen ober nicht? 3ch aber fage, Du haft ihn nicht mit Recht getobtet, nein! Mit glatter Bunge riß ein fchlechter Mann, Dit dem du jest jufammenlebft, dich bin. Und Artemis, die Jagerin, befrage Du um die Schuld, warum fo lange boch Die Winde fie in Aulis einft gehemmt. Doch beffer, benn von ihr es ju vernehmen, Ift nicht gestattet, ich erflar' es bir. 3m Bain ber Gottin fich beluftigend jagte Mein Bater einft, fo bor' ich, einen bunten Und hochgehörnten Sirfch; da foll er, als Er ibn erlegte, freudig ftolg ein Wort So hingeworfen haben. Drob ergurnt hat Leto's Tochter festgebannt die Griechen, Bis jum Entgelt bes Thiers die eigne Tochter Der Bater hatte bargebracht gum Opfer. So ftand's mit ihrem Opfer; denn bas Beer Ronnt' anders nicht nach Troja, nicht nach Saufe. Defregen alfo hat er, nur gezwungen, Rach vielem Strauben endlich fie geopfert, Richt Menelas ju Liebe. Doch gefest, Denn auch in beinem Ramen will ich fprechen, Er bat zu beffen Nuten es gethan; Dugt' er barum von beiner Sand verbluten? Rach welcher Satung? Willft du dies Gefet

595

μή πημα σαυτή και μετάγνοιαν τιθής. εὶ γὰο κτενοῦμεν ἄλλον ἀντ' ἄλλου, σύ τοι ποώτη θάνοις αν, εὶ δίχης γε τυγγάνοις. 570 άλλ' εἰςόρα μη σχηψιν ούχ οὖσαν τιθης. εὶ γὰο θελεις, δίδαξον ἀνθ' ότου τανῦν αϊσχιστα πάντων έργα δρώσα τυγχάνεις, ήτις ξυνεύδεις τῷ παλαμναίω, μεθ' οὖ πατέρα τὸν ἀμὸν πρόσθεν έξαπώλεσας. 575 και παιδοποιείς, τούς δέ πρόσθεν εύσεβείς κάξ εὐσεβῶν βλαστόντας ἐκβαλοῦσ' ἔχεις. πῶς ταῦτ' ἐπαινέσαιμ' ἄν; η καὶ τοῦτ' ἐρεῖς, ώς της θυγατρός άντίποινα λαμβάνεις; 580 αὶσχοῶς δ', ἐάν πεο καὶ λέγης. οὐ γὰο καλὸν έχθροῖς γαμεῖσθαι τῆς θυγατρὸς οὕνεκα. άλλ' οὐ γὰρ οὐδὲ νουθετείν έξεστί σε, ή πασαν ίης γλωσσαν ώς την μητέρα κακοστομούμεν. καί σ' έγωγε δεσπύτιν η μητέρ' οὐκ ἔλασσον εὶς ἡμᾶς νέμω, 585 ή ζω βίον μοχθηρον, έχ τε σοῦ χαχοῖς πολλοίς ἀεὶ ξυνοῦσα τοῦ τε συννόμου. ό δ' άλλος έξω, χεῖρα σὴν μόλις φυγών, τλήμων 'Ορέστης δυςτυχή τρίβει βίον: ον πολλά δή με σοι τρέφειν μιάστορα 590 έπητιάσω και τόδ', είπερ έσθενον, έδοων αν, εὐ τοῦτ' ἀσθι. τοῦδέ γ' οὕνεκα χήρυσσε μ' εὶς ἄπαντας, εἴτε χρή χαχήν είτε στόμαργον είτ' αναιδείας πλέαν. εὶ γὰρ πέφυκα τῶνδε τῶν ἔργων ἴδρις,

σχεδόν τι την σην ού καταισχύνω φύσιν.

Den Denfchen geben, gibft du, fürcht' ich, felbe Dir Leid und Reue: wenn wir Blut um Blut Bergießen, bann, fo bir bein Recht geschieht, Stirbft bu querft. Indeffen fieb, es ift Unhaltbar beine Anficht. Sage boch, Wenn dir's gefällt, weghalb fo außerft fcmablich Du jest verfährst, daß du den schnöden Mörder, Dit dem du meinen Bater einft erschlugft, Umarmen, Rinder ihm gebaren und Die frühern fromm in frommer Ch' erzielten Berftogen tannft? 3ch foll bergleichen loben? Das nennft du auch mohl Rache fur die Tochter? Bu fchandlich mar's, wenn bu es fagen wollteft. Der Tochter halb' ben Feind gum Gatten nehmen! Doch freilich, dir Bernunft gu reben, ift Unmöglich, bie bu unaufhörlich fchreift, 3ch schmähte meine Mutter. Ja, ich febe Die Berrin auch nicht weniger in bir, Mle eine Mutter. Dir und beinem Bublen Berdant' ich doch das Jammerleben und Das viele Leid, in bem ich immer schmachte. Oreft, der Arme, aber, nur mit Roth Entronnen beinen Banden, fchleppt fein Leben Bar traurig in der Fremde bin, den ich, Bie du mich öfter ja beschuldigft, dir Bum Morder aufergiehe. Ja, ich that's, Sei überzeugt, wenn ich's vermochte. Drob Dagft du vor Allen mich nach Bergensluft Mis bos, als ichamlos oder frech verläftern. Denn liegt in mir Gefdick ju foldem Thun, Dann mach' ich deiner Art wohl feine Schande.

#### ΧΟΡΟΣ.

όρῶ μένος πνέουσαν· εὶ δὲ σὺν δίκη ξύνεστι, τοῦδε φροντίδ' οὐκ ἔτ' εἰςορῶ.

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

ποίας δε μοι δεῖ πρός γε τήνδε φροντίδος, 600 ήτις τοιαῦτα τὴν τεχοῦσαν ὕβοισεν, καὶ ταῦτα τηλιχοῦτος; ἄρ' οὔ σοι δοχεῖ χωρεῖν ἄν εἰς πᾶν ἔργον αἰσχύνης ἄτερ;

### HAEKTPA.

εὖ νῦν ἐπίστω τῶνδέ μ' αἰσχύνην ἔχειν,
κεὶ μὴ δοκῶ σοι· μανθάνω δ' όθούνεκα
605 ἔξωρα πράσσω κοὐκ ἐμοὶ προςεικότα.
ἀλλ' ἡ γὰρ ἐκ σοῦ δυςμένεια καὶ τὰ σὰ
ἔργ' ἐξαναγκάζει με ταῦτα δρᾶν βία.
αἰσχροῖς γὰρ αἰσχρὰ πράγματ' ἐκδιδάσκεται.

## ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

ω θοεμμ' ἀναιδες, ἦ σ' έγω καὶ τἄμ' ἔπη 610 καὶ τἄργα τἀμὰ πόλλ' ἄγαν λεγειν ποιεῖ.

#### HAEKTPA.

σύ τοι λέγεις νιν, οὐχ ἐγώ. σὺ γὰρ ποιεῖς τοὕργον· τὰ δ' ἔργα τοὺς λόγους εὐρίσκεται.

#### KAYTAIMNHΣTPA.

άλλ' οὐ μὰ τὴν δέσποιναν "Αρτεμιν θράσους τοῦδ' οὐχ ἀλύξεις, εὖτ' ἄν Αίγισθος μόλη.

0

### Chor.

Buthschnaubend feb' ich fie, doch, ob mit Recht, Roch feb' ich nicht, daß darum man fich kummert.

# Ciptamneftra.

Wie follt' ich auch um fie mich kummern muffen, Die, noch so jung, die Mutter so verhöhnt? Glaubst du nicht, daß sie noch dahin gelangt, Zedwede Unthat ohne Scham zu wagen?

### Eleftra.

Sei überzeugt, ich schäme dessen mich Rehr, als du glaubst. Mir ziemt und meinem Alter, Bohl weiß ich's, schlecht mein Thun; jedoch es zwingt Dein Haß und bein Benehmen mich dazu: Bon Bösen lernen wir ja Böses thun.

# Clytamnestra.

Shamlos Gezücht! ich also, meine Worte, Rein Handeln find's, die dein Geschrei erzeugen?

### Eleftra.

Ja du, nicht ich; denn du verübst die That, Und jede That, fie findet schon ihr Wort.

# Clytamneftra.

D biefe Frechheit bleibt, bei Artemis, Richt ungestraft, sobald Aegisth erscheint.

### HAEKTPA.

όρᾶς; πρός όργην έχφέρει, μεθεῖσά μοι λέγειν ἃ χρήζοιμ', οὐδ' ἐπίστασαι κλύειν.

### ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

ούχουν εάσεις ούδ' ύπ' εύφήμου βοῆς θυσαι μ', έπειδή σοί γ' έφηκα παν λέγειν;

#### HAEKTPA.

έω, χελεύω, θύε · μηδ' έπαιτιω 620 τουμον στομ', ως ουχ αν πέρα λέξαιμ' έτι.

## KAYTAIMNHETPA.

έπαιρε δή σὺ θύμαθ' ή παροῦσά μοι πάγχαρπ', ἄναχτι τῷδ' ὅπως λυτηρίους εύχὰς ἀνάσχω δειμάτων, ὧν νῦν ἔχω. κλύοις αν ήδη, Φοίβε προστατήριε, χεχουμμένην μου βάξιν. οὐ γὰο ἐν φίλοις 625 ό μῦθος, οὐδὲ πᾶν ἀναπτύξαι πρέπει πρός φῶς παρούσης τῆςδε πλησίας ἐμοὶ, μή σύν φθόνω τε καί πολυγλώσσω βοή σπείρη ματαίαν βάξιν ές πᾶσαν πόλιν. 630 άλλ' ὧδ' ἄχουε· τῆδε γὰρ κάγὼ φράσω.

ά γάρ προςείδον νυχτί τῆδε φάσματα δισσων ονείρων, ταῦτά μοι, Λύκει' ἄναξ, εὶ μὲν πέφηνεν ἐσθλὰ, δὸς τελεςφόρα, εὶ δ' έχθρὰ, τοῖς έχθροῖσιν ἔμπαλιν μέθες. 635 καὶ μή με πλούτου τοῦ παρόντος εἴ τινες

δόλοισι βουλεύουσιν έχβαλείν, έφης.

#### Eleftra.

Siehft du? nun tannft du wuthentbrannt nicht horen, Und haft mir doch nach Bunfc das Bort vergonnt.

# Clytamneftra.

Billft du nun auch durch Schrein mein Opfer ftoren, Obwohl ich dir vergonnt, dich auszusprechen?

### Eleftra.

Ich laffe, ja, ich heiße gar dich opfern; Kein Wort von mir foll dir zu klagen geben.

# Clytamneftra.

Erhebe benn die Opferfrüchte, Dabchen, Daß mein Gebet ich fpreche zu bem Gott Um Beilung von der gegenwärt'gen Ungft. D Segenspender Phobus, bore jest, Bas ich mit leifer Stimme bir entbiete! Denn teine Freunde fteben mir gur Seite, Und in der Rabe diefer darf ich mobl Un's Licht nicht Alles giehn; fie wurde fonft Dit ichadenfrober, ichellenlauter Bunge Ein frech Gerede durch die Stadt verbreiten. Drum bor' mein Fluftern; denn ich will auch fo Dich dir eröffnen. Berricher, Gott des Lichts! Die beiden Traumgenichte diefer Racht Lag, wenn fie Glud bedeuten, fich erfüllen, Benn Unglud, auf der Feinde Baupter fallen! Und trachtet Jemand, von der Sobe mich Des gegenwart'gen Glude mit Lift zu fturgen,

άλλ' ὧδέ μ' αἰεὶ ζῶσαν ἀβλαβεῖ βίῷ δόμους ᾿Ατρειδῶν σκῆπτρά τ' ἀμφέπειν τάδε, φίλοισί τε ξυνοῦσαν οἰς ξύνειμι νῦν 640 εὐημεροῦσαν καὶ τέκνων ὅσων ἐμοὶ δύςνοια μὴ πρόςεστιν ἢ λύπη πικρά. ταῦτ', ὧ Λύκει Ἦπολλον, ἵλεως κλύων δὸς πᾶσιν ἡμῖν ὥςπερ ἐξαιτούμεθα. τὰ δ' ἄλλα πάντα καὶ σιωπώσης ἐμοῦ ἐπαξιῶ σε δαίμον' ὅντ' ἐξειδέναι. τοὺς ἐκ Διὸς γὰρ εἰκός ἐστι πάνθ' ὁρῷν.

### ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Εέναι γυναίχες, πῶς ἂν εἰδείην σαφῶς εὶ τοῦ τυράννου δώματ' Αἰγίσθου τάδε;

# ΧΟΡΟΣ.

τάδ' ἐστὶν, ὧ ξέν'. αὐτὸς ἤκασας καλῶς.

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

650 ἦ καὶ δάμαρτα τήνδ' ἐπεικάζων κυρῶ κείνου; πρέπει γὰρ ώς τύραννος εἰςορῷν.

#### XOPOS.

μάλιστα πάντων ήδε σοι κείνη πάρα.

### ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

ὧ χαῖο', ἄνασσα. σοὶ φέρων ἥχω λόγους ήδεῖς φίλου παρ' ἀνδρὸς Αἰγίσθφ θ' όμοῦ.

So wend' es ab, auf daß ich fürder noch So ungetrübt mein Leben führen kann, Das Scepter tragend im Atridenhaus, Im Kreis der Freunde, die mich jest umgeben, Wit solchen Kindern nur beglückt, von denen Ich keinen haß und bitt're Kränkung leide. D höre gnädig, Strahlengott Apoll, Auf dies Gebet! Berleih' uns allen das, Warum wir siehn! Du bist ein Gott und weißt Auch, wenn ich schweige, denk' ich, alles And're. Zeus Söhnen darf ja Nichts verborgen sein.

# Ergieber.

Ihr fremden Frau'n, tonnt' ich genau erfahren, Ob dies das Saus des Röniges Aegifth?

# Chor.

Ja, Fremdling, felbft haft bu es mohl getroffen.

# Ergieber.

Und irr' ich auch nicht, wenn ich diese hier Für seine Gattin halt'? ihr Anblick läßt Wohl eine Königin in ihr vermuthen.

# Chor.

Bang recht, benn eben diefe fiehft du bier.

# Ergieber.

Sei , Königin , gegrüßt! mit froher Kunde Schickt mich ein Freund für dich und für Aegisth.

#### KAYTAIMNHETPA.

655 εδεξάμην το ορηθέν· ειδέναι δέ σου πρώτιστα χρήζω τίς σ' ἀπέστειλεν βροτῶν.

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Φανοτεύς ό Φωχεύς, πρᾶγμα πορσύνων μέγα.

# ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

τὸ ποῖον, ὧ ξέν'; εἰπέ. παρὰ φίλου γὰρ ὧν ἀνδρὸς, σάφ' οἰδα, προςφιλεῖς λέξεις λόγους.

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

660 τέθνηκ' 'Ορέστης: ἐν βραχεῖ ξυνθεὶς λέγω.

# HAEKTPA.

οὶ 'γω τάλαιν', όλωλα τῆδ' ἐν ἡμέρα.

# $KAYTAIMNH\Sigma TPA.$

τί φής, τί φής, ὧ ξείνε; μή ταύτης κλύε.

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

θανόντ' 'Ορέστην νῦν τε καὶ τότ' ἐννέπω.

## HAEKTPA.

άπωλόμην δύστηνος, οὐδέν εὶμ' ἔτι.

## ΚΑΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ.

665 σὺ μὲν τὰ σαύτης πρᾶσσ', ἐμοὶ δὲ σὺ, ξένε, τάληθὲς εἰπὲ, τῷ τρόπῳ διόλλυται;

Clytamneftra.

Dein Gruß sei mir willtommen! Doch gunachft Rocht' ich vernehmen, wer dich hergefandt.

Ergieber.

Der Phofer Phanoteus, in wicht'ger Sache.

Ciptamneftra.

In welcher, Fremdling? Sprich, ich bin versichert, Bon einem Freunde bringst du Freundesworte.

Ergieber.

Dreft ift tobt, fo faff' ich mich in Rurge.

Eleftra.

D Jammer! Beh! Dies ift mein Todestag!

Clytamneftra.

Bas fagst du, Fremdling? hore nicht auf die!

Ergieber.

Dreft ift tobt, wie ich fo eben fagte.

Eleftra.

Berloren bin ich Arme, gang vernichtet!

Clytamneftra.

Geh' beiner Wege! Sage, Fremdling, mir In Wahrheit, wie er feinen Tod gefunden.

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

κάπεμπόμην πρὸς ταῦτα καὶ τὸ πᾶν φράσω. κεῖνος γὰρ ἐλθών εἰς τὸ κλεινὸν Ελλάδος πρόσχημ' ἀγῶνος Δελφικῶν ἄθλων χάριν,

670 δτ' ἤσθετ' ἀνδρὸς ὀρθίων κηρυγμάτων δρόμον προκηρύξαντος, οὖ πρώτη κρίσις, εἰςῆλθε λαμπρὸς, πᾶσι τοῖς ἐκεῖ σέβας δρόμου δ' ἰσώσας τῆ φύσει τὰ τέρματα νίκης ἔχων ἐξῆλθε πάντιμον γέρας.

675 χώπως μεν εν πολλοΐσι παῦρά σοι λέγω,
οὐχ οἶδα τοιοῦδ' ἀνδρὸς ἔργα χαὶ χράτη.
εν δ' ἴσθ' · ὅσων γαρ εἰςεχήρυξαν βραβῆς
δρόμων διαύλων πένταθλ', ὰ νομίζεται,
τούτων ἐνεγχοὸν πάντα τἀπινίχια

680 ἀλβίζετ', 'Αργεῖος μέν ἀνακαλούμενος, ὅνομα δ' 'Ορέστης, τοῦ τὸ κλεινὸν Έλλάδος 'Αγαμέμνονος στράτευμ' ἀγείραντός ποτε. καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦθ' · ὅταν δέ τις θεῶν βλάπτη, δύναιτ' ἂν οὐδ' ἂν ἰσχύων φυγεῖν.

685 χείνος γὰρ ἄλλης ἡμέρας, όθ' ἱππιχῶν ἢν ἡλίου τέλλοντος ἀχύπους ἀγὰν, εἰςῆλθε πολλῶν ἀρματηλατῶν μέτα. εἰς ἦν ἀχαιὸς, εἰς ἀπὸ Σπάρτης, δύο Δίβυες ζυγωτῶν ἀρμάτων ἐπιστάται·

690 κάκείνος εν τούτοισι Θεσσαλάς έχων 『ππους, ό πεμπτος· έκτος εξ Αιτωλίας ξανθαίσι πώλοις· εβδομος Μάγνης άνήο· ό δ' όγδοος λεύκιππος, Αινιάν γενος· ένατος Άθηνῶν τῶν θεοδμήτων ἄπο·

# Ergieher.

Das ift mein Auftrag; Alles will ich melden. Ru Griechenlands glorreichem Festsviel war Der belphischen Rampfpreise megen er Erschienen und, fobald er lauten Rufs Den Berold borte als ben erften Strauß Bettrennen funden, trat er glangend ein, Und Ehrfurchtschauer judte burch ben Rreis. Run fturmt' er, murbig feines Belbenftammes, An's Riel und trug ben vollen Breis davon. Und, um mit wenig Worten viel zu fagen, Rie sab ich solche That und solche Kraft. Das Eine nur vernimm, in allen fünf Bertommlich von den Richtern ausgeruf'nen Ameibahnenkampfen fiel das Glud des Siegs Ihm qu. Und laut erscholl es: Ein Argiver! Dreft mit Namen, Agamemnons Sohn, Der Griechenlands glorreiches Beer verfammelt! So fand die Sache: aber auch der Starte Rann, wenn ein Gott schlägt, nimmermehr entrinnen. Als andern Tags beim erften Sonnenftrahl Schnellfüßiger Bagentampf begann, erfchien Dit vielen andern Wagenfampfern er. Es waren ein Achaer, ein Spartaner, 3mei lpbifche Deifter mit bem Biergefpann. Der funfte er, theffalische Roffe führend, Dit braunen Rappen fechftens ein Aetoler, Der fiebte ein Magneter, bann als achter Dit weißen Bferben einer aus Menia, Der neunte aus Athen, ber Gottesburg,

695 Βοιωτὸς ἄλλος, δέκατον ἐκπληφῶν ὅχον. στάντες δ' ὅϑ' αὐτοὺς οἱ τεταγμένοι βραβῆς κλήροις ἔπηλαν καὶ κατέστησαν δίφρους, χαλκῆς ὑπαὶ σάλπιγγος ἢξαν· οἱ δ' ἄμα ἵπποις ὁμοκλήσαντες ἡνίας χεροῖν

700 ἔσεισαν ἐν δὲ πᾶς ἐμεστώθη δρόμος κτύπου κροτητῶν ἀρμάτων κόνις δ' ἄνω φορεῖθ' ὁμοῦ δὲ πάντες ἀναμεμιγμένοι φείδοντο κέντρων οὐδὲν, ὡς ὑπερβάλοι χνόας τις αὐτῶν καὶ φρυάγμαθ' ἰππικά.

705 όμοῦ γὰρ ἀμφὶ νῶτα καὶ τροχῶν βάσεις ἤφριζον, εἰς έβαλλον ἱππικαὶ πνοαί. κεῖνος δ' ὑπ' αὐτὴν ἐσχάτην στήλην ἔχων ἔχριμπτ' ἀεὶ σύριγγα, δεξιὸν δ' ἀνεὶς σειραῖον ἵππον εἶργε τὸν προς κείμενον.

710 καὶ πρὶν μὲν ὀρθοὶ πάντες ἔστασαν δίφροι·
ἔπειτα δ' Αἰνιᾶνος ἀνδρὸς ἄστομοι
πῶλοι βία φέρουσιν, ἐκ δ' ὑποστροφῆς
τελοῦντες ἔκτον ἔβδομόν τ' ἤδη δρόμον
μέτωπα συμπαίουσι Βαρκαίοις ὅχοις·

715 κάντεῦθεν ἄλλος ἄλλον εξ ενός κακοῦ εθραυε κάνεπιπτε, πᾶν δ' επίμπλατο ναυαγίων Κρισσαῖον ἰππικῶν πεδον. γνοὺς δ' οὐξ 'Αθηνῶν δεινὸς ήνιοστρόφος εξω παρασπᾶ κάνακωγεύει παρεὶς

720 χλύδων' έφιππον έν μέσω χυχώμενον.
ἤλαυνε δ' έσχατος μεν, ύστερας δ' έχων
πώλους 'Ορέστης, τῷ τέλει πίστιν φέρων ·
ὁ δ' ὡς ὁρῷ μόνον νιν ἐλλελειμμένον,
ὁξὺν δι' ἄτων χέλαδον ἐνσείσας ϑοᾶς

Der Wagen Bahl befchloß dann ein Booter. Ein Jeder fand, wo die bestellten Richter, Die Loofe werfend, ihm mit feinem Wagen Den Blat bestimmt. Da fcoll Drommetentlang; Sie fturmten bin, die Bugel handeschuttelnd, Burufend ihren Roffen allzugleich. Die gange Bahn erfullte brohnend bald Der Wagen Raffeln, Staub flog in die Luft, AU' durcheinander iconten nicht der Beigel, Borauf zu treiben Achf' und ichnaubende Roffe. Um Ruden und um fliegende Rader fpritte Bugleich der Schaum, und fonob der Roffe Bauch. Doch jener bielt bie Rabe reibend ftets bart an der letten Gaul', die Bugel laffend Dem rechten Sandpferd, ftraff das innere gahmend. Und aufrecht ftunden alle Wagen noch, -Da brachen mit Gewalt des Uenianers Bartmaul'ge Fohlen durch; ichon hatten fie Den fechsten, fiebten Lauf vollendet, da Beim Wenden ftogen mit der Stirne ne An des Barfaiere Bagen: ploplich nun Ein allgemeines Stofen, Sturgen durch Den einen Unfall; gang bededte fich Die Chene Rriffa's mit ben Wagentrummern. Das merft der ichlaue Lenfer von Athen, Biegt aus und halt und lagt inmitten treiben Des Wagenfturmes Wogen durcheinander. Der lette fuhr Dreft, die Roffe hemmend, Beil er auf's Ende feine Soffnung baute. Raum fieht ibn jener noch allein gurud, Da faust er gellenden garm den schnellen Roffen

725 πώλοις διώχει, χάξισώσαντες ζυγὰ ἠλαυνέτην, τότ' ἄλλος, ἄλλοθ' ἄτερος χάρα προβάλλων ἰππιχῶν ὀχημάτων. χαὶ τοὺς μὲν ἄλλους πάντας ἀσφαλεῖς δρόμους ἀρθοῦθ' ὁ τλήμων ὀρθὸς ἐξ ὀρθῶν δἰφρων·

730 ἔπειτα λύων ήνίαν ἀριστερὰν κάμπτοντος ἵππου λανθάνει στήλην ἄκραν παίσας · ἔθραυσε δ' ἄξονος μέσας χνόας, κάξ ἀντύγων ὅλισθε · σὺν δ' έλίσσεται τμητοῖς ἱμᾶσι · τοῦ δὲ πίπτοντος πέδφ

735 πῶλοι διεσπάρησαν ἐς μέσον δρόμον.
στρατὸς δ' ὅπως ὁρῷ νιν ἐκπεπτωκότα δἰφρων, ἀνωλόλυξε τὸν νεανίαν,
οἰ' ἔργα δράσας οἰα λαγχάνει κακὰ,
φορούμενος πρὸς οὐδας, ἄλλοτ' οὐρανῷ

740 σκέλη προφαίνων έςτε νιν διφηλάται, μόλις κατασχεθόντες ίππικὸν δρόμον, 
έλυσαν αίματηρὸν, ὅςτε μηδένα 
γνῶναι φίλων ἰδόντ' ἀν ἄθλιον δέμας. 
καί νιν πυρῷ κήαντες εὐθὸς ἐν βραχεῖ

745 χαλχῷ μέγιστον σῶμα δειλαίας σποδοῦ φέρουσιν ἄνδρες Φωχέων τεταγμένοι, ὅπως πατρώας τύμβον ἐχλάχοι χθονός. τοιαῦτά σοι ταῦτ' ἐστὶν, ὡς μὲν ἐν λόγοις ἀλγεινὰ, τοῖς δ' ἰδοῦσιν, οἵπερ εἴδομεν,

750 μέγιστα πάντων ὧν ὄπωπ' ἐγὼ κακῶν.

# ΧΟΡΟΣ.

φεῦ, φεῦ· τὸ πᾶν δή δεσπόταισι τοῖς πάλαι πρόὲξὸιζον, ὡς ἔοιχεν, ἔφθαρται γένος.

In's Ohr, und fest ihm nach; fo rennen fie, In Giner Linie beide Joche, mahrend Die Renner bald bes einen bald des andern Boran die Saupter ftredten. Aufrecht fand Bisber in allen Bahnen unverlett Aufrechten Wagens noch der Arme, - da, Indem beim Biegen er dem linken Roß Die Bugel lodert, ftogt er unvermertt Bart an die Saule: mitten entzwei gerbricht Die Achsennabe, von dem Sipe gleitend, Berwickelt er nich in die Riemen und, So wie er fturgt, da fliegen seine Roffe Wild mitten in die Rennbahn durch die Eb'ne. Als die Verfammlung fah, wie aus dem Wagen Der Jungling fiel, ba jammerte fie laut, Daß folch' ein Unglud er für folche Thaten Bum Lohn erhalten, hingeschleppt am Boden Und himmelan die Schenfel öfter ftredend, Bis endlich ihn die Wagenlenker, kaum Die flücht'gen Roffe hemmend, losgemacht. Da lag bas Jammerbild in feinem Blut, Untenntlich felbft für eines Freundes Auge. Schnell ward verbrannt er auf dem Scheiterhaufen. Run bringen Phofer, bagu abgefandt, Des Beldenleibs armfel'ge Afche ber In fleinem Rrug, daß in der Batererde Ein Grab er finde. — Go begab es fich. Schon der Bericht ift schmerzlich; aber wir, Die Augenzeugen maren, haben nie Ein größ'res Diggefchid, als dies, erblidt.

Chor.

Weh! Weh! der Ahnherrn ganzer Stamm, er ift, So scheint es, mit der Wurzel ausgetilgt.

### KAYTAIMNH ETPA.

ω Ζεῦ, τὶ ταῦτα, πότερον εὐτυχῆ λέγω, ἢ δεινὰ μὲν, χερδη δέ; λυπηρῶς δ' ἔχει, 755 εἰ τοῖς ἐμαυτῆς τὸν βίον σώζω χαχοῖς.

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

τί δ' ὧδ' ἀθυμεῖς, ὧ γύναι, τῷ νῦν λόγφ;

## KAYTAIMNHETPA.

δεινον το τίπτειν εστίν· οὐδε γὰο κακῶς πάσχοντι μῖσος ὧν τέκη ποοςγίγνεται.

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

μάτην ἄρ' ήμεῖς, ώς ἔοιχεν, ἥχομεν.

### KAYTAIMNHΣTPA.

- 760 οὔτοι μάτην γε. πῶς γὰο ἄν μάτην λέγοις;
  εἴ μοι θανόντος πίστ' ἔχων τεκμήρια
  προςῆλθες, δετις τῆς ἐμῆς ψυχῆς γεγὼς,
  μαστῶν ἀποστὰς καὶ τροφῆς ἐμῆς, φυγὰς
  ἀπεξενοῦτο· καὶ μ', ἐπεὶ τῆςδε χθονὸς
  765 ἐξῆλθεν, οὐκ ἔτ' εἶδεν· ἐγκαλῶν δέ μοι
- 765 εξηλιτεν, ουχ ετ εισεν· εγκακων σε μοι φόνους πατρφους δείν' ἐπηπείλει τελεῖν· ώςτ' οὕτε νυκτὸς ὕπνον οὕτ' έξ ἡμέρας ἐμὲ στεγάζειν ἡδὺν, ἀλλ' ὁ προστατῶν χρόνος διῆγέ μ' αἰὲν ὡς ϑανουμένην.
- 770 νῦν δ' ἡμερὰ γὰρ τῆδ' ἀπήλλαγμαι φόβου πρὸς τῆςδ' ἐκείνου θ' · ἡδε γὰρ μείζων βλάβη ξύνοικος ἦν μοι, τοὑμὸν ἐκπίνουσ' ἀεὶ

# Clytamneftra.

D Zeus, wie foll ich bies Ereigniß nennen? Glud? ober Unglud zwar, doch ein willtommnes, Beil's Rugen bringt? Denn traurig ift es immer, Benn eignes Unglud nur das Leben rettet.

# Ergieber.

Bie tann, o Frau, mein Wort dich fo betrüben?

# Clytamneftra.

Bewaltig ift der Bug des Mutterherzens; Auch schwer beleidigt haßt es Kinder nicht.

# Erzieher.

So scheint es, find vergebens wir gekommen.

# Clytamneftra.

D nein, vergebens bift du nicht erschienen; Du haft mir sich're Zeugnisse gebracht Bom Tode dessen, der, obwohl ein Theil Bon meinem Leben, doch der Mutter Brust, Die ihn genährt, entfremdet, weggestohn; Der mich, seitdem er dieses Land verlassen, Richt mehr gesehn. Er bürdet mir des Baters Ermordung auf und droht mit schwerer Rache, So daß ich Tag und Nacht des süßen Schlass Richt pslegte, nein, die nächste Stunde mich Dem Tode stets entgegenschauen ließ. Run hat der heut'ge Tag mich von der Angst Bor ihm, wie auch vor dieser, doch erlöst. Denn sie, im selben Hause, plagte mich Roch ärger, sog mein bestes Herzblut aus.

ψυχῆς ἄχρατον αἶμα — νῦν δ' ἔχηλά που τῶν τῆςδ' ἀπειλῶν οὕνεχ' ἡμερεύσομεν.

#### HAEKTPA.

775 οἰμοι τάλαινα· νῦν γὰρ οἰμῶξαι πάρα, 'Ορέστα, τήν σὴν ξυμφορὰν, δθ' ὧδ' ἔχων πρὸς τῆςδ' ὑβρίζει μητρός. ἆρ' ἔχει καλῶς;

# $KAYTAIMNH\Sigma TPA.$

ούτοι σύ · κείνος δ' ώς έχει καλῶς έχει.

### HAEKTPA.

άχουε, Νέμεσι τοῦ θανόντος ἀρτίως.

# KAYTAIMNHETPA.

780 ἤχουσεν ὧν δεῖ χἀπεχύρωσεν χαλῶς.

### HAEKTPA.

ύβριζε· νῦν γὰρ εὐτυχοῦσα τυγχάνεις.

## KAYTAIMNHETPA.

ούχουν 'Ορέστης και συ παύσετον τάδε.

#### HAEKTPA.

πεπαύμεθ' ήμεῖς, οὐχ δπως σε παύσομεν.

#### KAYTAIMNHETPA.

πολλῶν ἂν ἥχοις, ὧ ξέν', ἄξιος τυχεῖν, 785 εὶ τήνδ' ἔπαυσας τῆς πολυγλώσσου βοῆς. Jest werden wir, vor ihren Drohungen Befichert, wohl ein friedlich Leben führen.

Eleftra.

Ich Arme, ja wohl darf ich jetzt bejammern Dein Loos, Orest, da dich in dieser Acth Die Mutter höhnt. O, gar zu schmählich ist's!

Clytamneftra.

Bur dich; doch er ift wohl nun aufgehoben.

Eleftra.

D bore, Remefis, den taum Berblich'nen!

Clytamneftra.

Uns borte fie, wie billig, fcon es fugend.

Eleftra.

Jest tannft du prablen; hold ift bir bas Glud.

Clytamneftra.

Das werdet ihr, Oreft und du, nicht ftoren.

Eleftra.

D freilich nicht, benn wir find felbft geftort.

Clytamneftra.

Werthvoll, o Fremdling, mare beine Reife, Benn ihrem ew'gen Schrein ein Ziel du festeft.

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

ούχοῦν ἀποστείχοιμ' ἂν, εὶ τάδ' εὖ χυρεῖ.

### KAYTAIMNHETPA.

ήχιστ' επείπερ οὔτ' εμοῦ χαταξίως πράξειας οὔτε τοῦ πορεύσαντος ξένου. ἀλλ' εἴςιθ' εἴσω τήνδε δ' ἔχτοσθεν βοᾶν 790 ἔα τά θ' αὐτῆς χαὶ τὰ τῶν φίλων χαχά.

#### HAEKTPA.

ἄρ' ύμιν ώς άλγοῦσα κώδυνομένη δεινώς δακρύσαι κάπικωκύσαι δοκεί τὸν υίὸν ή δύστηνος ὧδ' όλωλότα; άλλ' έγγελωσα φροῦδος · ω τάλαιν' έγω · 795 'Ορέστα φίλταθ', ώς μ' ἀπώλεσας θανών. αποσπάσας γὰρ τῆς ἐμῆς οἴχει φρενὸς, αί μοι μόναι παρησαν ελπίδων έτι, σὲ πατρὸς ἥξειν ζῶντα τιμωρόν ποτε χάμοῦ ταλαίνης. νῦν δὲ ποῖ με χρη μολείν: 800 μόνη γάρ είμι, τοῦ τ' ἀπεστερημένη καὶ πατρός. ήδη δεί με δουλεύειν πάλιν έν τοϊσιν έχθίστοισιν άνθρώπων έμοί φονεῦσι πατρός. ἀρά μοι χαλῶς ἔχει; άλλ' ούτι μην έγωγε τοῦ λοιποῦ χρόνου ξύνοιχος έσσομ', άλλὰ τῆδε πρὸς πύλη 805 παρείσ' εμαυτήν άφιλος αὐανῶ βίον. πρός ταῦτα καινέτω τις, εὶ βαρίνεται, των ένδον όντων : ώς χάρις μέν, ην κτάνη, λύπη δ', έὰν ζῶ· τοῦ βίου δ' οὐδεὶς πόθος.

## Erzieher.

So fonnt' ich gehn, ift Alles wohl bestellt?

# Clytamneftra.

D nein, das war' unwurdig meiner und Des Freundes, ber bich hergefandt, gehandelt. Beh' du hinein und laß fie draußen hier Um ihr und ihrer Freunde Unglud schrein.

### Eleftra.

Bas meint ibr? weint und fammert die Unsel'ge Richt gar ju fchmerg = und gramvoll um den Sobn, Den fo gefall'nen? Sohnend geht fie weg. Id Ungludfelige! theuerster Orest! Dein Tod vernichtet mich: benn meinem Bergen baft icheidend du die einzige, lette Soffnung Entriffen, daß du lebend einft als mein, Der Unglückseligen, und des Baters Racher Erscheinen werdeft. Jest wohin mich wenden? Bermaist bin ich, bin beiner und bes Baters Beraubt: fo muß ich Stlavendienfte benn Bei benen wieder thun, die ich am meiften Auf Erden haffe, meines Batere Mordern. Darf bas gefchehn? Wohlan, fo will ich boch hinfuro nicht mit ihnen haufen, will Mich felbst bieber an's Thor verbannen und Dein Leben ohne Freundestroft verschmachten. Dann mag mich einer, dem ich läftig bin, Bon denen drinnen todten. 3ch begruße Dit Luft den Tod, dem Leben bin ich gram; Denn allen Reig hat es für mich verloren.

ποῦ ποτε κεραυνοὶ Διὸς, ἢ ποῦ φαέθων¹)
 "Αλιος, εὶ ταῦτ' ἐφορῶντες
 κρύπτουσιν ἕκηλοι;
 ἔ ἔ, αὶ αἰ.

ΧΟΡΟΣ.

ὧ παῖ, τί δαχούεις;

HAEKTPA.

815  $\varphi \epsilon \tilde{v}$ .

χοροΣ.

μηδέν μεγ' άΰσης.

HAEKTPA.

ἀπολεῖς.

XOPOΣ.

πῶς;

HAEKTPA.

εὶ τῶν φανερῶς οὶχομένων εἰς ᾿Ατδαν ἐλπίδ᾽ ὑποί-820 σεις, κατ᾽ ἐμοῦ τακομένας μᾶλλον ἐπεμβάσει.

ΧΟΡΟΣ.

οίδα γὰρ ἄναχτ' Άμφιάρεων χρυσοδέτοις

<sup>1)</sup> S. Nro. VIII.

Wo find sie denn, die Donner des Zeus? Und wo der strahlende Sonnengott? Wenn sie bei solchem Anblick ruhig Sich bergen mögen!? Wehe! Wehe!

Chor.

D Rind, du weinft?

Eleftra.

Wehe!

Chor.

So maßige bich in beinem Jammer!

Eleftra.

Du willft mich töbten.

Chor.

Bas meinft bu?

Eleftra.

Sie birgt ber hades offenbar, — Und du willft hoffnung noch erweden? Mit hohn trittst bu die Schmachtenbe Roch mehr barnieder.

Chor.

Bohl weiß ich's ja, es flieg binab

## HAEKTPA.

102

έρχεσι χουφθέντα γυναιχών·

HAEKTPA.

χοροΣ.

πάμψυχος ἀνάσσει.

HAEKTPA.

φεῦ , φεῦ , όλοὰ γάρ ἐδάμη —

ΧΟΡΟΣ.

ναί.

### HAEKTPA.

830 ολδ', ολδ' εφάνη γὰρ μελέτως άμφὶ τὸν εν πένθει εμοὶ δ' οὕτις ετ' εσθ' δς γὰρ ετ' ην, φροῦδος ἀναρπασθείς.

 $XOPO\Sigma$ .

δειλαία δειλαίων χυρείς.

HAEKTPA.

835 κάγω τοῦδ' ἴστως, ὑπερίστως,

Auch Amphiaraos einft, der helb Durch goldgewirktes Weibernet. Run trägt er brunten —

Eleftra.

Bebe, Beh'!

Chor.

Berklart das Scepter.

Eleftra.

D Jammer, aber fie bufte boch, Die Sunderin.

Chor.

Sie bußte, ja.

Elettra.

Wohl weiß ich es; erschien ihm ja Ein Belfer in ber Roth; doch mir Lebt keiner mehr; der einz'ge, lette 3ft ploglich mir bahingerafft.

Chor.

Beflagenswerth bift du vor Allen.

Eleftra.

Ach! ich weiß es nur zu wohl.

840

πανσύοτφ παμμήνφ πολλῶν καὶ δεινῶν στυγνῶν τ' ἀχέων.

ΧΟΡΟΣ.

είδομεν & θροείς.

HAEKTPA.

μή μέ νυν μηκέτι παραγάγης, ἵν' οὐ —

ΧΟΡΟΣ.

τί φής;

HAEKTPA.

πάρεισιν έλπίδων έτι κοινοτόκων εὐπατριδαν τ' άρωγοί.

ΧΟΡΟΣ.

πᾶσιν θνατοῖς ἔφυ μόρος.

HAEKTPA.

845 ἢ καὶ χαλαργοῖς ἐν ἀμίλλαις οὕτως, ὡς κείνῳ δυστάνῳ, τμητοῖς όλκοῖς ἐγκύρσαι;

ΧΟΡΟΣ.

άσχοπος ά λώβα.

HAEKTPA.

πῶς γὰο ούκ; εὶ ξένος ἄτεο ἐμᾶν χεοῶν — Es häuft von Mond zu Monde fich Endlos der furchtbar graufe Schmerz.

Chor.

3a, wir begreifen beine Rlagen.

Eleftra.

Drum teinen Troft mehr! Sin ift alle -

Chor.

Bas meinft bu?

Eleftra.

- alle hoffnung auf Den brüderlichen heldenarm.

Chor.

Doch aller Menschen harrt ber Tod.

Eleftra.

ha! wohl auch so jammervoll, wie er, Beim Wettkampf von den schnellen Roffen In's Riemenwerk verstrickt zu werden?

Chor.

Ja, unerhört ift folch' ein Unheil!

Eleftra.

O freilich, ohne meine Pflege In fremder Erde —

#### ΧΟΡΟΣ.

παπαί.

### HAEKTPA.

κέκευθεν, ούτε του τάφου άντιάσας: ούτε γόων παρ' ήμων.

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

Ύφ' ήδονῆς τοι, φιλτάτη, διώχομαι 855 τὸ χόσμιον μεθεῖσα σὺν τάχει μολεῖν. φέρω γὰρ ήδονάς τε κἀνάπαυλαν ὧν πάροιθεν είχες καὶ κατέστενες κακῶν.

#### HAEKTPA.

πόθεν δ' ἄν εὕροις τῶν ἐμῶν σὺ πημά ἄρηξιν, οἰς ἴασιν οὐχ ἔνεστ' ἰδεῖν;

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

860 πάρεστ' 'Ορέστης ήμὶν, 'ίσθι τοῦτ' ἐμοῦ κλύουσ', ἐναργῶς, ὥςπερ εἰςορᾶς ἐμέ.

#### HAEKTPA.

άλλ' ή μέμηνας, ὧ τάλαινα, χάπὶ τοῖς σαυτῆς χαχοῖσι χάπὶ τοῖς ἐμοῖς γελῷς;

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

μὰ τὴν πατρφαν ἐστίαν, ἀλλ' οὐχ ὕβρει 865 λέγω τάδ', ἀλλ' ἐκεῖνον ὡς παρόντα νῷν. Chor.

Bebe, Beb'!

Gleftra.

Ift er geborgen, ohne Grabmal Und ohne unfern Rlagefang.

Chryfothemis.

D Liebste, Freude treibt mich ohne alle Rudficht auf Anftand rasch hieher zu eilen. Denn Freude bring' ich und der Leiben Biel, Die bu bisher ertragen und beweint.

Eleftra.

Bie könntest du wohl lindern meine Leiden, Für welche keine Heilung abzusehn?

Chryfothemis.

Oreft ift ba! Bertraue meinem Bort! Leibhaftig, wie bu mich ba fteben fiehft.

Eleftra.

Furwahr, du bift von Sinnen, Ungludfel'ge, Und treibst mit unser Beider Unglud Spott.

Chryfothemis.

Beim Baterherde! Richt im Uebermuth Bab' ich's gesagt; nein, wirklich! er ift hier.

οίμοι τάλαινα· καὶ τίνος βροτῶν λόγον τόνδ' εἰςακούσασ' ὧδε πιστεύεις ἄγαν;

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

έγω μεν έξ έμοῦ τε κούκ ἄλλου σαφη σημεί' ἰδοῦσα τῷδε πιστεύω λόγφ.

### HAEKTPA.

870 τίν', ὧ τάλαιν', ὶδοῦσα πίστιν; ἐς τί μοι βλέψασα θάλπει τῷδ' ἀνηκέστῳ πυρί;

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

πρός νυν θεῶν ἄχουσον, ώς μαθοῦσά μου τὸ λοιπὸν ἢ φρονοῦσαν ἢ μωρὰν λέγης.

## HAEKTPA.

σὺ δ' οὖν λέγ', εἴ σοι τῷ λόγῳ τις ἡδονή.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

875 καὶ δὴ λέγω σοι πᾶν ὅσον κατειδόμην.
ἐπεὶ γὰρ ἦλθον πατρὸς ἀρχαῖον τάφον,
ὁρῶ κολώνης ἐξ ἄκρας νεορρύτους
πηγὰς γάλακτος καὶ περιστεφῆ κύκλφ
πάντων ὅσ' ἐστὶν ἀνθέων θήκην πατρός.
880 ἰδοῦσα δ' ἔσχον θαῦμα, καὶ περισκοπῶ
μή που τὶς ἡμῖν ἐγγὺς ἐγχρίμπτη βροτῶν.

μή που τὶς ἡμῖν ἐγγὺς ἐγχοίμπτη βροτῶν. ώς δ' ἐν γαλήνη πάντ' ἐδερκόμην τόπον, τύμβου προςεῖρπον ἀσσον· ἐσχάτης δ' ὁρῶ πυρᾶς νεωρῆ βόστρυχον τετμημένον·

### Eleftra.

Ich Arme! Wer hat dir es denn gesagt, Daß du so fest den Worten glauben magft?

Chryfothemis.

Richt eines Andern Worten glaub' ich, nein! Untrüglich find die Beichen, die ich fab.

## Eleftra.

Und welche Zeichen, Arme? Was vermag In solche Fieberhitze dich zu bringen?

Chryfothemis.

So höre, bei den Göttern, erst und dann Renn' mich hinfüro thöricht oder klug.

#### Eleftra.

Run, wenn du Freud' am Sprechen haft, so sprich!

# Chryfothemis.

So will ich Alles, was ich sah, dir sagen. Denn, als ich kam zur alten Gruft des Baters, Da sah ich oben auf dem Hügel frische Milchguffe für des Baters Grab und Kränze Rundum mit Blüthen aller Art. Der Anblick Macht staunen mich, daß rings ich spähe, ob Jemand vielleicht mich in der Näh' bedrohe. Doch, als ich tiese Stille rings gewahre, Schleich' ich dem Grabe näher und erblicke Am Grabesrand 'ne frisch geschnitt'ne Locke.

κεύθυς τάλαιν' ώς είδον, έμπαίει τι μοι 885 ψυχη σύνηθες όμμα, φιλτάτου βροτων πάντων 'Ορέστου τοῦθ' όρᾶν τεχμήριον: και χεροί βαστάσασα δυςφημῶ μέν οὖ, γαρα δε πίμπλημ' εύθυς όμμα δακρύων. 890 καὶ νῦν θ' όμοίως καὶ τότ' έξεπίσταμαι μή του τόδ' ἀγλάϊσμα πλην χείνου μολείν. τῷ γὰρ προςήχει πλήν γ' ἐμοῦ καὶ σοῦ τόδε; κάγω μέν ούκ έδρασα, τοῦτ' ἐπίσταμαι, οὐδ' αὖ σύ. πῶς γάρ; ἦ γε μηδὲ πρὸς θεοὺς 895 Εξεστ' ακλαύστω τῆςδ' αποστῆναι στέγης. άλλ' οὐδὲ μὲν δή μητρὸς οὔθ' ὁ νοῦς φιλεί τοιαύτα πράσσειν ούτε δρῶσ ελάνθανεν: άλλ' έστ' 'Ορέστου ταῦτα τάπιτίμια. άλλ', ώ φίλη, θάρσυνε. τοῖς αὐτοῖσί τοι 900 ούχ αύτὸς αἰεὶ δαιμόνων παραστατεῖ. νῶν δ' ἦν τὰ πρόσθεν στυγνός ή δὲ νῦν ἰσως πολλών ὑπάρξει χῦρος ἡμέρα χαλών.

#### HAEKTPA.

φεῦ, τῆς ἀνοίας ώς σ' ἐποιχτείρω πάλαι.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

τί δ' ἔστιν; οὐ πρὸς ήδονὴν λέγω τάδε,

#### HAEKTPA.

905 ούχ ολσθ' όποι γῆς οὐδ' όποι γνώμης φέρει.

## ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

πῶς δ' οὐκ ἐγώ κάτοιδ' ἄ γ' είδον ἐμφανῶς;

Beim erften Anblick trat ein trautes Bild Bor meine Seele; benn ich fah barin Ein Zeichen von Dreft, dem beiggeliebten. Ich bob's in Sanden ohne Rlagelaut, Das Muge gleich gefüllt mit Freudenthranen. Und jest, wie damals, bin ich überzeugt, Daß diese Spende nur von jenem kommt. Wem stånd' es außer mir und dir wohl an? Ich aber that es nicht, das weiß ich, eben So wenig bu; bu barfft ja ungeftraft Selbft nicht jum Tempel über biefe Schwelle. Auch nicht die Mutter; weder liebt ihr Sinn Dergleichen Thun, noch mar's geheim geblieben. Rein, von Dreft tommt biefer Chrenfchmud. Bohlan, Geliebte, Muth gefaßt! Es fteht Derfelbe Gott nicht ftets auf Giner Seite; Une war er gram bisher, ber heut'ge Tag Bird uns vielleicht des Schonen viel bescheren.

Eleftra.

D Unverftand! bu bauerft mich fcon lange.

Chryfothemis.

Bie so? Erfreut dich meine Runde nicht?

Eleftra.

Dir fcminbelt's vor ben Augen, por ber Seele.

Chryfothemis.

36 foll nicht wiffen, mas ich beutlich fah?

τέθνηχεν, ὧ τάλαινα· τάχείνου δέ σοι σωτήρι' ἔὐύει· μηδὲν ἐς χεῖνόν γ' ὅρα.

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

οἴμοι τάλαινα· τοῦ τάδ' ἤχουσας βροτῶν;

#### HAEKTPA.

910 τοῦ πλησίον παρόντος, ήνικ' ἄλλυτο.

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

χαὶ ποῦ 'στιν οὖτος; θαῦμά τοί μ' ὑπέρχετα 🗷

## HAEKTPA.

κατ' οίχον ήδὺς οὐδὲ μητρὶ δυςχερής.

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

οίμοι τάλαινα· τοῦ γὰρ ἀνθρώπων πότ' ἡν τὰ πολλὰ πατρὸς πρὸς τάσον κτερίσματα;

#### HAEKTPA.

915 ο μαι μάλιστ' έγωγε τοῦ τεθνηχότος μνημεῖ' 'Ορέστου ταῦτα προςθείναι τινά.

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

ὦ δυστυχής· ἐγὼ δὲ σὺν χαρῷ λόγους τοιούςδ' ἔχουσ' ἔσπευδον, οὐὰ εἰδυῖ' ἄρα ἵν' ἦμεν ἄτης· ἀλλὰ νῦν, ὅϑ' ἰχόμην, 920 τά τ' ὅντα πρόσθεν ἄλλα ϑ' εὐρίσκω κακά.

### Eleftra.

Er ift gestorben, Arme! Alle Rettung Bergebens; bente gar nicht mehr an ihn!

Chryfothemis.

D Jammer! Sprich, von wem vernahmft bu bas?

Gleftra.

Bon einem Augenzeugen feines Tobs.

Chryfothemis.

Bo weilet ber? Erstaunen faffet mich.

Eleftra.

Im haus, der Mutter gar ein lieber Gaft.

Chryfothemis.

Ich Arme! Doch wem foll denn angehören Die reiche Spende für des Baters Grab?

Eleftra.

Wahrscheinlich hat es Semand hingelegt Oreft jum Angedenken, dem verblich'nen.

Chryfothemis.

Ungludlicher! Und ich tam hergeeilt Mit folder Freudenbotschaft, ohne Ahnung Des Mißgeschicks, das uns getroffen hatte, Und finde jest, kaum angekommen, hier Das alte Leid mit neuem noch vermehrt.

Sophofies. I.

οὕτως έχει σοι ταῦτ' · ἐὰν δε μοι πίθη, τῆς νῦν παρούσης πημονῆς λύσεις βάρος.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

η τούς θανόντας έξαναστήσω ποτέ;

### HAEKTPA.

ούχ έσθ' δ΄ γ' είπον· ού γὰρ ὧδ' ἄφρων έφυ

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

925 τί γὰς κελεύεις, ὧν ἐγὼ φεςεγγυος;

## HAEKTPA.

τληναί σε δρώσαν ά"ν έγω παραινέσω.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

άλλ' εί τις ωφέλειά γ', ούχ ἀπώσομαι.

#### HAEKTPA.

δοα, πόνου τοι χωρίς ούδεν εύτυχεῖ.

## ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

όρω. ξυνοίσω παν δσονπερ αν σθένω.

### HAEKTPA.

930 ἄχουε δὴ νῦν ἡ βεβούλευμαι τελεῖν.
παρουσίαν μὲν οἶσθα χαὶ σύ που φίλων
ως οὔτις ἡμίν ἐστιν, ἀλλ Ἅιδης λαβων
ἀπεστέρηχε χαὶ μόνα λελείμμεθον.



### Eleftra.

So fieht es hier; boch wenn bu mir vertrau'ft, Ragft bu bas jet'ge fcwere Unbeil bannen.

Chryfothemis.

Soll ich vielleicht die Todten auferwecken?

Eleftra.

So meint' ich nicht; ich bin nicht aberwitig.

Chryfothemis.

Bas willft du denn, worin ich helfen fann?

Eleftra.

Erfühne bich, ju folgen meinem Rath!

Chrysothemis.

Benn's Rugen bringt, will ich es nicht verweigern.

Eleftra.

Doch wiffe, Nichts gelingt uns ohne Dube.

Chryfothemis.

Rach beften Rraften will ich tragen helfen.

Eleftra.

So hore denn, was ich zu thun beschloffen. Daß uns kein Freund zur Seite ftehet, ift Auch dir bekannt; der hades raubte fie Und ließ uns beide Waisen nur zurud. έγω δ' έως μεν τον κασίγνητον βίω

935 θάλλοντά γ' εἰςήκουον, εἶχον ἐλπίδας
φόνου πότ' αὐτὸν πράκτορ' ἔξεσθαι πατρός ·
νῦν δ' ἡνίκ' οὐκέτ' ἔστιν, εἰς σε δὴ βλέπω,
ὅπως τὸν αὐτόχειρα πατρώου φόνου
ξὺν τῆδ' ἀδελφῆ μὴ κατοκνήσεις κτανεῖν

940 Αίγισθον. 'οὐδὲν γάρ σε δεῖ κρύπτειν μ' ἔτι.
ποῖ γὰρ μενεῖς ὑάθυμος εἰς τίν' ἐλπίδων
βλέψασ' ἔτ' ὀρθήν; ἦ πάρεστι μὲν στένειν
πλούτου πατρώου κτῆσιν ἐστερημένη,
πάρεστι δ' ἀλγεῖν ἐς τοσόνδε τοῦ χρόνου

945 ἄλεκτρα γηράσκουσαν ἀνυμέναιά τε.
καὶ τῶνδε μέντοι μηκέτ' ἐλπίσης ὅπως
τεύξει πότ' οὐ γὰρ ὧδ' ἄβουλός ἐστ' ἀνὴρ
Αἰγισθος ὥςτε σόν ποτ' ἢ κάμὸν γένος
βλαστείν ἐᾶσαι, πημονὴν αὐτῷ σαφῆ.

950 άλλ' ἢν ἐπίσπη τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν, πρῶτον μὲν εὐσέβειαν ἐκ πατρὸς κάτω θανόντος οἴσει τοῦ κασιγνήτου θ' ἄμα επειτα δ' ὥςπερ ἐξέφυς, ἐλευθέρα καλεῖ τὸ λοιπὸν καὶ γάμων ἐπαξίων

955 τεύξει · φιλεί γὰρ πρὸς τὰ χρηστὰ πᾶς όρᾶν.
λόγω γε μὴν εὕκλειαν οὐχ όρᾶς δσην
σαυτῆ τε κάμοὶ προςβαλείς πεισθείσ ἐμοί;
τίς γάρ ποτ ἀστῶν ἢ ξένων ἡμᾶς ἰδὼν
τοιοῖςδ ἐπαίνοις οὐχὶ δεξιώσεται;

960 Ίδεσθε τώδε τὰ χασιγνήτω, φίλοι, 
ὰ τὸν πατρῷον οἰχον έξεσωσάτην, 
ὰ τοῖσιν έχθροῖς εἶ βεβηχόσιν ποτὲ 
ψυχῆς ἀφειδήσαντε προὐστήτην φόνου:

So lang ich nun vom Bruber borte, baß Er lebt' und blubte, begt' ich hoffnung, einft Berd' er, ben Batermord ju rachen, tommen. Best aber, feit er bin, bau' ich auf bich, Daß du nicht scheuft, mit diefer beiner Schwefter Aegifth zu todten, ber mit eigner Sand Den Bater folug. Denn . Richts verhehlen barf 3d ferner bir. Wie lange foll benn noch Dein Leichtfinn dauern? Belche hoffnung ift Richt fcon gertrummert, die bich loden tonnte? Bas deiner harrt, find Thränen um den Raub Des reichen vaterlichen Erbes und Der Gram, fo lange bingualtern ohne Der Braut, der Gattin Freuden. Nimmer darfst Du ja noch hoffen, diefe zu erleben. Aegifth ift fein fo unberathner Mann, Daß er fich felbst zur fichern Strafe ließe Aufbluben meinen ober deinen Stamm. Rein, wenn bu meinem Rathe folgen wollteft, Wirft bu von Seiten des verstorb'nen Baters Und Bruders erft den Breis der Gottesfurcht Dort unten dir erringen, frei fobann, Wie du geboren, fürder heißen und Much einen Gatten, beiner wurdig, finden; Denn alle Manner fehn auf Tugend gern. Bas endlich noch ben guten Ruf betrifft, Siehft bu nicht, welchen Ruhm wir beibe ernten, Benn bu mir folgft? Beim erften Anblid wird Uns jeder Burger, jeder Fremde fo Lobpreisend grußen: Seht die Schweftern, Freunde, Die Retterinnen ihres Baterhaufes! Ihr eignes Leben iconten einft fie nicht, Als es den Tod ber überleg'nen Feinde

τούτω φιλείν χρή, τώδε χρή πάντας σέβει 965 τώδ' ἔν θ' ἐορταίς ἔν τε πανδήμφ πόλει τιμᾶν ἄπαντας ούνεκ' ἀνδρείας χρεών. τοιαῦτά τοι νὼ πᾶς τις ἐξερεῖ βροτῶν, ζώσαιν θανούσαιν θ' ὥςτε μή 'κλιπείν κλι ἀλλ', ὧ φίλη, πείσθητι, συμπόνει πατρί, 970 σύγκαμν' ἀδελφῷ, παῦσον ἐκ κακῶν ἐμὲ, παῦσον δὲ σαυτὴν, τοῦτο γιγνώσκουσ', δι ζῆν αἰσχρὸν αἰσχρῶς τοῖς καλῶς πεφυκόσ

### ΧΟΡΟΣ.

έν τοῖς τοιούτοις ἐστὶν ἡ προμηθία καὶ τῷ λέγοντι καὶ κλύοντι σύμμαχος.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

975 καὶ πρίν γε φωνείν, ὧ γυναϊκες, εἰ φρενι ετύγχαν' αύτη μη κακών, εσώζετ' αν την ευλάβειαν, ώςπες ούχι σώζεται. ποι γάρ ποτ' εμβλέψασα τοιοῦτον θράσοι αὐτή θ' όπλίζει κάμ' ὑπηρετεῖν καλεῖς: 980 ούχ εἰςορᾶς; γυνή μέν οὐδ' ἀνήρ ἔφυς. σθένεις δ' έλασσον τῶν ἐναντίων χερί. δαίμων δέ τοῖς μέν εὐτυχής καθ' ήμέραν ήμιν δ' ἀποφρεί κάπι μηδεν έρχεται. τίς οὖν τοιοῦτον ἄνδοα βουλεύων έλεῖν άλυπος άτης έξαπαλλαγθήσεται: 985 δίοα κακώς πράσσοντε μή μείζω κακά κτησώμεθ', εί τις τούςδ' άκούσεται λόγοι λύει γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν οὐδ' ἐπωφελεῖ βάξιν καλήν λαβόντε δυςκλεώς θανείν.

Salt anzustiften. Sie soll Jedermann hochachten, lieben, ihre helbentugend Bei Festen und in Bollsvereinen ehren. So wird die Welt uns preisen und der Ruhm Im Leben uns, im Tode nicht verlassen. So folge, Theure, denn und hilf; dem Bater Gitt deine Muh', dem Bruder deine Arbeit; Ein Ende schafse deiner, meiner Noth, Bohlwissend, daß in Schmach zu leben Menschen Aus eblem Blute Schimpf und Schande bringt.

## Chor.

In solcher Lage foll der Sprechende, Go wie der Horer, fich mit Borficht maffnen.

# Chryfothemis.

Schon vor bem Sprechen batte fie, ihr Frau'n, Bornicht gebraucht, wenn fie verftandig mare; Doch nein, fie thut's nicht. Was in aller Belt Gedentft du benn, daß du mit folchem Duth Dich felbft bewehrft und mich ju Gulfe rufft? Siehft du benn nicht, du bift ein Weib, fein Mann? Den Keinden bift an Macht du nicht gewachsen. Tagtaglich lacht vom himmel ihnen Glud, Das immer mehr zu Nichts für uns gerfließt. Wer folden Feind zu faben nich entschließt, Bie foll bem Schmerz und Unbeil der entgebn? Bebente, burch fo bofe Schritte murben Wir unfre bofen Tage nur verschlimmern, Benn Jemand biefe Reden boren fonnte. Das bringt uns keine Rettung, keine Sulfe, Wenn, lautgerühmt, wir ichimpflich fterben muffen.

990 οὐ γὰρ θανεῖν ἔχθιστον, ἀλλ' ὅταν θανεῖν χρήζων τις εἰτα μηδὲ τοῦτ' ἔχη λαβεῖν. ἀλλ' ἀντιάζω, πρὶν πανωλεθρους τὸ πᾶν ήμᾶς τ' ὀλέσθαι κάξερημῶσαι γένος, κατάσχες ὀργήν. καὶ τὰ μὲν λελεγμένα 995 άρρητ' ἐγώ σοι κὰτελῆ φυλάξομαι, αὐτὴ δὲ νοῦν σχὲς ἀλλὰ τῷ χρόνῳ ποτὲ, σθένουσα μηδὲν τοῖς κρατοῦσιν εἰκάθειν.

#### χοροΣ.

πείθου. προνοίας οὐδὲν ἀνθρώποις ἔφυ κέρδος λαβεῖν ἄμεινον οὐδὲ νοῦ σοφοῦ.

## HAEKTPA.

1000 ἀπροςδόκητον οὐδὲν εἰρηκας καλῶς δ' ἤδη σ' ἀποξείψουσαν ἀπηγγελλόμην.
ἀλλ' αὐτόχειρί μοι μόνη τε δραστέον τοὕργον τόδ' οὐ γὰρ δη κενόν γ' ἀφήσομεν.

#### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. .

 $\varphi \epsilon \tilde{v}$ .

είθ ἄφελες τοιάδε τὴν γνώμην πατρὸς 1005 θνήσχοντος είναι· πάντα γὰρ κατειργάσω.

#### HAEKTPA.

άλλ' ην φύσιν γε, τὸν δὲ νοῦν ήσσων τότε.

# ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

άσχει τοιαύτη νοῦν δι' αὶῶνος μένειν.

Ik ja der Tod das Aergste nicht, vielmehr Ein Leben, das den Tod vergebens wünscht. Drum bitt' ich, eh' wir ganz und gar verderben, Der ganze Stamm verödet, unterdrücke Doch deinen Groll. Ich werde das Gesproch'ne Als nicht gesprochen ohne weitre Folgen Bei mir bewahren. Lerne du nur endlich Schwach, wie du bist, dich der Gewalt zu fügen.

Chor.

Behorche; denn vorsicht'ger, weiser Sinn, Er ift des Menschen größter Schatz auf Erden.

Eleftra.

Richts, was du fagtest, war mir unerwartet. Bohl wußt' ich, daß du, was ich dir eröffnet, Bewerfen würdest. Nun, so muß ich denn Das Werk allein mit eigner Hand verrichten; Denn nimmer geb' ich unversucht es aus.

Chrysothemis. O wärst du bei des Baters Tode so Gefinnt gewesen; Alles war' vorüber.

Eleftra.

An Billen fehlt' es nicht, doch an Erfahrung.

Chrysothemis. Dein Lebenlang bewahre folchen Sinn.

ώς ούχὶ συνδράσουσα νουθετεῖς τάδε.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

είχος γάρ έγχειροῦντα καὶ πράσσειν κακῶι

### HAEKTPA.

1010 ζηλῶ σε τοῦ νοῦ, τῆς δὲ δειλίας στυγῶ.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

ἀνέξομαι κλύουσα χώταν εὖ λέγης.

# HAEKTPA.

άλλ' ού ποτ' έξ έμοῦ γε μή πάθης τόδε.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

μαχρός το χρίναι ταῦτα χώ λοιπός χρόνο

#### HAEKTPA.

άπελθε· σοι γὰρ ώφελησις οὐχ ἔνι.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

1015 ένεστιν· άλλά σοι μάθησις οὐ πάρα.

### HAEKTPA.

έλθοϊσα μητρί ταῦτα πάντ' έξειπε σῆ.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

ούδ' αὖ τοσοῦτον έχθος έχθαίρω σ' έγώ

Gleftra.

So mahnft bu mich, weil bu nicht helfen willft.

Chryfothemis.

Ein schlechtes Unternehmen endet schlecht.

Eleftra.

Beneiden wurd' ich beine Klugheit, wenn Ich beine Feigheit nicht verachten mußte.

Chryfothemis.

3ch bore mit derselben Rube dich, Bie einft ich auch dein Lob vernehmen werde.

Eleftra.

D nimmer wirft bu bas von mir erleben.

Chryfothemis.

Bedulbe bich; bie Bufunft wird es lehren.

Eleftra.

Entferne bich! bu bieteft feine Stupe.

Chryfothemis.

Doch wohl; allein du bift nicht gu belehren.

Eleftra.

Beh', melbe beiner Mutter alles bies!

Chryfothemis.

So weit fürmahr geht meine Feindschaft nicht.

άλλ' οὖν ἐπίστω γ' οἱ μ' ἀτιμίας ἄγεις.

## ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

άτιμίας μέν οὖ, προμηθείας δέ σου.

### HAEKTPA.

1020 τῷ σῷ δικαίφ δῆτ' ἐπισπέσθαι με δεῖ;

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

όταν γάρ εὖ φρονῆς, τόθ' ήγήσει σὰ νῷν.

## HAEKTPA.

η δεινόν εὖ λέγουσαν έξαμαρτάνειν.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

είρηχας όρθως ῷ σὰ πρόςχεισαι χαχῷ.

#### HAEKTPA.

τι δ'; οὐ δοχῶ σοι ταῦτα σὺν δίχη λέγειν;

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

1025 άλλ' έστιν ένθα χή δίκη βλάβην φέρει.

### HAEKTPA.

τούτοις έγω ζην τοίς νόμοις οὐ βούλομαι.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

άλλ' εὶ ποιήσεις ταῦτ', ἐπαινέσεις ἐμέ.

Eleftra.

Sieh doch, zu welcher Schande du mich treibft.

Chryfothemis.

Bur Schande nicht, gur eignen Borficht nur.

Eleftra.

36 mußte beinem Urtheil mich bequemen?

Chryfothemis.

Du leiteft mich, fobald du weiser bift.

Eleftra.

Bie traurig, fo vertehrt bei fconen Worten!

Chryfothemis.

Du nennft bas Uebel, dem du felbft verfallen.

Eleftra.

Bie? glaubst du wirklich nicht, ich hatte Recht?

Chryfothemis.

Das Rechte bringt uns auch zuweilen Schaden.

Eleftra.

Rach folder Satung wünsch' ich nicht zu leben.

Chryfothemis.

Einft lobft bu mich, wenn fo bu handelft, noch.

καὶ μὴν ποιήσω γ' οὐδὲν ἐκπλαγεῖσά σε.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

καὶ τοῦτ' άληθες, οὐδε βουλεύσει πάλιν;

## HAEKTPA.

1030 βουλής γὰρ οὐδέν ἐστιν ἔχθιον κακής.

## ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

φρονείν έοιχας οὐδεν ὧν εγώ λεγω.

### HAEKTPA.

πάλαι δέδοχται ταῦτα χοὐ νεωστί μοι. ἄπειμι τοίνυν· οὔτε γὰρ σὺ τἄμ' ἔπη ¹) τολμᾶς ἐπαινεῖν οὕτ' ἐγὼ τοὺς σοὺς τρόπου.

### ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

1035 άλλ' εἴςιθ'. οὔ σοι μὴ μεθεψομαί ποτε, οὖδ' ἢν σφόδρ' ἱμεἰρουσα τυγχάνης · ἐπεὶ πολλῆς ἀνοίας καὶ τὸ θηρᾶσθαι κενά. άλλ' εἰ σεαυτῆ τυγχάνεις δοκοῦσά τι φρονεῖν, φρόνει τοιαῦθ' · ὅταν γὰρ ἐν κακο΄ 1040 ἤδη βεβήκης, τἄμ' ἐπαινέσεις ἔπη.

#### XOPO Z.

Τί τοὺς ἄνωθεν φρονιμωτάτους οἰωνούς

<sup>1)</sup> S. Nrc. IX.

### Eleftra.

Ja, handeln will ich ohne Scheu vor bir.

Chryfothemis.

Du wolltest wirklich beinen Plan nicht andern?

Eleftra.

Richts haff' ich mehr, als einen schlechten Blan.

Chryfothemis.

Reins meiner Worte scheint nach beinem Sinn.

Eleftra.

So dent' ich langft ichon, nicht feit heute erft. Drum will ich gehn, du faffest doch tein Berg, Bein Wort zu loben, ich nicht beine Weise.

Chryfothemis.

So gehe nur. Ich werde nie dir folgen, Auch wenn du noch so sehr verlangtest; denn Unfinnig ist's, nach leeren Schatten jagen. Doch, hältst du deine Weinung für die bess're, So bleib' ihr treu; denn bist du wirklich einst Im Unglück, wirst du meine Worte loben.

Chor.

Bir febn, wie hochverftand'gen Sinns

έςορώμενοι τροφάς χηδομένους ἀφ' ὧν τε βλάστωσιν ἀφ' ὧν τ' ὄνασιν εύρω-1045 σι, τάδ' οὐκ ἐπ' Ἰσας τελοῦμεν; άλλ' οὐ τὰν Διὸς ἀστραπὰν και ταν ούρανίαν Θέμιν, δαρον ούχ απόνητοι. ω χθονία βροτοΐσι φάμα, κατά μοι βόασον οἰκτρὰν 1050 όπα τοῖς ἔνερθ' Ατρείδαις, άχόρευτα φέρουσ' ονείδη: δτι σφίν ήδη τὰ μεν εχ δόμων νοσεύι τὰ δὲ πρὸς τέχνων διπλη φύλοπις οὐκἔτ' ἐξισοῦται 1055 φιλοτασίω διαίτα. πρόδοτον δὲ μόνα σαλεύει 1) 'Ηλέχτρα βίοτον πατρὸς δειλαία στενάχουσ' δπως ά πάνδυρτος ἀηδών, 1060 ούτε τι τοῦ θανείν προμηθής. τό τε μη βλέπειν έτοίμα, διδύμαν έλοῦσ' ἐρινύν. τίς αν εύπατρις ώδε βλάστοι; 1065 ούδεὶς τῶν ἀγαθῶν

ζῶν κακῶς εὕκλειαν αἰσχῦναι θέλει νώνυμος, ὧ παί παί, ὡς καὶ σὺ πάγκλαυστον αἰῶνα κοινὸν εἰ. τὸ μὴ καλὸν καθοπλίσασα δύο φέρειν ἐν ἐνὶ.

<sup>1)</sup> S. Nro. X.

Die Bogel droben amfig nahren, Die ihnen Leben und Pflege boten; Barum denn thun wir nicht ein Gleiches? D. Donnergott, gerechter himmel!

Richt länger faumt die Strafe! D du, der bringt in's Schattenreich, Der Sterblichen Ruf! laß dort erschallen Den Jammerschrei, den Atriden drunten

Die traurige Schmach verfündend, Bie Krankheit längst das haus verzehrt, Und nun der hader beider Kinder Richt mehr beschwören mag das traute häusliche Leben. Berlassen ringt In Sturmesnoth die unglücksel'ge Clektra, um des Baters schnöde Berrath'nes Leben weinend, gleich Der ewig klagenden Nachtigall, Den Tod nicht scheuend, ja das Auge Gern schließend, hätte sie vertilgt

Die beiden Fluchbelad'nen.
Bo blühte solche Kindesliebe?
Kein Edler, schimpflich lebend, mag
Den guten Ramen ruhmlos schänden!
So hast auch du, o Kind, erwählt
Das allbeweinte, allbeschied'ne
Schattenthal, um in dem Kamps
Mit Schimpf und Schande den Doppelschmuck
Mit Einemmal dir zu erringen,

1

1070 σοφά τ' ἀρίστα τε παῖς κεκλῆσθαι. ζφης μοι καθύπερθ'

έν χερὶ πλούτφ τε τῶν ἐχθρῶν ὅσον νῦν ὑπὸ χεῖρα ναίεις:

ἐπεί σ' ἐφεύρηχα μοίρα μὲν οὐχ ἐν ἐσθλᾱ .

1075 βεβῶσαν· ὰ δὲ μέγιστ' ἔβλαστε νόμιμα, τῶν φερομέναν

ἄριστα τῷ Ζηνὸς εὐσεβεία.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

'Αρ', ω γυναϊκες, όρθα τ' είςηκούσαμεν, όρθως δ' όδοιπορουμεν ένθα χρήζομεν;

## ΧΟΡΟΣ.

τί δ' έξερευνᾶς καὶ τί βουληθεὶς πάρει;

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

1080 Αίγισθον ένθ' ῷκηκεν ἱστορᾶ πάλαι.

#### ΧΟΡΟΣ.

άλλ' εὖ θ' ἰχάνεις χώ φράσας ἀζήμιος.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

τίς οὖν ἂν ὑμῶν τοῖς ἔσω φράσειεν ἂν ἡμῶν ποθεινὴν κοινόπουν παρουσίαν;

### ΧΟΡΟΣ.

ήδ', εὶ τὸν ἄγχιστόν γε χηρύσσειν χρεών-

Die beste, weiseste Tochter zu heißen. O möchtest du an Macht und Glanz So hoch die Feinde überstrahlen, Bie jest dich ihre Hand erniedrigt.

3ch febe fchnodem Loofe bich Ja preisgegeben, bich, bie, treu Den bochften Satungen auf Erben, Den erften Breis bavongetragen, Beus ehrend frommen Bergens.

Dreft.

Ihr Frauen, find wir recht berichtet, und Ift dies ber rechte Weg zu unferm Biel?

Chor.

Bas fucheft bu benn hier? was wunscheft bu?

Dreft.

Shon langer frag' ich nach Aegisthens Saus.

Chor.

Du bift am Biel; man hat dich wohl berichtet.

Dreft.

<sup>Bet</sup> wollte denn von Euch wohl dieser Männer Ersehnte Ankunft im Palaste melden?

Chor.

Sie, wenn dem Radften folche Melbung giemt.

### Ο ΡΕΣΤΗΣ.

1085 ίθ', ω γύναι, δήλωσον εἰςελθοῦσ' ὅτι Φωκῆς ματεύουσ' ἄνδρες Αἰγισθόν τινες.

## HAEKTPA.

οἴμοι τάλαιν', οὐ δή ποθ' ἦς ἠχούσαμεν φήμης φέροντες ἐμφανῆ τεχμήρια;

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

ούχ οίδα την σην χληδόν'· άλλά μοι γέρι 1090 έφεῖτ' Όρέστου Στρόφιος άγγεῖλαι πέρι.

# HAEKTPA.

τί δ' ἔστιν, ὧ ξέν'; ὥς μ' ὑπέρχεται φόβι

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

φέροντες αὐτοῦ σμικρά λείψαν ἐν βραχε τεύχει θανόντος, ως όρᾶς, κομίζομεν.

#### HAEKTPA.

οι 'γω τάλαινα, τοῦτ' ἐχεῖν' ἤδη σαφὲς 1095 πρόχειρον ἄχθος, ως ἔοικε, δέρχομαι.

#### Ο ΡΕΣΤΗΣ.

είπες τι κλαίεις τῶν 'Ορεστείων κακῶν, τόδ' ἄγγος ἴσθι σῶμα τοὐκείνου στέγον.

#### HAEKTPA.

ὧ ξείνε, δός νυν, πρός θεῶν, εἰπερ τόδε

Dreft.

So gehe bu hinein und melbe, Manner Aus Phocis munichten ben Aegifth gu fprechen.

Eleftra.

Ich Arme! Doch nicht etwa, um die Runde, Die wir vernommen haben, zu bezeugen?

Dreft.

Bo weiß ich, was du rufft! Ich bringe eine Botschaft des alten Strophios von Orest.

Eleftra.

Und welche, Frembling? Wie mich Angst erfaßt!

Dreft.

Des Todten karge Reste bringen wir In kleiner Urne, wie du siehst, hieher.

Eleftra.

D Jammer! ja, hier seh' ich deutlich schon <sup>Bor</sup> mir, so scheint's, das schwere Wißgeschick.

Dreft.

<sup>Benn</sup> du das Schickfal des Orest beweinst, So wisse, dies Gekäß birgt seinen Leib.

Eleftra.

D fremdling, wenn ihn diese Urne birgt, So wolle, bei den Göttern, mir gestatten, κέκευθεν αὐτὸν τεῦχος, ἐς χεῖρας λαβεῖν, 1100 ὅπως ἐμαυτὴν καὶ γένος τὸ πᾶν ὁμοῦ ξὺν τῆδε κλαύσω κἀποδύρωμαι σποδῷ.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

δόθ' ἥτις ἐστὶ προςφέροντες· οὐ γὰρ ὡς ἐν δυςμενείᾳ γ' οὖσ' ἐπαιτεῖται τάδε, ἀλλ' ἢ φίλων τις, ἢ πρὸς αἴματος φύσιν.

## HAEKTPA.

- 1105 ὧ φιλτάτου μνημεῖον ἀνθρώπων ἐμοὶ ψυχῆς 'Ορέστου λοιπόν, ὡς σ' ἄπ' ἐλπίδων οὐχ ὧνπερ ἐξέπεμπον εἰςεδεξάμην. νῦν μὲν γὰρ οὐδὲν ὅντα βαστάζω χεροῖν · δόμων δέ σ', ὧ παῖ, λαμπρὸν ἐξέπεμψ' ἐγώ.
- 1110 ως ωσελον παροιθεν εκλιπείν βίον, πριν ες ξενην σε γαίαν εκπεμψαι χεροίν κλεψασα ταίνδε κανασωσασθαι φόνου, δπως θανων έκεισο τη τόθ' ήμερα, τύμβου πατρώου κοινόν είληχως μέρος.
- 1115 νῦν δ' ἐκτὸς οἴκων κἀπὶ γῆς ἄλλης φυγὰς κακῶς ἀπώλου, σῆς κασιγνήτης δίχα· κοὕτ' ἐν φίλαισι χερσὶν ἡ τάλαιν' ἐγὼ λουτροῖς ἐκόσμησ' οὔτε παμφλέκτου πυρὸς ἀνειλόμην, ὡς εἰκὸς, ἄθλιον βάρος.
- 1120 ἀλλ' ἐν ξέναισι χερσὶ χηδευθεὶς τάλας σμιχρὸς προςήχεις ὅγχος ἐν σμιχρῷ χύτει. οἴμοι τάλαινα τῆς ἐμῆς πάλαι τροφῆς ἀνωφελήτου, τὴν ἐγὼ θάμ' ἀμφὶ σοὶ πόνω γλυχεῖ παρέσχον. οὕτε γάρ ποτε

In meine Sande fie zu nehmen, daß Ich über mich und meinen ganzen Stamm Bugleich mit dieser Afche weinend klage.

## Dreft.

Bringt ihr fie her; wer fie auch immer sei, Sie fordert es mit freundlichem Gemüth, Wie eine Kreundin oder Blutsverwandte.

## Eleftra.

D Dentmal bu bes liebften Mann's auf Erben. Oreftens Lebensrefte! Ach, wie anders, Als da ich voller Hoffnung dich entließ, Empfang' ich bich! 3m Glang ber Jugenbfulle Bab' ich bich ausgefandt, und jest ein Richts, Rubft du in meinen Sanden. Ach, ich batte hinsterben follen, eh' ich in die Fremde Dich ausgefandt, mit diefen Banden bich Entführend und der Morderhand entreißend, Auf daß an jenem Tage fterbend du Die Gruft bes Baters batteft theilen tonnen. Best bift du fern von Saus in fremder Erde, Im Elend umgetommen ohne Schwefter. 36 Urme hab' mit lieben Sanden nicht Dich schon gebadet, nicht der Klammengier Die traur'ge Laft dem Brauch gemäß enthoben. Unglücklicher! von fremder Sand bestattet, Rommft du in fleinem Saus ein fleiner Gaft. D über meine, der Unfel'gen, Bflege, Bor Alters ohne Nugen bir gespendet! Wie oft hab' ich mit fuger Dube dir Sie dargeboten! Immer warft bu ja

1125 μητρός σύ γ' ἦσθα μᾶλλον ἢ κάμοῦ φίλος, οὕθ' οἱ κατ' οἶκον ἦσαν, ἀλλ' ἐγὼ τροφός ἐγὼ δ' ἀδελφὴ σοὶ προςηυδώμην ἀεί. νῦν δ' ἐκλέλοιπε ταῦτ' ἐν ἡμέρα μιῷ θανόντα σὺν σοί. πάντα γὰρ συναρπάσας

1130 θύελλ' όπως βέβηχας. οἴχεται πατήρ τέθνηχ' έγω σοι φροῦδος αὐτὸς εἰ θανών γελῶσι δ' ἐχθροί μαίνεται δ' ὑφ' ἡδονῆς μήτηρ ἀμήτωρ, ἦς ἐμοὶ σὺ πολλάχις φήμας λάθρα προὔπεμπες ὡς φανούμενος

1135 τιμωρὸς αὐτός. ἀλλὰ ταῦθ' ὁ δυςτυχης δαίμων ὁ σός τε κάμὸς ἐξαφείλετο, ός σ' ὧδέ μοι προὔπεμψεν ἀντὶ φιλτάτης μορφης σποδόν τε καὶ σκιὰν ἀνωφελη.

οἴμοι μοι.

1140 & δέμας οὶχτρόν.

 $\varphi \epsilon \tilde{v} \varphi \epsilon \tilde{v}$ .

ω δεινοτάτας,

οἴμοι μοι,

πεμφθείς κελεύθους, φίλταθ', ώς μ' ἀπώλεσας

1145 ἀπώλεσας δῆτ', ο κασίγνητον κάρα.
τοιγὰρ σὺ δέξαι μ' ἐς τὸ σὸν τόδε στέγος,
τὴν μηδὲν εἰς τὸ μηδὲν, ὡς σὺν σοὶ κάτω
ναίω τὸ λοιπόν. καὶ γὰρ ἡνίκ' ἦσθ' ἄνω,
ξὺν σοὶ μετεῖχον τῶν ἴσων καὶ νῦν ποθῶ
1150 τοῦ σοῦ θανοῦσα μὴ πολείπεσθαι τάφου.
τοὺς γὰρ θανόντας οὐχ ὁρῶ λυπουμένους.

### ΧΟΡΟΣ.

θνητοῦ πέφυκας πατρός, Ήλέκτρα, φρόνει

Ein beffrer Freund von mir, als von der Mutter. 36, fatt der Leut' im Baufe, jog bich auf, Und Schwester war dein steter Ruf. Run stirbt An Einem Tag das Alles mit dir bin: Denn fturmwindahnlich haft bu Alles mit hinweggerafft: der Bater bin, dem Tob Berfallen ich, du felbst dahingestorben, Die Feinde lachen, vor Entzuden rast Die Rabenmutter: o, sie abnte nicht, Bie du mir oft bedeuten ließeft heimlich, Daß du gur Rache felbft ericheinen werdeft. Das bat nun unser Beider boser Damon Bertrummert, fatt bes holden Bruders fendend Dir diese Afche, biesen leeren Schatten. Ach webe, webe! D du Jammerbild! D Schredensreife, Die ich, Liebster, Dich Antreten bieß! Gie wird nun mein Berberben! Ja, mein Berderben, bruderliches Saupt! So nimm mich benn, ich bin ja auch ein Schatten, In biefe beine Schattenwohnung auf, Daß drunten ich mit dir hinfuro wohne. 3ch hatte ja, so lang du droben weiltest, Dasselbe Loos, wie du; nun mocht' ich auch 3m Tode nicht besfelben Grabs entbehren; Die Todten find ja, feh' ich, schmerzbefreit.

Chor.

Bedent', Glettra, fterblich mar ber Bater,

θνητός δ' 'Ορέστης · ώςτε μη λίαν στένε. πασιν γάρ ήμιν τοῦτ' όφείλεται παθείν.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

1155 φεῦ φεῦ. τί λέξω; ποῖ λόγων ἀμηχανῶν ἔλθω; κρατεῖν γὰρ οὐκέτι γλώσσης σθένω.

## HAEKTPA.

τί δ' ἔσχες ἄλγος, πρὸς τί τοῦτ' εἰπών κυρεῖς;

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

η σον το κλεινον είδος Ήλεκτρας τόδε;

# HAEKTPA.

τόδ' ἔστ' ἐχεῖνο, χαὶ μάλ' ἀθλίως ἔχον.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

1160 οἰμοι ταλαίνης ἆρα τῆςδε συμφορᾶς.

### HAEKTPA.

τί δή ποτ', ὧ ξέν', ἀμφ' ἐμοὶ στένεις τάδε;

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

ὧ σῶμ' ἀτίμως κάθέως ἐφθαρμένον.

#### HAEKTPA.

ούτοι πότ' άλλην η 'με δυςφημείς, ξένε.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

φεῦ τῆς ἀνύμφου δυςμόρου τε σῆς τροφῆς.

Sterblich Oreft; drum maß'ge deine Rlagen! Das ift ja unser Aller Schmerzensloos.

Dreft.

Weh' mir! Was foll ich fagen? Ach, wohin, Da mir das rechte Wort versagt, mich wenden? Denn nicht beherrsch' ich meine Zunge mehr.

Elettra.

Bas fummert bich? Bas follen biefe Borte?

Dreft.

Du marft Gleftra's herrliche Geftalt?

Eleftra.

Bohl ift fie das und zwar im tiefften Glend.

Dreft.

D welch' ein Jammer, welches Diggeschick!

Eleftra.

Bas follen mir, o Fremdling, diese Seufzer?

Dreft.

Gottlose Schande! So zu Grund' gerichtet!

Eleftra.

Dir gelten, icheint es, Fremdling, beine Rlagen.

Dreft.

So fummerlich und unvermählt gu leben!

1165 τί δή ποτ', ω ξέν', ωδ' ἐπισχοπῶν στένεις;

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

ώς ούχ ἄρ' ἤδη τῶν ἐμῶν οὐδὲν χαχῶν.

## HAEKTPA.

έν τῷ διέγνως τοῦτο τῶν εἰρημένων;

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

όρῶν σε πολλοῖς ἐμπρέπουσαν ἄλγεσιν.

# HAEKTPA.

καὶ μὴν όρᾶς γε παῖρα τῶν ἐμῶν κακῶν.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

1170 καὶ πῶς γένοιτ' ἂν τῶνδ' ἔτ' ἐχθίω βλέπειν;

### HAEKTPA.

όθούνεκ' εὶμὶ τοῖς φονεῦσι σύντροφος.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

τοῖς τοῦ; πόθεν τοῦτ' ἐξεσήμηνας κακόν;

### HAEKTPA.

τοίς πατρός. είτα τοίςδε δουλεύω βία.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

τίς γάρ σ' ἀνάγκη τῆδε προτρέπει βροτών;

Eleftra.

Warum, o Fremdling, jammerft du doch fo?

Dreft.

So wußt' ich benn von meinem Elend Richts.

Eleftra.

Bie haft du Solches dem Gefprach entnommen?

Dreft.

Seh' ich bich boch in Schmerzen tief verfentt.

Eleftra.

Und was du fiehft, ift nur ein fleiner Theil.

Dreft.

Und mar' es denkbar, Merg'res noch zu schaun?

Eleftra.

3ch leb' in Ginem Saufe mit den Mordern.

Dreft.

Mit weffen Mördern? Und woher das Unglud, Worauf du eben hingedeutet haft?

Eleftra.

Des Baters. Anechtisch muß ich ihnen dienen.

Dreft.

Wer ftoft dich denn in diese harte Roth?

1175 μήτης χαλείται, μητρί δ' οὐδὲν έξισοί.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

τί δρώσα; πότερα χερσίν, η λύμη βίου;

#### HAEKTPA.

καὶ χεροί καὶ λύμαισι καὶ πᾶσιν κακοῖς.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

ούδ' ούπαρήξων ούδ' ό χωλύσων πάρα;

# HAEKTPA.

οὐ δηθ' · ος ην γάρ μοι σὸ προύθηκας σποδόν.

# $OPE\Sigma TH\Sigma.$

1180 & δύςποτμ', ως όρων σ' ἐποιχτείρω πάλαι.

### HAEKTPA.

μόνος βροτών νυν Ισθ' εποιχτείρας ποτέ.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

μόνος γὰρ ήχω τοῖσι σοῖς ἀλγῶν χαχοῖς.

#### HAEKTPA.

οὐ δή ποθ' ἡμῖν ξυγγενης ἥκεις ποθέν;

## $OPE\Sigma TH\Sigma$ .

έγω φράσαιμ' αν, εὶ τὸ τῶνδ' εὕνουν πάρα.

Eleftra.

Sie nennt fich Mutter, gleichet aber feiner.

Dreft.

Doch wie? gewaltsam ober durch die Roth?

Eleftra.

Durch Roth, Gewalt und jebes Diggefchid.

Dreft.

Und Riemand tann da helfen oder wehren?

Eleftra.

Du bringft die Afche beffen, ber es tonnte.

Dreft.

Mich dauert, Arme, langft dein Anblid fcon.

Eleftra.

So bift der Erfte du, der mich bedauert.

Dreft.

Beil auch ber Erfte, ben bein Unglud trifft.

Eleftra.

Bift bu vielleicht mit unferm Saus verwandt?

Dreft.

3ch fagt' es, waren diefe hier dir freund.

1185 άλλ' έστιν εύνουν, ώςτε πρός πιστάς έρεις.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

μέθες τόδ' ἄγγος νῦν, ὅπως τὸ πᾶν μάθης.

### HAEKTPA.

μή δήτα πρὸς θεῶν τοῦτό μ' ἐργάση, ξένε.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

πείθου λέγοντι κούχ άμαρτήσει ποτέ.

## HAEKTPA.

μή, πρὸς γενείου, μή 'ξέλη τὰ φίλτατα.

### $OPE\Sigma TH\Sigma$ .

1190 ου φημ' εάσειν.

### HAEKTPA.

ο τάλαιν' έγω σέθεν, 'Ορέστα, τῆς σῆς εὶ στερήσομαι ταφῆς.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

εύφημα φώνει πρός δίκης γάρ οὐ στένεις.

### HAEKTPA.

πῶς τὸν θανόντ' ἀδελφὸν οὐ δίκη στένω;

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

ού σοι προςήκει τήνδε προςφωνείν φάτιν.

Sie find's; bu tannft wie gu Bertrauten fprechen.

Dreft.

Sieb mir die Urne; Alles follft du horen.

Eleftra.

Das thu' mir, Fremdling, bei ben Göttern, nicht!

Dreft.

Folg' meinem Wort; du gehft dabei nicht fehl.

Eleftra.

Bei beinem Baupt, nimm mir bas Liebfte nicht!

Dreft.

Ich sage, gieb —

Eleftra.

es richtet mich, Orest,

Bu Grunde, raubt man beine Refte mir.

Dreft.

So mag'ge bich, bu jammerft ohne Grund!

Eleftra.

3ch ohne Grund, um meinen todten Bruder?

Dreft.

Der Rame schickt fich nicht in beinem Mund. Cophotice. I. 10

1195 ούτως ἄτιμός εὶμι τοῦ τεθνηχότος;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

άτιμος οὐδενὸς σύ: τοῦτο δ' οὐχὶ σόν.

HAEKTPA.

είπες γ' 'Ορέστου σῶμα βαστάζω τόδε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

άλλ' οὐκ 'Ορέστου, πλην λόγω γ ήσκημένον.

HAEKTPA.

ποῦ δ' ἔστ' ἐκείνου τοῦ ταλαιπώρου τάφος;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

1200 ούχ ἔστι· τοῦ γὰς ζῶντος οὐχ ἔστιν τάφος.

HAEKTPA.

πῶς εἰπας, ὧ παῖ;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ψεῦδος οὐδὲν ὧν λέγω.

HAEKTPA.

ἦ ζῆ γὰρ ἀνήρ;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

είπερ έμψυχός γ' έγώ.

So wenig bin beim Tobten ich geachtet?

Dreft.

D nein, boch bamit haft bu Richts zu fchaffen.

Elettra.

Bie, wenn ich hier den Leib Oreftens halte?

Dreft.

Bloß angedichtet ift er dem Oreft.

Elettra.

Bo ift bas Grab bes Ungludfel'gen benn?

Dreft.

Rirgend. Lebend'ge haben feine Graber.

Eleftra.

Bas fagft bu, Jüngling? -

Dreft.

Rur die volle Wahrheit.

Eleftra.

So lebt er? -

Dreft.

Ja, wenn ich am Leben bin.

10 \*

η γάο σύ κείνος;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

τήνδε προςβλέψασά μι σφραγίδα πατρὸς ἕχμαθ' εὶ σαφῆ λέγω.

HAEKTPA.

1205  $\vec{\omega}$   $\varphi$ iλτατον  $\varphi$  $\vec{\omega}$  $\varsigma$ .

ΟΡΕΣΤΗΣ.

φίλτατον, συμμαρτυρι

HAEKTPA.

ω φθέγμ', ἀφίχου;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

μηχέτ' άλλοθεν πύθ

HAEKTPA.

έχω σε χερσίν;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ώς τὰ λοίπ' ἔχοις ἀεί.

HAEKTPA.

ώ φίλταται γυναίχες, ώ πολίτιδες, όρᾶτ' 'Ορέστην τόνδε, μηχαναίσι μέν 1210 θανόντα, νῦν δὲ μηχαναίς σεσωσμένον.

Du wärft es? —

Dreft.

Schau des Baters Siegelring An meiner hand und fieh, ob mahr ich rede.

Eleftra.

D ichonfter Tag!

Dreft.

Auch ich begruß' ihn fo.

Elettra.

Die Stimme bor' ich?

Dreft.

Bor' auf feine andre!

Eleftra.

Ich halte dich! —

Dreft.

Um immer mich zu halten.

Eleftra.

D liebste Frau'n, Mitburgerinnen, feht, Bier ift Orest. Sein Tod war eine Lift, Und Lift hat jest ihn wieder auferwedt.

### ΧΟΡΟΣ.

όρῶμεν, ὧ παῖ, κάπὶ συμφοραῖσί μοι γεγηθός ἔρπει δάκρυον όμμάτων ἄπο.

## HAEKTPA.

ιω γοναί, 1)

γοναὶ σωμάτων έμοὶ φιλτάτων
1215 ἐμόλετ' ἀρτίως,
ἐφεύρετ', ἤλθετ', ἐίδεθ' οὺς ἐχρήζετε.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

πάρεσμεν · άλλὰ σῖγ' ἔχουσα πρόςμενε.

HAEKTPA.

τί δ' ἔστιν;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

σιγάν ἄμεινον, μή τις ένδοθεν κλύη.

### HAEKTPA.

1220 ἀλλ' οὐ τὰν "Αρτεμιν τὰν αἰὲν ἀδμήταν 2)
τόδε μὲν οὔ ποτ' ἀξιώσω τρέσαι,
περισσὸν ἄχθος ἕνδον
γυναιχῶν ὂν ἀεί.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

δρα γε μέν δή, κάν γυναιξιν ώς "Αρης 1225 ένεστιν· εὖ δ' έξοισθα πειραθείσά που.

HAEKTPA.

στοτοτοί τοτοί,

<sup>1)</sup> S. Nro. XI. 2) S. Nro. XII.

Chor.

Wir fehn es, Rind, und Freudenthranen fließen Aus unfern Augen über diefe Fügung.

Eleftra.

Wohl, ihr Tochter befreundeter Sauser, Ihr Commt fo eben und ihr findet, Ihr tretet her und ihr erblickt, Die euer Berg fich wunschte.

Dreft.

3a, wir find da; nun aber harre fcmeigend.

Eleftra.

Was meinft bu benn?

Dreft.

Ich meine, beffer ift's, Bir fcmeigen, daß uns drinnen Reiner hore.

Eleftra.

Bei Artemis, nein, ber ewigen Jungfrau! Rie foll bies Bagen mich erfaffen, Der Frauen ftete, lefbige Burbe!

Dreft.

Bergif nicht, Ares wohnt in Beibern auch. Du weißt es mohl, weil du's einmal erfahren.

Eleftra.

3hr Gotter, Webe! Unverhult

άνέφελον ἐπέβαλες ού ποτε χαταλύσιμον, οὐδέποτε λησόμενον 1230 άμέτερον οἰον ἔφυ χαχόν.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

έξοιδα καὶ ταῦτ' : ἀλλ' όταν παρουσία φράζη, τότ' έργων τῶνδε μεμνῆσθαι χρε

## HAEKTPA.

ό πᾶς ἐμοὶ,
1235 ὁ πᾶς ἂν πρέποι παρών ἐννέπειν
τάδε δίκα χρόνος.
μόλις γὰρ ἔσχον νῦν ἐλεύθερον στόμα.

### $OPE\Sigma TH\Sigma$ .

ξύμφημι χάγώ. τοιγαροῦν σώζου τόδ

## HAEKTPA.

τί δρῶσα;

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

1240 ου μή 'στι καιρός μή μακράν βούλου λές

### HAEKTPA.

τίς οὖν ἂν ἀξίαν γε σοῦ πεφηνότος μεταβάλοιτ' ἂν ὧδε σιγὰν λόγων; ἐπεί σε νῦν ἀφράστως ἀελπτως τ' ἐςεῦδον. haft auf das Unglud du gezielt, Das unheilbar und unvergefilch Einft unfer haus getroffen!

Dreft.

Mir ift's bekannt; bod), wenn ber Augenblid Es fordert, muffen beffen wir gebenten.

Eleftra.

Mir ift gerecht und ziemend jede Zeit, Davon zu reden; kaum gewann die Junge Ja wieder Freiheit.

Dreft.

Ich geb' es zu. Drum suche fie zu mahren.

Eleftra.

Bie foll ich's thun?

Dreft.

Richt viele Worte machen Bon dem, was nicht die Gegenwart erheischt.

Eleftra.

Unwurdig mar's, da du erschienen, Stillschweigend so das Wort zu bannen. Denn unverhofft und unbegreislich Ward jeso mir dein Anblick. 1250

## Ο ΡΕΣΤΗΣ.

1245 τότ' είδες, ότε θεοί μ' ἐπώτρυναν μο

## HAEKTPA.

ἔφρασας ὑπερτέραν
τᾶς πάρος ἔτι χάριτος,
εἴ σε θεὺς ἐπῶρσεν
ἀμέτερα πρὺς μέλαθρα,
δαιμύνιον
αὐτὸ τίθημ' ἐγοί.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

τὰ μέν σ' όχνῶ χαίρουσαν εἰργαθεῖν, δεδοικα λίαν ήδονῆ νικωμένην.

## HAEKTPA.

ιω χρόνφ μαχρφ φιλτάταν όδον
1255 επαξιώσας ὧδε μοι φανῆναι,
μή τί με, πολύπονον ὧδ ιδων -

ΟΡΕΣΤΗΣ.

τί μὴ ποιήσω;

### HAEKTPA.

μή μ' ἀποστερήσης τῶν σῶν προςώπων ἡδονὰν μεθέσθ

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

η κάρτα καν άλλοισι θυμοίμην ίδών.

Dreft.

Bur Stunde, da die Gotter mich beriefen.

Eleftra.

Roch höher fliegt mein freudiger Dank Auf diefes Wort, wenn dich ein Gott In unser Haus gefandt. Ich sehe Darin des himmels Fügung.

Dreft.

34 ftraube mich, zu hemmen beine Luft, Und fürchte doch, fie überwältigt dich.

Eleftra.

D der du nach so langer Zeit Mir dieser Reise höchfte Luft Billsahrend erschienst, o wolle nicht, Erblidend diese meine Noth —

Dreft.

Was soll ich nicht?

Eleftra.

Der Freude mich berauben, gang Dein fußes Untlig ju genichen.

Dreft.

Selbft Andern wurd' ich, die es thaten, grollen.

1260

ξυναινείς;

 $OPE\Sigma TH\Sigma$ .

τί μὴν οὔ;

### HAEKTPA.

ὦ φίλαι, ἔχλυον ὢν¹)
ἐγὼ οὐδ' ἂν ἥλπισ' αὐδάν·
ἔσχον ὀργὰν, ἄναυδον
1265 οὐδὲ σὺν βοῷ χλύουσα τάλαινα· —
νῦν δ' ἔχω σε, προὐφάνης δὲ
φιλτάταν ἔχων πρόςοψιν,
ὧς ἐγὼ οὐδ' ἂν ἐν χαχοῖς λαθοίμαν.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

τὰ μὲν περισσεύοντα τῶν λόγων ἄφες,

1270 καὶ μήτε μήτηρ ώς κακὴ δίδασκέ με
μήθ' ώς πατρώαν κτῆσιν Αἰγισθος δόμων
ἀντλεῖ, τὰ δ' ἐκχεῖ, τὰ δὲ διασπείρει μάτην.
χρόνου γὰρ ἄν σοι καιρὸν ἐξείργοι λόγος.
ὰ δ' ἀρμόσει μοι τῷ παρόντι νῦν χρόνω

1275 σήμαιν', ὅπου φανέντες, ἢ κεκρυμμένοι
γελῶντας ἐχθροὺς παύσομεν τῷ νῦν ὁδῷ.
οὕτως δ' ὅπως μήτηρ σε μὴ ᾿πιγνώσεται
φαιδρῷ προςώπῳ νῷν ἐπελθύντοιν δόμους ·
ἀλλ' ὡς ἐπ' ἄτη τῷ μάτην λελεγμένη

<sup>1)</sup> S. Nro. XIII.

Willfahrft du mir?

Dreft.

Wie follt' ich nicht?

Eleftra.

3hr Theuren, eine Stimme hört' ich, Auf welche nimmer ich gehofft!
Da fuhr ich auf, daß ohne Laut
Ich Arme, ohne Freudenschrei
Sie hören sollte. — Jego bist
Du wirklich mein, ist mir erschienen
Dein holder Anblick, den ich selbst
Im Elend nie vergäße.

# Dreft.

Run laß das überflüß'ge Reden sein. Belehre mich nicht von der Mutter Tücke, Roch, wie Aegisth des Baterhauses Schähe Berschlingt, vergeudet oder toll zerstreut. Dadurch verlierst du nur die Gunst der Zeit. Doch, was dem jeh'gen Augenblick entspricht, Sag' an, wie wir dem Jubel uns'rer Feinde Ein Ende machen über diese Reise, Entweder offen oder insgeheim, Doch so, daß dich die Mutter nicht erblickt Mit heit'rer Miene, wenn wir drinnen sind; Rein, seusze ob der leeren Trauerkunde!

1250 जनस्य जनस्य म्याम्बर्ककारम्, राजस्य म्याम्बर्ककारम् । त्याः स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य

### EZESTPA.

αλί , θ κασητή θ', ωδ δαως και σολ φίλον κα τουμου έντα, τύδι εκά τας ήδονάς ποις σολ λαύοθης κουκ έμας έκτησάμην.

1255 κατά ει σε λεπεσεσε βουλομην βουχύ ειτη μες ευρεία κερδως ου γορ άν καλώς επιμετομή τη περοπτι δουμονι. ελλ. ωστε μεν τεκίτευδε, κώς γορ ού; κλύ ωτα της Αγισίας μεν ού κατά στέγος,

1290 પ્રાપ્તાનું હૈં કર લોઝલાફ નાંગ હવે **પ્રાં, ઉકાળદુક મઇઈ** ુર્ધો હતા. વાલાહેલું તા તાલપાંત ઇ**પકરલા પ્રવેશન** પ્રાપ્તાન તર મુજબ મહોલાલા કેમ્પકરણ પ્ર**ાપ્ત** પ્રવાસન હૈં કેફ્કોહેલા, લે મળા કેપ્રોક્ટ્રે**લ પ્રપણેં**ક હૈલ્લ્સ્ટ્રિક્ફ્લ્લ્લેલ્લ મહેર મુજબ લેમ પ્રાફેલપાં કેમ્બે,

1295 ήτις μιζ σε τηδ΄ όδο (τανόντα τε χαι ζώντ΄ έςειδον: είργασαι δε μ' άσχοπα· ωςτ εί πατης μοι ζών ίχοιτο, μηχέτ' άν τέρας νομιζειν αιτό, πιστεύειν δ΄ όραν. ότ' οὐν τοιαίτην ημίν έξηχεις όδον,

1300 ἄρχ αὐτος ώς σοι θτιμός. ώς έγω μόνη οἰχ ἄν δυοῖν ἤμαρτον: ἦ γὰρ ἄν καλῶς ἔσωσ' ἐμαυτήν, ἦ καλῶς ἀπωλόμην.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

σιγαν επήνεσ'· ώς επ' εξόδφ **κλύω** των ένδοθεν χωρουντος.

Binft uns das Glud, dann ift es Zeit für uns, Aus freier Bruft zu lachen und zu jubeln.

### Eleftra.

Mein Bruder, gang, wie bir genehm es ift, Berd' ich es halten; benn die Freude tommt Ja nicht von mir; bu haft fie mir beschert. Auch um den bochften Breis nicht mocht' ich bir Den fleinften Schmerz bereiten. Denn das mare Ein fchlechter Dienft dem Gott, der uns befchutt. Den Stand der Dinge drinnen kennst du ja; Du borft, Aegisth ift braugen, und die Mutter Im Bause. Fürchte ja nur nicht, fie konnte Auf meinem Antlit heit'res Lacheln fehn. Denn alter Bag ift tief mir eingepflangt, Und feit ich dich gefehen, werd' ich nie Aufhoren, Freudenthranen zu vergießen. Bie fonnt' ich auch, ba tobt ich und lebendia Auf Diefer Ginen Reife bich erblickt. Ja, Unerhörtes ift mir beut begegnet; Und wenn ber Bater lebend mir erichiene, Richt für ein Wahngebilde murd' ich's balten. 3ch wurde glauben, ihn ju febn. Wohlan, Da du gefommen und in folder Weife, So leite du, wie bir's beliebt, bas Werf. Muein ja batt' ich Gins von Beiden mobl Erzielt, die eigne ehrenvolle Rettung, Wo nicht, doch einen ehrenvollen Tod.

## Dreft.

Jest heiß' ich schweigen; drinnen, bor' ich, kommt Jemand heraus. —

εἴςιτ', ὧ ξένοι,

1305 ἄλλως τε καὶ φέροντες οἰ' ἂν οὕτε τις δόμων ἀπώσαιτ' οὕτ' ἂν ἡσθείη λαβών.

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Ω πλείστα μῶροι καὶ φρενῶν τητώμενοι, πότερα παρ' οὐδὲν τοῦ βίου κήδεσθ' ἔτι, ἢ νοῦς ἔνεστιν οὕτις ὑμίν ἐγγενὴς,

1310 δτ' οὐ παρ' αὐτοῖς, ἀλλ' ἐν αὐτοῖσιν κακοῖς τοῖσιν μεγίστοις ἄντες οὐ γιγνώσκετε; ἀλλ' εὶ σταθμοῖσι τοῖσδε μὴ 'κύρουν ἐγοὸ πάλαι φυλάσσων, ἦν ἂν ὖμιν ἐν δόμοις τὰ δρώμεν' ὑμῶν πρύσθεν ἢ τὰ σώματα

1315 νῦν δ' εὐλάβειαν τῶνδε προύθεμην εγώ.
καὶ νῦν ἀπαλλαχθέντε τῶν μακρῶν λόγων
καὶ τῆς ἀπλήστου τῆςδε σὺν χαρῷ βοῆς
εἴσω παρέλθεθ', ὡς τὸ μὲν μέλλειν κακὸν
εν τοῖς τοιούτοις ἔστ', ἀπηλλάχθαι δ' ἀκμή.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

1320 πῶς οὖν ἔχει τἀντεῦθεν εἰςιόντι μοι;

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

καλώς · ύπάρχει γάρ σε μή γνώναί τινα.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

ήγγειλας, ώς έοικεν, ώς τεθνηκότα.

Fremdlinge, geht hinein! Bas ihr ja bringt, weist Riemand ab vom Saufe, Freut er fich auch nicht eben bes Empfangs.

# Ergieber.

Ihr Thoren und vollkommen Sinnberaubten!
Liegt euch am Leben nichts mehr, oder fehlt
Euch der Berstand von Kindesbeinen an,
Daß ihr das größte Unheil, welches euch
Richt droht, o nein, euch wirklich naht, nicht merkt?
Dahr ich nicht längst gewacht hier an den Bfosten,
Dann wäre euer Anschlag eher, als
Ihr selbst, in's Haus gelangt. Das hab' ich noch
Berhütet. Drum so laßt das viele Reden
Und dieses Jubeln ohne Ende jest,
Und geht hinein. In solcher Lage frommt
Kein Zaudern, nein, das schnellste Handeln nur.

# Dreft.

Bie fteht's nun ferner, wenn ich brinnen bin?

Erzieher.

Bortrefflich. Reine Seele tennet bich.

Dreft.

Du haft, fo bent' ich, meinen Tod gemeldet.
Cophotics, 1. 11

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

είς τῶν ἐν Ἅιδου μάνθαν' ἐνθάδ' ῶν ἀνήρ.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

χαίρουσιν οὖν τούτοισιν; ἢ τίνες λόγοι;

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

1325 τελουμένων είποιμ' ἄν· ώς δὲ νῦν ἔχει, καλῶς τὰ κείνων πάντα, καὶ τὰ μὴ καλῶς.

# HAEKTPA.

τίς οὖτος ἔστ', άδελφέ; πρὸς θεῶν φράσον.

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ούχὶ ξυνίης;

### HAEKTPA.

οὐδέ γ' ἐς θυμὸν φέρω.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

ούχ ολοθ' ότφ μ' έδωχας ες χέρας ποτέ;

### HAEKTPA.

1330 ποίφ; τί φωνεῖς;

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

οὖ τὸ Φωκέων πέδον ὑπεξεπέμφθην σῆ προμηθεία χεροῖν.

Erzieher.

Sei überzeugt, hier gahlft bu ju ben Schatten.

Dreft.

Run, freut es fie? mas fagten fie bagu?

Ergieber.

Am Shluß vernimmft du's. Alles fteht für jest Erminscht bei ihnen, auch bas Unerwünschte.

Eleftra.

Ber ift der Dann? Bei Gott, fag' an, o Bruder!

Dreft.

Du fennft ibn nicht? -

Eleftra.

3ch fann mich nicht befinnen.

Dreft.

Du weißt nicht, wem du einft mich anvertraut?

Eleftra.

Bem benn? was fagft du? -

Dreft.

Deffen Sand mich einst Durch deine Gulb in's Phokerland gerettet.

η κείνος οὖτος δυ ποτ' έκ πολλῶν έγω μόνον προςεῦρον πιστὸν έν πατρὸς φόνο.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

δδ' έστί. μή μ' έλεγχε πλείοσιν λόγοις.

# HAEKTPA.

- 1335 ὧ φίλτατον φῶς, ὧ μόνος σωτὴρ δόμων Αγαμέμνονος, πῶς ἦλθες; ἢ σὰ κεῖνος εἰ, δς τόνδε κἄμ' ἔσωσας ἐκ πολλῶν πόνων; ὧ φίλταται μὲν χεῖρες, ἥδιστον δ' ἔχων ποδῶν ὑπηρέτημα, πῶς οὕτω πάλαι
- 1340 ξυνών μ' έληθες οὐδ' ἔφαινες; ἀλλά με λόγοις ἀπώλλυς, ἔργ' ἔχων ἤδιστ' ἐμοί; χαῖρ', ὧ πάτερ · πατέρα γὰρ εἰςορῷν δοκῶ· χαῖρ'. Ἰσθι δ' ὡς μάλιστά σ' ἀνθρώπων ἐγ ἤχθηρα κἀφίλησ' ἐν ἡμέρα μιῷ.

### $\Pi A I \Delta A \Gamma \Omega \Gamma O \Sigma$ .

1345 ἀρχεῖν δοχεῖ μοι · τοὺς γὰρ ἐν μέσω λόγους πολλαὶ χυχλοῦσι νύχτες ἡμέραι τ' ἴσαι, αὶ ταῦτά σοι δείξουσιν, Ἡλέχτρα, σαφῆ. σφῷν δ' ἐννέπω 'γω τοῖν παρεστώτοιν δτι νῦν χαιρὸς ἔρδειν · νῦν Κλυταιμνήστρα μόν 1350 νῦν οὕτις ἀνδρῶν ἔνδον · εὶ δ' ἐφέξετον, φροντίζεθ' ὡς τούτοις τε χαὶ σοφωτέροις ἄλλοισι τούτων πλείοσιν μαχούμενοι.

Bie, jener ift's, den einst ich unter Bielen Mein getreu beim Tod des Baters fand?

## Dreft.

Der ift es; boch nun frage langer nicht!

## Eleftra.

Dick Fürstenhauses! wie boch kamft du her?
Du wärst der Mann, der diesen hier und mich Aus großer Roth gerettet? Theure Hände!
Ihr holden Füße, die den Dienst gethan!
Bie war es möglich, daß so lange du Mir nahe warst und ich dich nicht erkannte, Daß du hervor nicht tratest, sondern mich, Jur schönsten That bereit, mit Worten qualtest? Billsommen, Bater! Ja, den Bater mein' ich Bor mir zu sehn. Willsommen! wisse, nie hab' ich an Einem Tage einen Menschen So sehr, wie dich, verabscheut und geliebt.

# Ergieber.

Ich bent', es ift genug. Bon bem inzwischen Erlebten zu erzählen, giebt's noch viele Der rollenden Rächte, viel der Tage noch, Die dir, Elektra, dies verkünden werden. Euch Beiden aber hier zur Seite sag' ich, Die Zeit ist da zum handeln. Elytämnestra Ik jest allein; kein Mann ist eben drinnen. Saumt ihr, so denkt, daß ihr mit jenem und Mit mehren andern klügern kampsen mußt.

1260

1265

ξυναινείς;

 $OPE\Sigma TH\Sigma$ .

τί μην ού;

## HAEKTPA.

ἀ φίλαι, ἔχλυον ὰν ¹)
ἐγὰ οὐδ' ἀν ἤλπισ' αὐδάν ·
ἔσχον ὀργὰν, ἄναυδον
οὐδὲ σὰν βοῷ χλύουσα τάλαινα · —
νῦν δ' ἔχω σε, προὐφάνης δὲ
φιλτάταν ἔχων πρόςοψιν,
ὰς ἐγὰ οὐδ' ἀν ἐν κακοῖς λαθοίμαν.

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

τὰ μὲν περισσεύοντα τῶν λόγων ἄφες,

1270 καὶ μήτε μήτηρ ώς κακὴ δίδασκέ με
μήθ' ώς πατρώαν κτῆσιν Αἰγισθος δόμων
ἀντλεῖ, τὰ δ' ἐκχεῖ, τὰ δὲ διασπείρει μάτην.
χρόνου γὰρ ἄν σοι καιρὸν ἐξείργοι λόγος.
ὰ δ' ἀρμόσει μοι τῷ παρόντι νῦν χρόνῳ

1275 σήμαιν', ὅπου φανέντες, ἢ κεκρυμμένοι
γελῶντας ἐχθροὺς παύσομεν τῷ νῦν ὁδῷ.
οὕτως δ' ὅπως μήτηρ σε μὴ ἀιγνώσεται
φαιδρῷ προςώπῳ νῷν ἐπελθύντοιν δόμους ·
ἀλλ' ὡς ἐπ' ἄτη τῷ μάτην λελεγμένη

<sup>1)</sup> S. Nro. XIII.

Willfahrft du mir?

Dreft.

Wie fout' ich nicht?

Eleftra.

3hr Theuren, eine Stimme hört' ich, Auf welche nimmer ich gehofft! Da fuhr ich auf, daß ohne Laut Ich Arme, ohne Freudenschrei Sie hören sollte. — Jego bist Du wirklich mein, ist mir erschienen Dein holder Anblick, den ich selbst Im Elend nie vergäße.

# Dreft.

Run laß das überflüß'ge Reden sein. Belehre mich nicht von der Mutter Tücke, Roch, wie Aegisth des Vaterhauses Schäte Berschlingt, vergeudet oder toll zerstreut. Dadurch verlierst du nur die Gunst der Zeit. Doch, was dem jetz'gen Augenblick entspricht, Sag' an, wie wir dem Jubel unst'rer Feinde Ein Ende machen über diese Reise, Entweder offen oder insgeheim, Doch so, daß dich die Mutter nicht erblickt Mit heit'rer Miene, wenn wir drinnen sind; Rein, seusze ob der leeren Trauerkunde!

1280 στέναζ' · όταν γὰρ εὐτυχήσωμεν, τότε χαίρειν παρέσται καὶ γελᾶν έλευθέρως.

### HAEKTPA.

άλλ', ὧ χασίγνηθ', ὧδ' ὅπως χαὶ σοὶ φίλ. καὶ τοὐμὸν ἔσται τῆδ' ἐπεὶ τὰς ἡδονὰς ποὸς σοῦ λαβοῦσα χοὺχ ἐμὰς ἐχτησάμην.

- 1285 χοὐδ' ἄν σε λυπήσασα βουλοίμην βοαχὺ αὐτὴ μέγ' εύοεῖν χέρδος οὐ γὰρ ἄν χαλοῦ ὑπηρετοίμην τῷ παρόντι δαίμονι. ἀλλ' οἶσθα μὲν τὰνθένδε, πῶς γὰρ οὔ; χλύ ὁθούνεχ' Αἴγισθος μὲν οὐ χατὰ στέγας,
- 1290 μήτης δ' έν οἰχοις· ὴν σὺ μὴ δείσης πόθ' γελωτι φαιδοὺν τοὐμὸν ἄψεται χάρα. μῖσύς τε γὰς παλαιὸν ἐντέτηκέ μοι, κἀπεί σ' ἐςεῖδον, οὕ ποτ' ἐκλήξω χαρᾶς δαχουροοοῦσα. πῶς γὰς ἄν λήξαιμ' ἐγὼ,
- 1295 ἥτις μιῷ σε τῆδ' όδῷ θανόντα τε καὶ ζῶντ' ἐςεῖδον; εἰργασαι δε μ' ἄσκοπα ' ὅςτ' εὶ πατήρ μοι ζῶν ἵκοιτο, μηκετ' ἀν τερας νομίζειν αὐτὸ, πιστεύειν δ' ὁρῷν. ὅτ' οὖν τοιαύτην ἡμὶν ἐξήκεις όδὸν,
- 1300 ἄρχ' αὐτὸς ὥς σοι θυμός. ὡς ἐγὰ μόνη οὐχ ἂν δυοῖν ἥμαρτον ἢ γὰρ ἂν χαλῶς ἔσωσ' ἐμαυτὴν, ἢ χαλῶς ἀπωλόμην.

### $OPE\Sigma TH\Sigma$ .

σιγᾶν ἐπήνεσ'· ως ἐπ' ἐξόδω κλύω τῶν ἔνδοθεν χωροῦντος.

Binkt uns das Gluck, dann ift es Zeit für uns, Aus freier Bruft zu lachen und zu jubeln.

## Eleftra.

Mein Bruder, gang, wie dir genehm es ift, Berd' ich es halten; benn die Freude tommt Ja nicht von mir; bu baft fie mir beschert. Auch um den bochften Breis nicht mocht' ich dir Den fleinften Schmerg bereiten. Denn bas mare Ein folechter Dienft dem Gott, der uns befchust. Den Stand ber Dinge brinnen fennft bu ja; Du borft, Megifth ift braugen, und die Mutter 3m Saufe. Fürchte ja nur nicht, fie konnte Auf meinem Antlig beit'res Lacheln febn. Denn alter Bag ift tief mir eingepflangt, Und feit ich bich gefehen, werd' ich nie Aufhoren, Freudenthranen zu vergießen. Bie konnt' ich auch, da todt ich und lebendig Auf Diefer Ginen Reife bich erblickt. Ja, Unerhörtes ift mir heut begegnet; Und wenn der Bater lebend mir erschiene, Richt für ein Wahngebilde würd' ich's halten, 3d murde glauben, ibn ju febn. Wohlan, Da bu getommen und in folder Beife, So leite du, wie dir's beliebt, das Werk. Allein ja hatt' ich Gins von Beiden wohl Erzielt, die eigne ehrenvolle Rettung, Bo nicht, doch einen ehrenvollen Tod.

# Dreft.

Jest heiß' ich schweigen; drinnen, hor' ich, kommt Jemand heraus. —

είζιτ', ω ξένοι,

1305 ἄλλως τε καὶ φέροντες οἰ' ἂν οὕτε τις δόμων ἀπώσαιτ' οὕτ' ἂν ἡσθείη λαβών.

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

'Ω πλείστα μῶροι καὶ φρενῶν τητώμενοι, πότερα παρ' οὐδὲν τοῦ βίου κήδεσθ' ἔτι, ἢ νοῦς ἔνεστιν οὕτις ὑμίν ἐγγενὴς,

1310 δτ' οὐ παρ' αὐτοῖς, ἀλλ' ἐν αὐτοῖσιν κακι τοῖσιν μεγίστοις ὅντες οὐ γιγνώσκετε; ἀλλ' εἰ σταθ'μοῖσι τοῖσδε μὴ 'κύρουν ἐγοὸ πάλαι φυλάσσων, ἦν ἂν ὖμιν ἐν δόμοις τὰ δρώμεν' ὑμῶν πρόσθεν ἢ τὰ σώματα

1315 νῦν δ' εὐλάβειαν τῶνδε προύθεμην ἐγώ. καὶ νῦν ἀπαλλαχθέντε τῶν μακρῶν λόγων καὶ τῆς ἀπλήστου τῆςδε σὺν χαρῷ βοῆς εἴσω παρελθεθ', ὡς τὸ μὲν μελλειν κακὸν ἐν τοῖς τοιούτοις ἔστ', ἀπηλλάχθαι δ' ἀκ

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

1320 πῶς οὖν ἔχει τάντεῦθεν εἰςιόντι μοι;

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

καλώς · ὑπάρχει γάρ σε μὴ γνῶναί τινα.

### $OPE\Sigma TH\Sigma$ .

ήγγειλας, ώς έοικεν, ώς τεθνηκότα.

Fremdlinge, geht hinein!

Steut er sich auch nicht eben bes Empfangs.

# Ergieber.

The Thoren und vollkommen Sinnberaubten!
Liegt euch am Leben nichts mehr, oder fehlt
Luch der Berstand von Kindesbeinen an,
Daß ihr das größte Unheil, welches euch
Richt droht, o nein, euch wirklich naht, nicht merkt?
Sätt' ich nicht längst gewacht bier an den Pfosten,
Dann wäre euer Anschlag eher, als
Ihr selbst, in's Haus gelangt. Das hab' ich noch
Bethütet. Drum so laßt das viele Reden
Und dieses Jubeln ohne Ende jest,
Und geht hinein. In solcher Lage frommt
Rein Zaudern, nein, das schneuste Handeln nur.

# Dreft.

Bie fteht's nun ferner, wenn ich brinnen bin?

# Erzieher.

Bortrefflich. Reine Seele kennet bich.

# Dreft.

Du haft, so bent' ich, meinen Tod gemeldet.
Sophories. 1. 11

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

είς τῶν ἐν "Αιδου μάνθαν' ἐνθάδ' ὧν ἀν

### $OPE\Sigma TH\Sigma$ .

χαίρουσιν οὖν τούτοισιν; ἢ τίνες λόγοι;

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

1325 τελουμένων είποιμ' ἄν· ώς δὲ νῦν ἔχει, καλῶς τὰ κείνων πάντα, καὶ τὰ μὴ καλῶ

# HAEKTPA.

τίς ούτος έστ', άδελφε; πρός θεῶν φράσο

ΟΡΕΣΤΗΣ.

ούχὶ ξυνίης;

### HAEKTPA.

οὐδέ γ' ἐς θυμὸν φέρω.

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

ούχ οἰσθ' ότφ μ' έδωχας ές χέρας ποτέ;

### HAEKTPA.

1330 ποίω; τί φωνεῖς;

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

οὖ τὸ Φωκέων πέδον . ὑπεξεπέμφθην σῆ προμηθεία χεροῖν. Erzieher.

Sei überzeugt, bier gablft bu gu ben Schatten.

Dreft.

Mun, freut es fie? mas fagten fie bagu?

Ergieber.

Um Schluß vernimmft du's. Alles fteht für jettt Ermunscht bei ihnen, auch das Unerwünschte.

Eleftra.

Ber ift ber Dann? Bei Gott, fag' an, o Bruber!

Dreft.

Du fennft ibn nicht? -

Eleftra.

3ch fann mich nicht befinnen.

Dreft.

Du weißt nicht, wem du einst mich anvertraut?

Eleftra.

Bem benn? was fagft du? —

Dreft.

Deffen Sand mich einst Durch deine Suld in's Phoferland gerettet.

11 \*

η κεΐνος οὖτος δυ ποτ' έκ πολλῶν έγω μόνου ποοςεῦρου πιστὸυ ἐυ πατρὸς φόνω;

## ΟΡΕΣΤΗΣ.

δδ' έστί. μή μ' έλεγχε πλείοσιν λόγοις.

# HAEKTPA.

- 1335 ὧ φίλτατον φῶς, ὧ μόνος σωτὴρ δόμων Άγαμέμνονος, πῶς ἦλθες; ἦ σὰ κεῖνος εἰ, ὅς τόνδε κἄμ' ἔσωσας ἐκ πολλῶν πόνων; ὧ φίλταται μὲν χεῖρες, ἥδιστον δ' ἔχων ποδῶν ὑπηρέτημα, πῶς οὕτω πάλαι
- 1340 ξυνών μ' έληθες οὐδ' ἔφαινες; ἀλλά με λόγοις ἀπώλλυς, ἔργ' ἔχων ἤδιστ' ἐμοί; χαῖρ', ὧ πάτερ πατέρα γὰρ εἰςορῷν δοχῶ· χαῖρ'. ἴσθι δ' ὡς μάλιστά σ' ἀνθρώπων ἐγὼ ἤχθηρα κἀφίλησ' ἐν ἡμέρα μιᾳ.

## ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

- 1345 ἀρχεῖν δοχεῖ μοι· τοὺς γὰρ ἐν μέσω λόγους πολλαὶ χυχλοῦσι νύχτες ἡμέραι τ' ἴσαι, αὶ ταῦτά σοι δείξουσιν, Ἡλέχτρα, σαρῆ. σφῷν δ' ἐννέπω 'γω τοῖν παρεστώτοιν ὅτι νῦν χαιρὸς ἔρδειν· νῦν Κλυταιμνήστρα μόνη· 1350 νῦν οὕτις ἀνδρῶν ἔνδον· εὶ δ' ἐφέξετον,
- 1350 νῦν οὕτις ἀνδρῶν ἔνδον εἰ δ' ἐφέξετον, φροντίζεθ' ώς τούτοις τε καὶ σοφωτέροις ἄλλοισι τούτων πλείοσιν μαχούμενοι.

Bie, jener ift's, den einst ich unter Bielen Allein getreu beim Tod des Baters fand?

### Dreft.

Der ift es; boch nun frage langer nicht!

### Eleftra.

D schöner Tag! o einz'ger Retter du Des Fürstenhauses! wie doch kamft du her? Du wärst der Mann, der diesen hier und mich Aus großer Roth gerettet? Theure Hände! Ihr holden Füße, die den Dienst gethan! Wie war es möglich, daß so lange du Mir nahe warst und ich dich nicht erkannte, Daß du hervor nicht tratest, sondern mich, Jur schönsten That bereit, mit Worten qualtest? Willommen, Bater! Ja, den Bater mein' ich Bor mir zu sehn. Willsommen! wisse, nie hab' ich an Einem Tage einen Menschen So sehr, wie dich, verabscheut und geliebt.

# Erzieher.

Ich bent', es ift genug. Bon bem inzwischen Erlebten zu erzählen, giebt's noch viele Der rollenden Rächte, viel der Tage noch, Die dir, Eleftra, dies verkünden werden. Euch Beiden aber hier zur Seite sag' ich, Die Zeit ist da zum handeln. Elytämnestra Ift jest allein; kein Mann ist eben drinnen. Saumt ihr, so denkt, daß ihr mit jenem und Mit mehren andern klügern kampfen mußt.

### Ο ΡΕΣΤΗΣ.

ούχ ἂν μαχοῶν ἔθ' ήμὶν οὐδὲν ἂν λόγων,
Πυλάδη, τόδ' είη τοὕργον, ἀλλ' δσον τάχος
1355 χωρεῖν ἔσω, πατρῷα προςχύσανθ' ἔδη
θεῶν, δσοιπερ πρόπυλα ναίουσιν τάδε.

### HAEKTPA.

ἄναξ "Απολλον, ἵλεως αὐτοῖν κλύε, ἐμοῦ τε πρὸς τούτοισιν, ἥ σε πολλὰ δὴ ἀφ' ὧν ἔχοιμι λιπαρεῖ προὔστην χερί.

1360 νῦν δ', ὧ Δύκει' "Απολλον, ἐξ σἴων ἔχω αἰτῶ, προπίτνω, λίσσομαι, γενοῦ πρόφρων ἡμῖν ἀρωγὸς τῶνδε τῶν βουλευμάτων, καὶ δεῖξον ἀνθρώποισι τἀπιτίμια τῆς δυςσεβείας οἰα δωροῦνται θεοί.

## ΧΟΡΟΣ.

1365 "Ίδεθ' ὅπη προνέμεται
τὸ δυςέριστον αἶμα φυσῶν Ἄρης,
βεβᾶσιν ἄρτι δωμάτων ὑπόστεγοι
μετάδρομοι κακῶν πανουργημάτων
ἄφυκτοι κύνες,
1370 ὥςτ' οὐ μακρὰν ἔτ' ἀμμένει
τοὐμὸν φρενῶν ὄνειρον αἰωρούμενον.
παράγεται γὰρ ἐνέρων
δολιόπους ἀρωγὸς εἰσω στέγας,
ἀρχαιόπλουτα πατρὸς εἰς ἐδώλια,
1375 νεοκόνητον αἶμα χειροῖν ἔχων ·
ό Μαίας δὲ παῖς

# Dreft.

Rein weit'res Reden, Bylades, gestattet Dies unser Wert. Laß rasch hinein uns gehn, Wenn erst die hausaltare aller Götter, Die diesen hof bewohnen, wir begrüßt.

### Eleftra.

D himmelsfürft Apollo, höre gnädig Auf sie und mich zugleich, die ich so oft, Was ich besaß, in demuthsvollen händen Dir dargebracht. Nun aber, Gott des Lichts, Apollo, rus ich siehentlich dich an Auf meinen Anie'n, aus allen meinen Araften, hilf gnädig uns bei diesem Unternehmen, Bor aller Welt bezeugend, wie die Götter Gottloses Trachten ehren und belohnen.

# Chor.

D schaut, wohin sich, blut'ge Streitlust Athmend, Ares fortbewegt!
Es überschritt die Palasischwelle,
Aufspürend schnöder Unthat, eben
Die Rachemeute, unentrinnbar.
Richt lange mehr bleibt unerfüllt
Das Traumgebilbe, das im Geist
Mir vorgeschwebt. Denn sieh', es tritt
Ein Todtenrächer listigen Schritt's
In's alte reiche Vaterhaus,
Mit blut'ger That die Hand bewehrt;
Und hermes hült, der Maja Sohn,

Έρμῆς σφ' ἄγει δόλον σκότφ κρύψας πρὸς αὐτὸ τέρμα, κοὐκ ἔτ' ἀμμένει.

### HAEKTPA.

<sup>7</sup>Ω φίλταται γυναίχες, ἄνδρες αὐτίχα 1380 τελοῦσι τοὐργον· ἀλλὰ σίγα πρόςμενε.

### ΧΟΡΟΣ.

πῶς δή; τί νῦν πράσσουσιν;

### HAEKTPA.

ή μὲν ἐς τάφον λέβητα χοσμεῖ, τὼ δ' ἐφέστατον πέλας.

## ΧΟΡΟΣ.

σὺ δ' ἐχτὸς ἤξας πρὸς τί;

## HAEKTPA.

φρουρήσουσ' όπως Αίγισθος ήμας μη λάθη μολών έσω.

## KAYTAIMNHETPA.

1385 αλαί. ὶὼ στέγαι φίλων ἔρημοι, τῶν δ' ἀπολλύντων πλέαι.

#### HAEKTPA.

βοᾶ τις ἔνδον. οὐχ ἀχούετ', ὧ φίλαι;

### ΧΟΡΟΣ.

ήμουσ' ἀνήμουστα δύστανος, ώστε φρίξαι.

In Racht den Trug und führet ftracks An's Biel ihn ohne Saumen.

Eleftra.

Sofort, ihr vielgeliebten Fraun, vollziehn Das Wert die Manner; harret fcweigend hier.

Chor.

Wie? was verrichten fie? -

Elettra.

Den Reffel schmudt Sie zum Begrabniß. Seitab ftehn die Beiden.

Chor.

Bozu denn eilteft du heraus? -

Eleftra.

Bu machen,

Dag unvermertt Megifth binein nicht geht.

Clytamneftra.

Ach, Bebe, Weh'! Berlaffen Bon Freunden ift bas haus und voll von Mördern.

Eleftra.

Ein Schrei ba brinnen! Bort ihr es, Beliebte?

Chor.

Wohl hort' ich's. Schauerlich! Erbeben faßt mich Arme!

#### KAYTAIMNHETPA.

οίμοι τάλαιν'. Αίγισθε, ποῦ ποτ' ὧν χυρείς;

# HAEKTPA.

1390 ίδοὺ μάλ' αὖ θροεῖ τις.

# KAYTAIMNHETPA.

οι τέχνον τέχνον, οι τέχνον τέχνον, οι τέχνον,

#### HAEKTPA.

άλλ' οὐχ ἐχ σέθεν φχτείρεθ' οὖτος οὔθ' ο γεννήσας πατήρ.

# ΧΟΡΟΣ.

ω πόλις, ω γενεά τάλαινα, νῦν σε μοῖρα καθαμερία φθίνει, φθίνει.

#### KAYTAIMNHETPA.

1395 ώ μοι πέπληγμαι.

#### HAEKTPA.

παίσον, εὶ σθένεις, διπλην.

# $KAYTAIMNH\Sigma TPA$ .

ὤ μοι μάλ' αὖθις.

#### HAEKTPA.

εὶ γὰο Αὶγίσθφ θ' όμοῦ.

Clytamneftra.

D, jammervoll! Aegifth, wo bift bu benn?

Eleftra.

Bor', wieder ruft es. -

Clytamneftra.

D mein Rind, mein Rind!

Erbarmen mit ber Mutter!

Eleftra.

Sattest du Mit ihm doch, mit dem Bater fein Erbarmen.

Chor.

Unfel'ge Stadt, unfeliges Gefchlecht! Dich fturzt an Einem Tag bas Schickfal jest.

Clytamneftra.

Beh mir, er traf mich! -

Eleftra.

Triff noch einmal und

Dit ftarfem Urm.

Cintamneftra.

Noch einmal, webe, weh!

Eleftra.

D ware boch Aegisth zugleich getroffen!

#### XOPOΣ.

τελοῦσ' ἀραί· ζῶσιν οἱ γᾶς ὑπαὶ κεἰμενοι. πολύὀὑυτον γὰρ αἰμ' ὑπεξαιροῦσι τῶν κτανόντω: οἱ πάλαι θανόντες.

1400 καὶ μὴν πάρεισιν οίδε · φοινία δὲ χεὶρ στάζει θυηλῆς "Αρεος. οὐδ' ἔχω λέγειν.

HAEKTPA.

'Ορέστα, πῶς κυρεῖ δέ;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

τάν δόμοισι μέν καλῶς, ᾿Απόλλων εὶ καλῶς ἐθέσπισεν.

HAEKTPA.

τέθνηχεν ή τάλαινα;

ΟΡΕΣΤΗΣ.

μηχέτ' έχφοβοῦ, 1405 μητρῷον ὡς σε λῆμ' ἀτιμάσει ποτέ.

χοροΣ.

παύσασθε. λεύσσω γὰς Αἰγισθον ἐχ προδήλου

HAEKTPA.

ω παίδες, ούκ ἄψοψον; 1)

ΟΡΕΣΤΗΣ.

εὶςορᾶτε ποῦ

τὸν ἄνδο΄; ἐφ' ἡμῖν οὖτος;

<sup>1)</sup> S. Nro. XIV.

Cbor.

Der Fluch erfüllt fich, Leben regt Im Schooß der Erde fich; es forbern Das Blut in Strömen von den Mördern

Ja Längsthinabgefchieb'ne! Jedoch, da find fie; ihrer Sand entfleußt Schlachtopferblut und mir versagt das Wort.

Eleftra.

Dreft, wie fteht's? -

Dreft.

Da brinnen gut, fofern Apoll ein guter Seber.

Eleftra.

Ift fie tobt,

Die Ungludfel'ge?

Dreft.

Fürchte ferner nicht, Dag einer Mutter Uebermuth dich schände!

Chor.

Jest ftill! Ich sehe deutlich den Aegisth.

Eleftra.

D Freunde, tretet ihr nicht wieder ein?

Dreft.

Seht ihr ben Mann? tommt er auf uns beran?

#### HAEKTPA.

έχ προαστίου

χωρεί γεγηθώς.

#### XOPOΣ.

1410 βᾶτε κατ' ἀντιθύρων δσον τάχιστα, νῦν, τὰ πρὶν εὐ θέμενοι, τάδ' ώς πάλιν—

### ΟΡΕΣΤΗΣ.

θάρσει τελουμεν.

## HAEKTPA.

ที่ ขอะเีร ธัสะเทธ ขบง.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

καὶ δὴ βέβηκα.

#### HAEKTPA.

τάνθάδ' ἂν μελοιτ' έμοί.

#### ΧΟΡΟΣ.

δι' ώτὸς ἂν παῦρά γ' ὡς ἠπίως ἐννέπειν
1415 πρὸς ἄνδρατόνδε συμφέροι, λαθραίον ὡς ὀρούση
πρὸς δίχας ἀγῶνα.

#### ΑΙΓΙΣΘΟΣ.

Τίς οίδεν ύμῶν ποῦ ποθ' οὶ Φωκῆς ξένοι, οὕς φασ' Όρεστην ήμὶν ἀγγεῖλαι βίον λελοιπόθ' ἱππικοῖσιν ἐν ναυαγίοις;

#### Eleftra.

Dort aus der Borftadt fommt er wohlgemuth.

Chor.

Begebt euch schleunigst denn jum Thore! Run, Rachdem das Gine wohlgelungen, endet -

Dreft.

Getroft, wir enden's. -

Eleftra.

Run, fo tummle bich!

Dreft.

3d gehe ichon -

Eleftra.

hier laffe mich nur forgen.

Chor.

Sut war's, dem Ohr des Manns zu schmeicheln Mit ein'gen wen'gen sußen Worten, Auf daß er ohne Ahnung fturze Jählings in's Schwert der Rache.

Aegisth.

Wer weiß von euch, wo doch die Gafte find Aus Phocis, die gemeldet haben follen Oreftens Tod, wie Schiffbruch er gelitten 1420 σε τοι, σε χρίνω, ναὶ σε, τὴν εν τῷ πάρος χρόνῷ θρασεῖαν ως μάλιστά σοι μελειν οἰμαι, μάλιστα δ' ἂν κατειδυίαν φράσαι.

## HAEKTPA.

έξοιδα. πῶς γὰο οὐχί; συμφο**οᾶς γὰο ἂν** έξωθεν εἴην τῶν ἐμῶν τε φιλτάτων.

#### ΑΙΓΊΣ ΘΟΣ.

1425 ποῦ δῆτ' ἂν εἶεν οἱ ξένοι; δίδασκέ με.

# HAEKTPA.

**ἔνδον· φίλης γὰρ προξένου κατήνυσαν.** 

# ΑΙΓΙΣ ΘΟΣ.

η και θανόντ' ήγγειλαν ώς έτητύμως;

#### HAEKTPA.

ούχ, άλλὰ χάπεδειξαν, οὐ λόγφ μόνον.

#### ΑΙΓΙΣ ΘΟΣ.

πάρεστ' ἄρ' ἡμῖν ὥςτε κάμφανῆ μαθεῖν.

#### HAEKTPA.

1430 πάρεστι δῆτα καὶ μάλ' ἄζηλος θέα.

#### ΑΙΓΙΣ ΘΟΣ.

η πολλά χαίρειν είπας ούχ είωθότως.

# HAEKTPA.

χαίροις ἄν, εἴ σοι χαρτὰ τυγχάνει τάδε.

Im Bagensturm? Run du, so sollt' ich benken, Ja wahrlich, du, die stets bisher so Dreiste! Dir liegt's zumeist am Herzen, und so wirst Am besten du's wohl wissen und vermelben.

Eleftra.

Ich weiß es freilich; benn es mußte fonst Das Schickfal meiner Liebsten mich nicht rühren.

Megifth.

Run benn, mo find bie Gafte? fag' es mir.

Eleftra.

Im Baus. Sie trafen dort die theure Wirthin.

Aegifth.

Go haben wirklich todt sie ihn gemeldet?

Eleftra.

Richt bloß gemeldet, nein, fogar gezeigt.

Megifth.

So ift er ba? Das ift die beste Runde.

Eleftra.

3a mohl, und fein beneidenswerther Anblick!

Megifth.

Biel Frohes fagft du mir, wie fonften nie.

Eleftra.

So freue dich, wenn es dir Freude macht.

## ΑΙΓΙΣ ΘΟΣ.

σιγᾶν ἄνωγα κἀναδεικνύναι πύλας πᾶσιν Μυκηναίοισιν Αργείοις & όρᾶν, 1435 ως, εἴ τις αὐτῶν ἐλπίσιν κεναῖς πάρος ἐξήρετ' ἀνδρὸς τοῦδε, νῦν όρῶν νεκρὸν στόμια δέχηται τὰμὰ, μηδὲ πρὸς βίαν ἐμοῦ κολαστοῦ προςτυχών φύση φρένας.

## HAEKTPA.

καὶ δὴ τελεῖται τἀπ' ἐμοῦ· τῷ γὰο χρόνῳ 1440 νοῦν ἔσχον, ὥςτε συμφέρειν τοῖς κρείσσοσι

#### ΑΙΓΙΣΘΟΣ.

ω Ζεῦ, δέδορχα φάσμ' ἄνευ φθόνου μὲν ο πεπτωχός· εὶ δ' ἔπεστι Νέμεσις, οὐ λέγω. χαλᾶτε πᾶν χάλυμμ' ἀπ' ὀφθαλμῶν, ὅπως τὸ συγγενές τοι κάπ' ἐμοῦ θοήνων τύχη.

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

1445 αὐτὸς σὰ βάσταζ'. οὐχ έμὸν τόδ', ἀλλὰ σὶ τὸ ταῦθ' ὁρᾶν τε καὶ προςηγορείν φίλως.

#### ΑΙΓΙΣ ΘΟΣ.

άλλ' εὖ παραινεῖς, κάπιπείσομαι· σὺ δὲ, εἰ που κατ' οἰκόν μοι Κλυταιμνήστρα, κάλ

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

αύτη πέλας σου : μηχέτ' άλλοσε σχόπει.

,

# Alegisth.

Sett heisch' ich schweigen und die Thore öffnen, Daß Alle von Mycen und Argos schaun; Damit, wenn einer unter ihnen früher Rit leerer Hoffnung sich auf diesen Mann Geschweichelt, er nun bei des Todten Anblick Den Racken beuge meinem Joch und sich Richt trotzig blabe-gegen meine Zucht.

#### Eleftra.

Ich will das Weine thun. Wich hat die Zeit Gewißigt, daß den Mächtigen ich folge.

# Megifth.

Sonnt mir der Himmel dieses Schauspiel, Zeus, Begrüß' ich's als ein schönes Glück, doch nicht, Benn Rache lauert. Nehmt die ganze Hülle Mir vor den Augen weg, damit auch ich Dem Anverwandten eine Thräne zolle.

# Dreft.

Das thu' du felbst. Nur dir geziemt, nicht mir Doch diefer Anblick und ein Liebesgruß.

# Megifth.

Dein Rath ift gut, ich folge dir; du aber Ruf' Clytamnestra, wenn fie drinnen ift.

# Dreft.

Sie ift bir nah, fchau nirgend weiter bin!

## ΑΙΓΙΣΘΟΣ.

1450 οἴ μοι, τί λεύσσω;

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

τίνα φοβεῖ; τίν' άγνοεῖ⊆

#### ΑΙΙΊΣΘΟΣ.

τίνων πότ' ἀνδρῶν ἐν μέσοις ἀρχυστάτοις πέπτωχ' ὁ τλήμων;

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

οὐ γὰο αἰσθάνει πάλα ζῶν τοῖς θανοῦσιν οὕνεκ' ἀνταυδῷς ἴσα; '>

## ΑΙΓΙΣΘΟΣ.

οἴμοι, ξυνῆχα τοἴπος. οὐ γὰρ ἔσθ' ὅπως 1455 ὁδ' οὐχ 'Ορέστης ἔσθ' ὁ προςφωνῶν ἐμέ.

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

καὶ μάντις ὢν ἄριστος ἐσφάλλου πάλαι;

#### ΑΙΓΙΣΘΟΣ.

όλωλα δη δείλαιος. ἀλλά μοι πάρες καν σμικρον ειπείν.

#### HAEKTPA.

μή πέρα λέγειν ἕα πρὸς θεῶν, ἀδελφὲ, μηδὲ μηχύνειν λόγους.

<sup>1)</sup> S. Nro. XV.

Megisth.

Bas feh' ich? weh'!

Dreft.

Bor wem erschrickt bu benn? Birft ihn boch tennen?

Megifth.

Sa! Ich Ungludsel'ger! In welcher Manner Ret bin mitten ich hineingestürzt?

Dreft.

Mertft du denn nicht ichon langft, Daß lebend mit den Todten du vertehrft?

Megifth.

Weh', ich versteh'! Es kann nicht anders sein; Es ist Orestes, der da zu mir spricht.

Dreft.

Und dennoch, ein fo wadter Seher, ließeft So lange du bich taufchen?

Megifth.

Jämmerlich

Geh' ich zu Grunde! Doch vergonne mir Roch ein'ge Borte!

Eleftra.

Laß ihn, bei den Göttern, Richt weiter, Bruder, viele Worte machen.

1460 τί γὰρ πρὸ τῶν ἄν σὺν κακοῖς μεμιγμένων ¹)

ϑνήσκειν ὁ μέλλων τοῦ χρόνου κέρδος φέροι;
ἀλλ' ὡς τάχιστα κτεῖνε καὶ κτανών πρόθες
ταφεῦσιν, ὧν τόνδ' εἰκός ἐστι τυγχάνειν,
ἄποπτον ήμῶν. ὡς ἐμοὶ τόδ' ἄν κακῶν
1465 μόνον γένοιτο τῶν πάλαι λυτήριον.

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

χωροῖς ἂν εἴσω σὺν τάχει· λόγων γὰρ οὐ νῦν ἐστὶν άγων, ἀλλὰ σῆς ψυχῆς πέρι.

# ΑΙΓΙΣΘΟΣ.

τί δ' ές δόμους ἄγεις με; πῶς, τόδ' εὶ καλὸν τοὕργον, σκότου δεῖ, κοὐ πρόχειρος εἰ κτανεῖν;

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

1470 μη τάσσε· χώρει δ' ένθαπερ κατέκτανες πατέρα τὸν ἀμὸν, ὡς ἂν ἐν ταὐτῷ θάνης.

#### ΑΙΓΙΣΘΟΣ.

η πᾶσ' ἀνάγκη τήνδε την στέγην ὶδεῖν τά τ' ὄντα καὶ μέλλοντα Πελοπιδῶν κακά;

#### ΟΡΕΣΤΗΣ.

τὰ γοῦν σ' έγω σοι μάντις εὶμὶ τῶνδ' ἄκρος.

#### ΑΙΓΙΣ ΘΟΣ.

1475 άλλ' οὐ πατρφαν την τέχνην ἐκόμπασας.

<sup>1)</sup> S. Nr. XVI.

Denn welchen Bortheil kann für die Gefahr Des Aufschubs bringen, wer dem Tod verfallen? So schnell als möglich, schaff' ihn aus der Welt Und wirf den Todtengräbern, die ihm ziemen, Ihn fern von unsern Augen hin! Das wäre Das einz'ge heil doch meines alten harms.

# Dreft.

Geb' rafch hinein; benn nicht um Borte gilt Der jeg'ge Rampf, nein, fondern um bas Leben.

# Megifth.

Warum in's haus mich führen? Ift es edel, Was du bezweckst, wie magst du scheun das Licht, Und bist sofort zum Worde nicht bereit?

# Dreft.

Richt lange meistern! Fort zur selben Stelle, Wo du den Bater schlugst, um dort zu sterben!

# Megifth.

So muß benn diefes Dach das jetige, wie Das funftige Unheil ichaun ber Belopiden?

# Dreft.

Dein's wenigftens, bas prophezeih' ich fuhn.

# Megifth.

Du rühmst dich einer Kunst, die du vom Bater Richt hast ererbt. —

1485

## Ο ΡΕΣΤΗΣ.

πόλλ' ἀντιφωνεῖς, ή δ' όδὸς βραδύνεται. άλλ' ξρ $\phi$ '.

ΑΙΓΙΣ ΘΟΣ.

ύφηγοῦ.

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

σοὶ βαδιστέον πάρος.

# ΑΙΓΙΣ ΘΟΣ.

ἢ μὴ φύγω σε;

# ΟΡΕΣΤΗΣ.

μή μέν οὖν καθ' ἡδονήν θάνης · φυλάξαι δεῖ με τοῦτό σοι πικρόν.

1480 χρῆν δ' εὐθὺς εἶναι τήνδε τοῖς πᾶσιν δίκην, δςτις πέρα πράσσειν γε τῶν νόμων θέλει, κτείνειν. τὸ γὰρ πανοῦργον οὐκ ἂν ἦν πολι

# ΧΟΡΟΣ.

ὦ σπέρμ' Άτρέως, ώς πολλὰ παθὸν δι' ἐλευθερίας μόλις ἐξῆλθες τῆ νῦν όρμῆ τελεωθέν. Dreft.

Buviel des Redens fcon. Das hemmt nur unfre Schritte; alfo weiter!

Megifth.

Geb' du poran! -

Dreft.

Du fouft der Führer fein.

Megifth.

Damit ich etwa nicht entflieb'?

Dreft.

Du nicht nach eig'ner Luft ben Tob bir gibft; Das muß ich, bir gur bittern Qual, verhuten.

Damit

Und Jeder, ben's geluftet, Die Gefete Bu übertreten, follte biefe Strafe, Den Tod, fofort erleiden. Denn es mare Dann nicht fo groß ber Frevelmuth auf Erden.

# Chor.

D Stamm des Atreus, viele Wehn Baft du erduldet; jest gelangft Rach diefem letten fcweren Straug Du endlich gur Erlöfung!

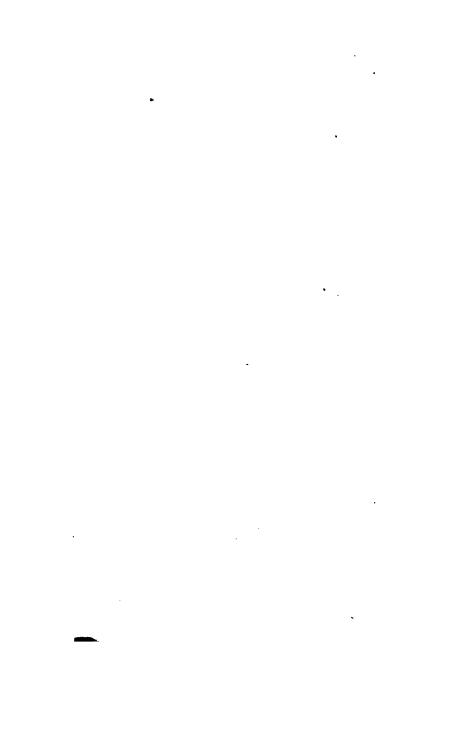

# Anmerkungen.

. • . , . ÷ .

υ. 101. οίκτος ἀπ' ἄλλης ἢ 'μοῦ φέρεται σοῦ κ. τ. λ. Der Berfuch, Die iconfte rhythmische Barmonie in Diefem anapaftischen Spfteme berguftellen, beruht auf der Annahme, Sophofles habe geschrieben: xoudeig rourwr olurog άπ' άλλης σού κ. τ. λ. sc. γίγνεται ober έστιν, das η μού φέρεται aber fei eine bloße erklärende und ergangende Gloffe zu an' allng, welche irrthumlich in den Text getommen. Legt man auch darauf, daß Ellendt für pegen in biefer Bedeutung nur biefe eine Stelle anzuführen weiß, feinen weitern Rachdruck, weil olizog weoszai fich allenfalls bertreten ließe, fo ift im Sinblick auf den außerordentlichen Gewinn, der fich an die Annahme fnupft, doch fcon die bollftandige Entbehrlichfeit der Worte von Gewicht. Im Uebrigen ift der Borfchlag bescheiden im Bergleich zu andern. 3. B. Bothe wirft die gange Stelle allng aixog weg und zwar - ohne Gewinn. In der Gegenftrophe ift überliesert: Έριννύες, αι τους άδικως θνήσκοντας όρᾶτε, τοὺς εὐνὰς ὑποκλεπτομένους, ἔλθετ' κ. τ. λ. fteben wir uns hier zu der Annahme, Sophofles habe όραθ' αι gefchrieben ftatt όρατε, wie fcon Ahrens vorgefchlagen, fo ergabe fich:

> . . . . . . 'Εριννῦς αι τοὺς ἀδίκως θνήσκοντας ὁρᾶθ', αι τοὺς εὐνὰς ὑποκλεπτομένους,

wodurch unfer Ziel vollständig erreicht ware. Man lefe die entsprechenden Stellen im Zusammenhange. Bedenkt man indeffen, daß Wörter und Zeilen wohl mitunter von ihrem Plage geruckt worden find, wie uns dies an andern Stellen begegnen wird, so durfte fich folgender Borfchlag:

badurch empfehlen, daß erstens das überlieferte opar' unsberührt bleibt, und zweitens eine natürliche Steigerung vom Chebruch zum Mord gewonnen wird. Das nat ift schon von hermann u. a. eingeschoben worden. Wir hatten bemnach:

φοίνιος "Αρης οὐκ ἐξένισεν μήτηρ δ' ή' μή χω κοινολεχής Αϊγισθος, ὅπως δρῦν ὑλότομοι σχίζουσι κάρα φονίφ πελέκει. κοὐδεὶς τούτων οίκτος ἀπ' ἄλλης σοῦ, πάτερ, οῦτως αἰκῶς οἰκτρῶς τε θανόντος.

# Dem entspricht aber vollfommen:

αῖ τοὺς εὐνὰς ὑποκλεπτομένους καὶ τοὺς ἀδίκως θνήσκοντας ὁρᾶτ', ἔλθετ' ἀρήξαντε, τίσασθε πατρὸς φόνον ήμετέρου καί μοι τὸν ἐμὸν πέμψατ' ἀδελφόν, μούνη γὰρ ἄγειν οὐκέτι σωκώ

λύπης ἀντίρροπον ἄχθος.

Rudfichtlich der Auffaffung f. die Ueberfetzung, welche fich hoffentlich felbst vertritt.

II.

υ. 192. δόλος ήν ό φράσας, ξρος ό κτείνας, δεινών δεινώς προφυτεύσαντες μορφάν, εἴτ' οὖν θεός εἴτε βροτῶν ήν ὁ ταῦτα πράσσων.

Die Stelle gebort ju benjenigen, beren Schwierigfeit bisher nicht nach Berdienst berücknichtigt worden ift. "Arglift hat's erfonnen (gerathen), Liebe hat getödtet, nachdem fie vorher eine Bestalt erzeugt, ob nun ein Bott ober ein Sterblicher es gemefen, der es that." Eine Beftalt? Run, etwa eine neue Bestalt oder Form des Frevels? Go etwas haben fich Ertlarer und Ueberfeger dabei gedacht, siehe Schneidemin. Wo das Wort 40000 bei den Tragifern vortommt, bezeichnet es immer Gegenftande, die man fich unter bestimmten Gestalten, Gebilden vorstellt. 3. 3. μορφαί τῶν δαιμονίων, Eur. Hel. 1688, Bacch. 1387; Andr. 1284 oder Aesch. Agam. 1218: ἀνείρων μορφώμασι u. a. Und nun der Schluß! Es ift ja eben gefagt, wer's gethan; ober hat man an etwas Underes zu benfen? oder etwa πράσσειν als anstiften, ausbrüten, in welcher Bedeutung es allerdings vorfommt, ju faffen? Bo bleiben wir dann mit φράσας? — Ueberall fein Ausweg! Sophofles hat gefchrieben, wie Aj. v. 180, - μομφάν -, berrlich, wie immer! Es beißt: "Rachdem fie vorher eine Befculbigung, einen bofen Leumund erzeugt, gefchmiedet, ob nun ein Gott oder ein Sterblicher es gewesen, der's gethan." Bas gethan? Naturlich das, deffen nie ben Agamemnon beschuldigten. Es ift bie Rede von der Opferung der Iphigenia und der Chor will nicht entscheiden, ob Agamemnon es gethan oder Diana. Man febe boch die betreffende lange Stelle nach v. 516 u. f., welcher eben diefe Meinungsverschiedenheit ju Grunde liegt, indem Clytamneftra ihren Gemahl beschuldigt, Glettra bagegen, den Bater vertheidigend, der Diana Alles gufchreibt. Man beachte Schließlich noch den Scholiaften: marv aidnμόνως ό γορός το μέν πράγμα λέγει τους δε πράξαντας oux elegret, b. b.: "febr ichuchtern fpricht ber Chor von ber That, tadelt aber nicht die Thater." Darunter find Agamemnon oder Diana zu verfteben. Denn in dem deirar deirag, dolog und egog mird man teine sonderliche Schüchternheit, dagegen wohl herben Tadel finden !? 3nbem ber Chor diefe Frage aber unentichieden lagt, lagt er augleich febr deutlich feine Meinung hervortreten, bag, wenn auch Agamemnon es gethan, dies boch feinesmegs bas Motiv der Clytamneftra jum Morde gewefen, fondern nur ein ichnoder Bormand als Dedmantel ihrer Bolluft. Darin icheint Bindar ibm beigustimmen Pyth. XI. v. 22:

νηλής χυνά. πότερόν νιν ἄρ' 'Ιφιγένει' ἐπ' Εὐρίπιο σφαχθείσα τῆλε πάτρας ἔκνισεν βαρυπάλαμον ὅρσαι χόλον; ἢ ἐτέριο λέχει δαμαζομέναν ἔννυχοι πάραγον κοῖται; τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον καλύψαι τ' ἀμάχανον ἀλλοτρίαισι γλωσσαις.

Ich fagte eben, das πράσσειν könne wohl auch ansftiften heißen, aber die gewöhnliche Bedeutung ift doch eben: ausführen. So heißt Orest φόνου πράκτωρ. Siehe die Uebersetzung.

#### III.

. . . . τά δέ, τοῖς δυνατοῖς v. 212. ούκ έριστα πλάθειν.

Dan hat wohl Anftoß genommen an biefem Ausbrud, aber teine einigermaßen ausreichende Erflarung geliefert; Alles erfcheint gezwungen und gefchraubt. Siehe Schneibewin. Sophofles hat wohl gefdrieben: µάθa, welches fich felbft erflart. Siehe die Ueberfetung.

#### IV.

υ. 219. τίνι γάρ ποτ' αν, ω φιλία γενέθλα, πρόςφορον ἀκούσαιμ' ἔπος, τίνι φρονοῦντι καίρια;

Diese Stelle ift dem Hauptfinne nach bis jest migverftanden worden, und dies Digverftandnig hat die einzelnen noch immer besprochenen Schwierigfeiten großentheils erft verurfacht. Sie bezieht fich auf die Bufunft, fo daß das ποτέ gang eigentlich zu verfteben ift. (ποόςφορον) έπος axover aber faffe man als Redensart, wie xaxa enn axover, mas bekanntlich Sophofles von Ulpf fagt, als einem Menschen, der bofe Worte bort oder boren muß, b. b. für den tein Schimpfwort ju fchlecht ift. Aehnlich Philoct. v. 1313 von Achill: nxov' agiora. Run sagt awar Ellendt πρόςφορος heiße utilis, aber man fann fich aus ungahligen Stellen überzeugen, daß der Begriff bes Wortes weit umfaffender und ichwantender ift, und bag unfer "angemeffen" ihm wohl noch am nachften tommt. 13

Man febe Eur. Hel. 1299, Hipp. 112, 1361, Suppl. 942, Troad. 304, Jon. 13 u. a. Achnlich Aesch. Choeph. v. 709. Gine Autoritat fur biefe Anficht bietet Diffen an Pind. Ol. IX, v. 81: πρόςφορος, Blomfld. ad Aesch. Choeph. 699, Musgr. ad Eurip. Heracl. 481, Pind. Nem. VIII, 48, IX, 7. accommodatus, idoneus s. accommodato habitu, digno modo. Demnach murbe enoc axovas mpogoop beißen : "ein angemeffenes, anftandiges, ordentliches Wort von den Leuten boren, aut gelitten fein, von Rebermann ordentlich, anftandig angeredet werden." biefer Auffaffung bat ber Dativ zier weniger Bebenten; es ift eben nicht der Dativ beim Baffiv, fondern berjenige, welcher unferm vor, bei (nach bem Urtheil, mitunter) entspricht. 3. B. Ant. v. 904: xalvoi o' eya 'rlunga volg φρονούσι sử. Ebenfo faffe man Oed. tyr. v. 596: πασι ralow. Martin bat in feiner Abhandlung über diefe Stelle bie Ratur bes dat. icon richtig aufgefaßt, auch erftere Stelle jum Belege angeführt, aber jene fonft im bergebrachten Sinne genommen, welcher jene Auffaffung bes dat. nicht fo leicht geftatten burfte. Dasfelbe gilt von Schneidemin. Demnach wurde naoir axove xaxa En beißen: "Er gilt Allen als ein Menfch, auf den jebes Schimpfwort pagt," und derfelbe Sat mit πρόςφορα un gefähr bas Gegentheil. Man wende biefes um in eine Krage, fo bat man unfern Fall. Eleftra fagt alfo: "Denn bei wem wurde ich wohl noch einigermaßen in Achtung fteben (wenn ich anders handelte), bei wem, ber weiß, mas fich fchictt ?! " ober :- "Rein vernunftiger Denfc wurde hinfuro Achtung vor mir haben." Run lefe man bie gange Stelle im Busammenbange, und nicht ber leifefte 3meifel wird hoffentlich gurudbleiben. Dag es in ber

Uebersetzung heißt: "ein gutes Wort," wird keinen Anftoß geben, weil es eben gilt, eine entsprechende Redensart zu finden, und das gut in dieser Berbindung diesen Charafter ohne Abweichung des Sinnes gewonnen hat.

#### V.

υ. 356. έμοι γαρ έστω τουμέ μη λυπείν μόνον βόσκημα κ. τ. λ.

Hermann fagt: Vexavit hie locus et voteres et recentiores interpretes. Das dauert bis auf den heutigen Tag. Man vergleiche nur den betreffenden Bortrag Schneidewin's auf der Philologenversammlung vom Jahre 1853. Trothem scheint die Stelle zu denen zu gehören, in welche erft Schwierigkeiten hineingelegt worden sind.

μη λυποϊν steht diplomatisch sest; daran ist also ohne die außerste Noth Nichts zu andern. Der Gedankengang legt es als natürlich nahe, μόνον zu βόσχημα zu ziehen. Elektra sagt: "Wir sei die einzige Nahrung, nämlich, (was doch im Zusammenhange liegt), von ihnen, b. h. ich verlange von ihnen weiter keine Nahrung, als: "το έμδι μη λυποϊν." Bedarf das noch einer Erklärung? Es heißt: "Daß sie mich ungekränkt, ungestört in meinem Wesen lassen; weiter bedarf ich Nichts; Ehre und Wohlleben gönne ich Dir gern." Daß man aus dem vorausgehenden λυπο τούτους durchaus etwas Aehnliches sür unsere Stelle heraussuchen will, hat gar keinen vernünstigen Grund. Der Gedanke ift einsach und schön; er erinnert an einen Lieblingsgedanken unsers Dichters, daß alle Lebensfreude im innern Herzen beruhe.

3. B. Oed. Col. v. 979:

ού γάρ αν κακώς ούδ' ώδ' έχοντες Ζώμεν, εί τερποίμεθα.

D. h.: Das elendeste Leben ift mir gut, wenn ich froben Bergens bin, oder Ant. v. 1168, wo derfelbe Gedante wunderbar ichon ausgedrückt ift:

πλούτει τε γάρ κατ' οἶκον, εἰ βούλει, μέγα, καὶ Ζῆ τύραννον σχῆμ' ἔχων· εἄν δ' ἀπῆ τούτων τὸ χαίρειν, τἄλλ' ἐγώ καπνοῦ σκιᾶς οὐκ ἄν πριαίμην ἀνδρὶ πρὸς τὴν ήδονήν.

Ift diefe Unficht die richtige, fo fallen alle Aenderungsversuche in fich felbst zusammen. Siehe die Ueberfetzung.

# VI.

v. 444. Ueberliefert ift τήτδ' άλιπαρή τρίγα, ja fogar besonders unterftust durch Besphius, Suidas und Guftathius. Nun kommt aber alinaons sonst nicht vor, und der Scholiaft: λιπαρή, ο έστιν, έξ ής αὐτὸν λιπαρήσομεν, ώς εὶ έλεγεν ικέτιν τρίγα, hat offenbar λιπαρή gelesen. Nimmt man dazu, daß Suidas feinem Berfuch, alinapf gu erklaren, hinzufügt: η λιπαρή, έξ ης αὐτον λιπαρήσομεν, so wird man die Annahme von Brunck u. A. gewiß nicht für unbegrundet halten, daß Sophofles gefchrieben: ziede λιπαρή τρίγα, wie v. 1378 λιπαρεί γερί. Bum Ueberfluß unterftust Wunder es noch aus metrischen Grunden. alte Corruptel wird mit großer Wahrscheinlichkeit hergeleitet aus der Bermechselung von Linago's und Linagy's, so daß man also άλιπαρή τρίγα in dem Sinne von άλιπής, αύχμηρα nahm, wodurch es trefflich ber gangen Figur ber Eleftra entfprechen, inebesondere zu dem ungeschmudten Gürtel paffen foute.

hermann ist sogar dieser Aussassung nicht ganz abgeneigt, indem er sagt: Non tamen prorsus damnem αλιπαρή, modo ea vox signisicare putetur comam non accommodatam supplicationi, ut quae non satis compta atque nitide habita sit. Dabei scheint dieser Gelehrte, wie seine alten Borgänger, nur einen wesentlichen Umstand übersehen zu haben, nämlich, daß τρίχα hier auch zugleich das haar der Chrysothemis bezeichnet, auf welches ihr und hermann's αλιπαρή doch keineswegs past, und baß darum Sophokles auch sagt: καὶ ζωμα τούμον. Letteres aber ift entscheidend und bisher übersehen worden. Siehe die Uebersetung.

## VII.

v. 483. προ τωνδέ τοι μ' έχει x. τ. λ., eine bis auf die neuefte Zeit durch Interpretation und Emendation vielsgeprüfte Stelle, ohne daß ein genügendes Refultat erzielt wurde. Man vergleiche Schneidewin's Bortrag in der schon erwähnten Bersammlung.

Aug. C. hat προ τωνδε τοι μ' έχει & άρσος. Dazu bemerkt' Hermann: Ultima vox ex interpretatione adjecta. Ihm folgen Schneidewin und Andere, θάρσος ohne Beisteres als Gloffe abfertigend. Man mache nun aber einmal ben Berfuch, θάρσος festzuhalten und μ' έχει als erklärende Gloffe dazu fallen zu lassen, so ist auf einmal Alles licht und schön, auch jedes metrische Bedenken gehoben. Diese Ansicht sindet eine Autorität bei Wunder: At mihi non dubium videtur, quin potius verba μ' έχει ab interprete profecta sint. Ausgabe von 1854.

Der entsprechende Bers in der Gegenftropbe ift unsori μοι θάρσος, nicht θράσος, welches Triflinius querft gegen die Tradition hineingebracht hat. Der Gedankengang ift biefer: "Jest nach dem Traum faff' ich Muth; der wird uns ficherlich geschickt. Ja, Dife fommt und Erinnps Run fahrt der Chor auf feinen frühern Anfang gurudbeutend fort: "Da fann man boch (voi) Duth faffen, daß u. f. w." Dasfelbe Bort zu brauchen in den entsprechenden Bersen beiber Strophen, ift den Tragitern geläufig, und daß hier bei der Biederholung unaort μοι megbleibt, ohne Anftog, bei ber gehobenen Stimmung bes Chors, da wir die Worte noch frifch im Gedachtniffe haben. Es ift, als wenn wir faaten: "Daber benn ber Duth," nachdem vorhergegangen: "3ch fcbopfe Duth." Fur Diefes vneori por mag nun ein alter Erflarer ergangend u'eyst gefest haben. Das zot: ja boch, ift aber eben bas Wörtchen, wodurch eine frühere Meußerung wieder in Erinnerung gebracht wird. Siehe die gang abnliche Stelle Oed. Col. v. 1578: σέ τοι κικλήσκω τὸν αίδν ἄὐπνων. Αm Uebrigen bietet die Ueberfetung manche von der bertommlichen Beife abweichende Auffaffung: 3. B.: drefa als Morift des Pflegens: "Auf folche Frevel fchreitet ja Erinnus los;" προ τωνδε von der Zeit: "Bor diefen, b. h. wodurch auch die Wiederholung des unwore motivirt wird. awoyes gewinnt ebenfalls in diefer Weife feine rechte Bebeutung: ein untadeliges Bunderzeichen, b. h. ein volltommenes, achtes, an dem gar Richts auszuseten ift; nämlich das Traumbild. Sonftiges wird fich in ber Ueberfetung felbit hoffentlich erklaren und vertreten.

## VIII.

v. 810. nov nors xooavoi x. r. d. Diefe Worte hat man bisher dem Chor in den Rund gelegt. Siehe Schneidewin. Ursprünglich gehörten sie ohne Zweisel der Elektra. Sie hat durch die eben angestellten Betrachtungen ihren Seelenschmerz aus's Sochste gesteigert und bricht nun unter lautem Schluchzen in diesen leidenschaftlichen Ausruf aus. Wie sollte derselbe doch im Munde der Jungfrauen passen, die eben ihren Beruf darin finden, zu beschwichtigen? Ganz ähnlich v. 1139: ochoo por x. r. d. Diese Reuerung bedarf wohl keiner weitern Rechtsertigung für Jeden, der unbefangen die ganze Stelle im Jusammenhange liest. Siehe die Uebersetzung.

#### IX.

v. 1031. φρονείν εδικας οὐδεν κ. τ. λ. Bisher legte man die Borte: άπειμι τοίντν bis τρόπους der Chrysothemis, άλλ' είσιο bis κένα der Elektra und das folgende der Chrysothemis in den Mund. Siehe Schneidemin. Die Bertheilung der Rollen, welche Text und Uebersetzung bieten, wird sich hoffentlich schon durch eine unbefangene Lesung im Jusammenhange rechtfertigen, doch dürsten folgende Kingerzeige nicht überstüssig sein. Das ov τολμάς paßt gar nicht im Munde der Chrysothemis von ihrer Schwester, welche ihr ja gerade zu kühn erscheint. Dagegen wie trefslich im Munde der Elektra! "Du hast nicht den Muth, mit mir zu gehen." Ebenso wenig entsprechen

bie folgenden Worte: ού σοι μη μεθέφομαι ποτε, ουδ' ην σφόδο iμείρουσα τυγχάνης έπει πολλης άνοίας και το θηρασθαι κενά, dem Charafter, wie der Situation der Cleftra, dagegen ganz vorzüglich denen der Schwefter. Wie in aller Welt könnte doch denkbarer Weise die ser vorgeworsen werden, daß sie nach leeren Schattenbildern jage? Die reiche Tasel und dergleichen sind doch wahrlich keine Schattenbilder und Hirngespinnste!? Chrysothemis ist gerade die realistische Volle zur idealistischen Cleftra, wie Ismene zur Antigone. Als solche macht sie eben der Cleftra solche Borwürse und fügt dann hinzu: "Du wirst dich dadurch noch unglücklich machen; dann wirst du meiner noch gedenken, aber dann ist's zu spät!" Siehe die Ueberssetzung.

#### X.

 τ. 1057. πρόδοτος δὲ μόνα σαλεύει
 'Ηλέκτρα, τὸν ἀεὶ πατρὸς δειλαία στενάχουσ', ὅπως κ. τ. λ.

So der überlieferte Text, den man mit Schneidemin finnlos nennen muß, wenn man sich nicht entschließen kann, mit hermann zu ror det xooror hinzuzudenken, was allerdings gewagt erscheint; alle andern Erklärungsversuche sind weniger genügend. Der erstgenannte Gelehrte setzt dann für Hikuroa ror anais nor portupor, indem er das Hikuroa als Glosse behandelt, ein Bersahren, dessen Widerspruch mit den in der Borrede bezeichneten Grundsägen der Conjecturalkritik einleuchtet. Auch andere Emendationsversuche erledigen die Frage nicht. Man beachte Folgendes. Aufgallend erscheint die Häufung der Abjective und Participien

πρόδοτος, μόνα, δωλαία u. s. w., und fieht man näher zu, fo erreat bas erftere an biefer Stelle Bebenten. non heißt v. 125 κακά γειοί πρόδοτον, von bofer Pand verrathen, d. h. von Morderhand tuckifch hingerafft, namlich von der hand des Acgifth. Sollte es fich vielleicht bier auch auf Naamemnon beziehen? Allerdinas beißt es auch von Elektra: αδ τον έμον είλον βίον πρόδοτον, sc. reloes, b. b.: beren Sande mir bas Leben verrathen und tudifc untergraben haben. Aber bas bezieht fich auf ihr Berbaltniß gu Clytamneftra und Aegifth. Un unferer Stelle bagegen verlangt ber Bufammenhang eine Beziehung auf ihr Berhaltniß ju ben Geschwiftern und biefe mirb vollfommen burch µora bezeichnet, mahrend fie in Sinficht auf jene, namentlich auf Chryfothemis, nicht füglich moodoros genannt werben fonnte. Denfen wir alfo wieder an Agamemnon moodorov, und faffen von diesem Gefichtspunkte aus die gange Stelle in's Auge:

> πρόδοτον δὲ μόνα σαλεύει 'Ηλέκτρα τὸν ἀεὶ πατρὸς δειλαία στενάχουσ' ὅπως.

Sie entspricht in rhothmischer Sinfict vollfommen ben betreffenden Borten der Strophe:

(εὕρω) σι τάδ' οὺκ ἐπ' ἴσας τελοῦμεν;
ἀλλ' οὐ τὰν Διὸς ἀστραπὰν
καὶ τὰν οὐρανίαν Θέμιν

welche, wohl gemerkt, dem Sinne und dem Rhythmus nach so vortrefflich find, daß hier an einen etwaigen Aenderungsversuch nicht gedacht werden kann. Wir sind also an unsere Stelle mit dem überlieferten Rhythmus gewiesen und hätten die Frage zu beantworten: Wo liegt die Corruptel? Geht man nun von modoror, auf Agamemnon

bezüglich, aus, so kann man kaum umhin, sie in zor ast zu suchen, und in ihm die Trümmer eines zu neodozor gehörigen Hauptwortes zu vermuthen, von welchem dann der Genitiv nareos ganz natürlich abhinge, während er sonst Schwierigkeiten macht und von den Interpreten verschiedentlich erklärt wird. Aber hier beginnt erst das Rathsel!

Es gilt ein Hauptwort zu finden, welches den genannten Umftänden entspricht und sich dem Rhythmus von zor ass fügt; trefslich wär' es, wenn es auch noch einen Gleichstang mit seinem rhythmischen Doppelgänger Awz ack, hätte. Run? Retten wir von den Trümmern zor ass, was wir können. Das Ganze zor asi oder asi allein zu einem Hauptworte zu erheben, dürste ein verzweiseltes Unternehmen sein. Aber dies auffallende zor!? Wie, wenn das eine Ruine wäre, die man durch ein asi restaurirt hätte, um den Rhythmus zu gewinnen? Also zor in's Auge gesaßt! Hat es vorn oder hinten Schaden geslitten?

Sehen wir zu, in welcher Berbindung sonst wohl noódoror vorkommt. Zunächst bietet sich das obige noódoror blor — ales jacta est! Sophokles hat geschrieben bloror. Dies vereinigt in sich den besten Sinn, den ersorderlichen Rhythmus und einen wunderschönen Gleichklang von bio zu Lio. Dies bio also ging verloren und sofort galt es, den Rhythmus herzustellen. Da man nun nicht ahnen konnte, daß das ror an der Borderseite den Berlust erlitten, indem ror nach Umständen lang oder kurz sein kann, so schob man ihm das geläusige und zu solcher Benutzung wegen seiner vielsachen Form: asl, ale, aler öfter brauchbare asl nach, welches dem Sinne nach passend erschien,

wenn man es auch nicht unentbehrlich nennen kann, wie Schneibewin zur Widerlegung der Dindorf'ichen Conjectur bor behauptet. Demnach hatten wir:

πρόδοτον δὲ μόνα σαλεύει 'Ηλέκτρα βίστον πατρός δειλαία στενάχουσ' κ. τ. λ.

Dem Gedanken nach schön, und trefflich in den Zusammenhang paffend. Es heißt: "Allein aber ringt Elektra, bes Baters verrathenes Leben, die Ungludselige! beklagend, mit den Wogen" u. s. w.

Sanz so fagt in der oben angezogenen Stelle v. 125 der Chor: "Wie kannst du, Elektra, deinen verrathenen Bater so unablässig beweinen?" Siehe die Uebersetzung.

Bielleicht ift es ihr gelungen, die ganze Araft, welche dem moodoror feine Stellung verleiht, durch bas fcnobe wiederzugeben.

#### XI.

v. 1213. lw yovai

γοναί σωμάτων έμοι φιλτάτων εμόλετ' άρτίως εφεύρετ', ήλθετ', είδεθ' οῦς εχρήζετε.

In den bisherigen Erklärungen und Uebersetzungen sind biese Worte auf Orest bezogen mit einiger Abweichung in der Auffassung des Einzelnen. Siehe darüber Schneibewin. Man beziehe sie auf den Chor der Frauen, die so eben of oplkræren proximes und v. 129, ganz ähnlich wie hier, perkoda pervalor roxim genannt worden sind. Diesem roxim entspricht hier das allgemeinere ownarm, Bersonen, Leute (Familien, Säuser). Sie sagten eben: "Ja,

wir sehen's und vergießen Freudenthranen ob folder Fügung." Darauf erwiedert Elektra natürlich und schon: "Ja (wohl ift's eine wunderbare Fügung), Geliebtefte; ihr seid eben erft hergekommen und findet sogleich die, nach welchen ihr euch sehntet." Die ganze Stelle tritt auf diese Weise in das schönfte, hellfte Licht. Da sich die Ueberssehung selbst zur Genüge zu vertreten scheint, so dürsen die erheblichen Bedenken, welche die herkommliche Aufsfaffung an sich bietet, übergangen werden.

## XII.

αλλ' οὐ μὰ τὰν γ' ἀδμήταν αἰὲν "Αρτεμιν
τόδε μὲν οὕποτ' ἀξιώσω τρέσαι
περισσὸν ἄχθος ἔνδον
γυναικῶν ὂν ἀεί.

Alles, mas bisher gur Erflarung Diefer Stelle vorgebracht worden ift, scheint unhaltbar. Elettra foll bie Mutter (oder gar noch andere Frauen bazu?) nennen: περισσον άχθος κ. τ. λ. Wer vermag da einen gefunden, gefdweige iconen Sinn berauszufinden? Gine überfluffige Laft? An die Bedeutung freventlich in dem Sinne: über bas Dag hinausgehend, die bas Bort freilich auch bei den Tragifern hat, ift doch wohl hier wegen ber Berbindung mit ardog nicht zu benten. - Alles bagegen wird lichtvoll und fcon, fobald wir das asoloso's ärdos erdor guraixor or ael auf das roecai, auf die Ungft felbft beziehen. Diefe Beziehung des Barticipalfates mit or als Apposition auf das vorhergebende rosow ift aber befanntlich eine übliche Redemeife bei ben Briechen. S. Matthia u. A. Alfo nennt Glektra bie Angft "eine

überfluffige, leibige Laft, ftete im Innern, im Bergen ber Frauen." Dan vergegenwärtige fich ihre Stimmung. 3br beroischer Charafter tritt in Diesem Augenblick mit Dacht bervor, bricht fich nach langen, tummervollen hemmniffen mit Bewalt Luft. Da wirft fie "die Angft des Irdischen" von fich und ruft aus: "Weg mit der Furcht, Diefer leibigen, das Frauenberg ftets drudenden Laft!" Sie bat nich wohl bisher mit einigem Zagen vor der Rabenmutter gebemuthigt; aber jest icamt fich beffen ihr erftartenbes Berg. Und das fcmort fie, man merte mobl, bei Artemis, ihrem Ideal, der ewig unbezwungenen Jungfrau. Dan follte denken, das ift Sophokles! Und wie herrlich pagt darauf die Antwort des Dreft, die fonft an's Blatte ftreifen wurde! Er fagt: "Bohl, aber die Rlugheit gebietet Stille; auf der andern Seite wohnt auch Rriegsmuth im Beib; ich dachte, du hatteft es erfahren." Siehe die Ueberfetjung. Man fann fich aus biefer, wie aus vielen anbern Stellen überzeugen, daß ein Diggriff in der Auffaffung bes hauptfinnes gewöhnlich eine Reihe von Schwies riafeiten im Ginzelnen erzeugt. Man febe die altern und neuern Erflarer und Ueberfeger.

#### XIII.

1262. ω φίλαι, ξκλυον άν ἐγω οὐδ' ἄν ἤλπισ' αὐδάν.
 ἔσχον ἀργάν
 ἄναυδον οὐδὲ σύν βοᾶ κλύουσα
 τάλαινα, νῦν δ' ἔχω σε· κ. τ. λ.

Bielfach migverftandene, nirgend in ihrer vollen Schonheit aufgefaßte Berfe. Elettra entschuldigt fich vor ihren Freundinnen ob des turg vorhergegangenen, maßlofen Ausbruches ihrer Leibenschaft mit den Worten: "Eine Stimme erklang mir, auf die ich nicht mehr gehofft. Da riß mich der Jorn hin, daß ich Arme, ohne meine Stimme zu erheben, ohne lauten Freudenschrei sie hören sollte! Doch jest ist's wieder gut..." Man interpungire vor ävardor, so ist Alles klar. Dies ävardor, auf ardar bezogen, ist außerordentlich schön. Man vergleiche übrigens wegen des Ausbrucks Oed. Col. 1404: ävardor zids orgerigaa rixy.

έσχον όργαν ift eine dem Sophotles fo geläufige Redeweise, daß fie teines Beleges bedurfte, wenn Schneidewin's Autoritat, ber die Stelle falfch auffaßt, nicht einen folden erheischte. Diefer Belehrte meint sogor opyar fei fo allein unverftandlich. Dan vergleiche alfo v. 897: sogor θανμα, v. 1176: έσγες άλγος, woraus, wie aus vielen andern Stellen die Bedeutung Diefer Ausbrucksmeife, die wir Deutsche nicht haben, einleuchtet. Der Grieche fagt: "Ich befomme ober faffe Staunen, Schmerz, Born u. f. w.," wir bagegen gang in bemfelben Sinne: "Mich faßt Staunen, Schmerz, Born u. f. w." Die Bedeutung von dora fete ich als befannt voraus. Alfo faat Gleftra: "Dich faßte, mich riß bin die Leibenschaft!" Bei Diefer Auffaffung wird Schneidewin auch wohl feine Partifel mehr vor eogo vermiffen. Die Abgeriffenheit des Ausdrucks erscheint unter biefen Berhaltniffen gerade befonders fcon. Soffentlich wird die unbefangene Lefung der Ueberfepung im Bufammenbange jedes Bedenten vericheuchen.

#### XIV.

v. 1407 u. f. & naides x. r. l. Bei biefer Stelle findet fich in der Ueberlieferung eine verzweifelte Lucke, deren Ausfüllung durch einen glücklichen Fund der Jukunft vorbehalten bleibt. Der Zusammenhang des Ganzen wird glücklicher Beise nicht wesentlich gestört, indem das Ueberlieferte für die Einbuße der rhythmischen Harmonie wenigskens einen leiblichen Sinn gewährt. Es heißt:

Electra. ὧ παίδες, οὐκ ἄψορρον;

Orest.

είςορατέ που

τον ἄνδρ' ἐφ' ἡμῖν;

Electra.

· οὖτος ἐκ προαστίου

χωρεῖ γεγηθώς + + + + + + + + + + + + + + + + +

An der bezeichneten Stelle nimmt man gewöhnlich die genannte Lüde von neunzehn Silben an. Das odrog der Elektra legen Einige noch dem Orest bei, so daß nach ärde' das Fragezeichen gesetzt wird. Auch schreiben einige Interpreten woo, so daß Orest fragen soll, wo sie ihn sehen. Das äwodoor nimmt man gewöhnlich als Abverb. Im Uebrigen stimmt man ziemlich überein. Die Uebersetzung repräsentirt diesenige Auffassung, welche unter diesen Bershältnissen als die haltbarste erscheint. Läst man auf diese Weise der Tradition ihr Recht widerfahren, so bleibt es immerhin eine interessante Ausgabe, die Ausfüllung möglicht

Ausbruches ihrer Leibent.
Stimme erklang mir, aus riß mich der Jorn hin, der gen erheben, ohne lauten.
Doch jeht ist's wieder ärardor, so ist Ausbrucht wegen des Ausbrucks.

so you doyar ift eine meife, daß fie feines % win's Autorität, ber bie folden erheifchte. Diefer fo allein unverftandlich. MI θαύμα, v. 1176: ἔσχες ιο andern Stellen Die Bedeutn wir Deutsche nicht haben "3d betomme ober faffe Gtal wir bagegen gang in bemfelb nen, Schmert, Born u. f. 1 fete ich als bekannt vorav faßte, mich riß bin bie Leibe mirb Schneibemin auch mo vermiffen. Die Abgeriffen! biefen Berhaltniffen gera! wird die unbefangene Le menhange jedes Bedenten im Geiste des Sophofles zu versuchen. Mehrere solcher Berfuche wurden es vielleicht ermöglichen, sich über den gelungensten unter ihnen als ein provisorisches Auskunftsmittel, namentlich zur Herstellung des Rhythmus zu verständigen, besonders für solche Leser, welche den Dichter
ohne das Bedürfniß der Kritit lesen. Nur in diesem Sinne
möge man folgende Zeilen ausnehmen.

Es galte demnach, die fehlenden neunzehn Silben zu erganzen, um hier in der Antistrophe acht und vierzig Silben zu erzielen, welche der betreffenden Stelle in der Strophe entsprechen. Diese ift:

Clyt.

οι μοι τάλαιν' Αίγισθε, ποῦ ποτ' ων κυρεις;

Electra.

ίδου μάλ' αῦ θροεί τις.

Clyt.

ώ τέκνον, τέκνον,

οϊκτειρε την τεκούσαν.

Electra.

άλλ' οὐκ ἐκ σέθεν

ψκτείρεθ' ούτος, ούθ' ό γεννήσας πατήρ.

Bunachft ware es also die Aufgabe, die überlieferten Wörter an ihrer ursprünglichen Stelle unter den entsprechenden der Strophe anzubringen. Man hat freilich auch den umgekehrten Weg einschlagen und die Strophe vertürzen und verftummeln wollen, aber fie muß aus außern und innern Grunden für unangreifbar gelten.

Saben wir nun Saltpunkte? Ohne Bedenken fete man versuchsweise ovros unter ovros. Da nun beide Anfangs-geilen fich fehr gut entsprechen, auch ror ardo' do' ignt

als Anfang ber zweiten Zeile dem entsprechenden Theile in der Strophe, xwood aber metrisch und nach seinem Klange das görest sucht, wie ovros sein Ebenbild, und endlich 197700's nicht füglich anders unterzubringen ist, als unter d 79894..., so bliebe noch &x novavelov allein übrig. Bohin gehört dies? Wan setze es versuchsweise unter all ovr &x ocoses. Zur Veranschaulichung diene Folgendes:

οἴ μοι τάλαιν' Αἴγισθε, ποῦ ποτ' ὧν κυρεῖς ὧ παῖ-δες οὐκ ἄψορρον εἰς-ο-ρᾶ-τέ που ἰδοὺ μάλ' αὕ θροεῖ τις . ὧ τέκνον, τέκνον τον ἄνδρ' ἐφ' ἡμῖν οἴκτειρε τὴν τεκοῦσαν . ἀλλ' οὐκ ἐκ σέθεν ἐκ προ-αστίου ὡκτείρεθ' οὖτος, οὕθ' ὁ γεννήσας πατήρ χωρεῖ οὖτος γεγηθὧς.

An den leergelassenen Stellen wären also besagte 19 Silben unterzubringen. Nun beachte man solgendes Scholion zu λεύσσω γαρ Αίγισθον ausmerksam. Es heißt: οἰον ὑποστρέψαντα μετεκέκλητο γαρ ἴσως ὑπὸ Κλυταιμνήστρας. Diese mit dem gewöhnlichen οἰον anhebende Erklärung paßt offenbar nur sehr im Allgemeinen auf die Worte, welche sie erklären soll, dagegen vortresslich auf ἄψοζόον. Daraus läßt sich vermuthen, daß der Scholiast ursprünglich dies ἄψοζόον, welches er adjectivisch nahm, etwa noch verbunden mit ἴοντα oder iκνουμενον hat erklären wollen. Cf. Ant. 384: ἐκ δόμων ἄψορρος εἰς δεὸν περχ. Oed. tyr. 431: οὐ πάλιν ἄψοζόος οἴκων τῶνδ' ἀποστραφείς ἄπει; Aus dem erstern Beispiel spricht das εἰς δεὸν, als unstrer Stelle höchst angemessen, besonders an. Wan stelle sich vor: Der Chor hat eben von einem etwas erhöhten Stands

# Unmerfungen.

tte aus gesagt, er sehe beutlich ben Aegisth. Sofort at Elektra, sich nach der Gegend hinwendend, die Freunde, sie den Wann irgendwo erblicken. Sie schauen hin und, wie Orest ihn gewahrt, antwortet er. Darauf ergreistenn Elektra das Wort, nicht aber der Chor: βατο x. τ. λ. luf Vorstehendes gründet sich solgender Ergänzungsversuch:

Chor.

παύσασθε, λεύσσω γάρ Αϊγισθον έκ προδήλου.

Electra.

ώ παϊδες, οὐκ ἄψορρον εἰςορᾶτέ που τὸν ἄνδρ' ἐφ' ἡμῖν εἰς δεὸν ἵκνούμενον;

Orest.

στείχοντά νιν δρωμεν έκ προαστίου, χωρεί δε ούτος και γεγηθώς ώς δοκεί.

Das eg' ήμεν ift uns ichon oben begegnet v. 85: φέρει νίκην εφ' ήμεν: auf uns zu, für uns. Wie paffend dies hier sei, eg' ήμεν els deor έκεται, fieht Jeder: in unfre hande!

#### XV.

1452. οὐ γὰρ αἰσθάνει πάλαι
 ζῶν τοῖς θανοῦσι οὕνεκ' ἀνταυδᾶς ἴσα.

So die Ueberlieferung, zu welcher Brund bemerkt: Absque ullo sensu rursus hic tragico egregiam operam navavit Tyrwhitti acumen, cui debetur emendatio, quam merito suo recepimus (ζωντας θανονοι): non sentis, te dudum cum viventibus quasi mortuis confabulari? id est cum Oreste vivente, quem mortuum opinaris. Diese Emendation hat allgemeinen Anslang gefunden, und ist

bis zur Stunde von den meisten Interpreten und Uebersetzern zu Grunde gelegt worden. Ihre Aufsaffungsweise stimmt dann auch mit einigen Modisicationen im Ausdruck zu der vorstehenden Erklärung von Brunck. Es möge genügen, sie durch die Fassung vertreten zu lassen, welche Schneidewin ihr mit den Worten gibt: "Du redest Lebendige Todten gleich an." Das ist zwar sehr unbestimmt im Ausdruck, es steht aber zu vermuthen, daß der Sinn auch hier, wie überall, ungefähr sein soll: "Mit Lebendigen, von denen du wähnst, daß sie todt wären."

Sprachlich mare bagegen nicht viel einzumenden, aber sobald man dem Bedanken etwas naber und icharfer auf ben Grund geht, fo wird er immer unbestimmter, untlarer, verschwommener, und es bleibt am Ende gar nichts mehr jurud. Alle Barallelftellen, bie man anführt und anführen tonnte, haben nur eine icheinbare Aehnlichkeit. 3. B. Phil. v. 319 der Chor fagt: edixa xayod roig agixuévois ioa févois éxoixelosiv, d. h.: "Auch ich scheine bich gerade fo zu bemitleiden, wie jene Fremdlinge," fo ift bas bier auch gang richtig gedacht und buchftablich mabr. Der Chor will fagen: "Mein Mitleid, fürcht' ich, gebt auch nur bis zu einem gewiffen Grabe, wie bei jenen Fremblingen." Aber nun betrachte man unfere Emendation naber. Sie beißt wortlich: "Mertft du nicht, daß du Lebendige gerade fo wie Todte anredeft?" Dan gebe fich Rechenschaft über ben Ginn, ben diefe Worte eingig und allein haben, und frage nich bann, ob man fie auf Megifth anwenden tonne. Ihr Ginn aber ift: "Du redeft au Lebendigen gerade wie man ju Todten redet," mas ein= leuchtender Dagen auf Aegifth nicht pagt. Dag dagegen in ben Worten ber Ginn: "Du redeft Lebendige an, von denen du glaubst, sie seien todt," oder alles Achnliche schlechterdings nicht liegt, wird bei einigem Rachdenken ohne vieles acumen einleuchten. Hermann, dem man nicht wenig acumen zuschreibt, mochte dergleichen bei folgenden Worten denken: "Facilius poterat hic locus corrigi: quock spaci. In eandem conjecturam incidit Carolus Reisigius. Consumatur iis, quae mox Aegisthus, o noosporoor dus." Hier ist die Emendation: Cor rols Garovor over deren Gira. Später ist er andern Ginnes geworden und hat sich zu Corras verstanden, weil ihm jener Bersuch selbst unhaltbar dünkte; er mag demnach aus sich beruben.

Alle Berfuche, die Tradition zu erklären, bezeichnet Ellendt summarisch: In librorum scriptura explicanda frustra desudatum est. Dennoch mag's ben Berfuch gelten. arrapdar erra findet fich gwar bei Ellendt, bei Schneider u. A., aber nur unfere Stelle bient als Beleg, beweist alfo Richts. Bedenkt man nun, daß uns auch arreinelv riel ri, arraropevaur riri bei ben Dichtern begegnet, fo wird man es ohne Bedenken bei Sophofles, der uns bekanntlich fogar odpeleir rin bietet, julaffig finden, auch arrandas rois Davovou zu conftruiren, wie fich denn noogavdav zwa und zwe wirklich bei ihm findet. Gebt man nun babon aus, fo fragt fich, mas beißt arravdar ioa? Man vergleiche Ood. tyr. 403: εξισωτέον το γουν ισ' αντιλέξαι. Tirefias fact namlich zu Rreon: "Ich barf mir's berausnehmen, eine gleiche Sprache gegen bich zu führen; benn ich bin bein Sflave nicht." In Diefer Stelle, wie in abulichen, tritt uns der Ausbruck ioa avrilegat als Redensart entgegen, welche gang genau ber unfrigen entspricht: "Dit Jemanben, wie mit feines Gleichen reben." Demnach fagt Tirefias ju Rreon: "Bift du auch Ronig, fo muß ich

mir's doch herausnehmen, mit bir, wie mit meines Gleichen, ju reben. Denn ich bin nicht bein, fondern Apollo's Diener."

Benbet man bies auf unsere Stelle an, fo beißt ioa arandar rolls Garovol: "mit den Todten wie mit seines Gleichen reben." Auf einmal Licht! Bortrefflich! Megifth bat gefragt: "In welcher Manner Res bin ich gefturgt?" Darauf Dreft: "Dertft du nicht icon langft, daß bu mit ben Tobten, wie mit beines Gleichen bich unterhaltft?" Bebarf bas noch einer Erklarung? Der nachte Sinn ber Antwort ift: "Ei, dem Tod bift du verfallen, unter die Lodten bift du gerathen. Rannft du noch fragen? Du bertehrft ja mit ihnen fcon langft wie mit beines Gleichen." Die furchtbare tragische Fronie, welche barin liegt, baß Dreft nich dem Aegifth gegenüber einen Todten nennt, weil er in feiner Meinung bis babin ein folder mar, bedarf wohl teiner Erlauterung. Die volle Bedeutung bes Cor aber in feinem fraftigen Gegenfat ju rolle Gavovoi ließe fich folgendermaßen wiedergeben: "Werkst du denn nicht · icon langft, daß du bei lebendigem Leibe mit den Todten wie mit beines Gleichen verfehrft?" Siehe die Ueberfetung, welcher es gelungen ift, ben Ginn bes Dichters wieberaugeben, infofern ber Ausbrud "mit Jemanben vertebren" wenigstens annabernd die Bedeutung ber gleichen Berechtigung, bes Stebens auf gleichem Ruße in fich ichließt.

#### XVI.

Erflarer und Ueberfeger laffen über biefe Stelle voll- tommen unbefriedigt. Schneidemin moge bie gewöhnliche

?

Auffaffung vertreten. Er fagt: "Was tann es einem Bofewicht nuben, wenn fein Tod einige Augenblide binausgeschoben wird?" Ferner zu συμμεμιγμένων σύν κακοίς: "Der zu der Rlaffe von Menschen gehört, welche mit Miffethaten belaftet find." Endlich um die auffallende Stellung von Boozor ju rechtfertigen, vergleicht er v. 199: είτ' οὖν θεὸς είτε βροτῶν ἦν ὁ ταῦτα πράττων. werden aber offenbar zwei Stellen verglichen, die gang anderer Natur find; das Booror in der angezogenen ftebt eben gang natürlich, wo es fteben foll, mabrend es gugleich feinem Begriffe nach unentbehrlich ift; unfer Boorov bagegen mit feinem gangen Anfange ift und bleibt bei aller bentbaren Erflarungsweise ein mußiger, gefchraubter Ausbrud und behauptet eine unnaturliche, wenigstens febr auffallende Stellung. Man fragt fich boch jedenfalls: "Warum foll denn einem Bofewicht, der fterben foll, ein Auficub feinen Bortheil bringen, wenn er überhaupt einen folden bringt?" In biefer Sinficht mare die Ueberfepung Brund's: coopertus miseriis, dem Manche folgen, noch vorzugiehen, oder Hermann's: homo pro misera vitae humanae conditione moriturus? Ferner burfte βροτοί σύν κακοίς μεμιγμένοι in dem Sinne: "mit Diffethaten belaftete Sterbliche" fich fcwerlich als griechifch nachweisen laffen. Bas endlich bie erftern Borte von Schneibemin betrifft, fo liegt es dem flüchtigen Lefer, dem der uns geläufige Gedante: "Was fann's ihm nüten?" vorschwebt, vielleicht nabe, ju gegor hingugudenten abeg, oder vielmehr pepor in dem Sinne von davontragen zu nehmen; aber bei einigem Rachdenten leuchtet boch ein, baß bie aange Situation jeden Bedanten baran, ibm nuten gu wollen, ausschließt.

In ähnlicher Weise erscheint alles bisher über die Stelle Borgebrachte unhaltbar. Unter diesen Umständen hat man sich wohl nach dem übelberusenen Triklinius umgesehen, bei welchem sich µsµµµśror sindet, während alle codd. µsµµ¬µśror haben. Das wäre ein Rettungsanker in der Noth; denn \*\*xéçdos oùr \*\*xæxois µsµµµµśror: "ein Gewinn, der mit llebel, mit Unglück verknüpst, d. h. der gefährlich wäre," gibt allerdings einen der Situation angemessenen Sinn; aber, wie gefagt, µsµµµśror ist unangreisbar.

Aus diefer großen Roth hilft die Aenderung eines  $\beta$  in ein n. Sophofles hat gefchrieben: noo rov av oùr xaκοίς μεμιγμένων. Sofort wird Licht! τα αν σύν κακοίς μεμιγμένα heißt: "Das wohl mit Uebel Bermifchte, Berbundene, Berknüpfte." Dies ar beim Barticip, mo je nach dem Rusammenhange von etwas Möglichem, allenfalls Beichehendem, Dentbarem, Bahricheinlichem die Rede ift, ift bekanntlich den Griechen geläufig. Statt ungabliger Stellen wird eine recht ichlagende ausreichen. Xenoph. anab. VI, 2, 7: εἰς τὸ πόλισμα αν γενόμενον οὐκ ἐβούλοντο orgaronedeverbau. In ahnlicher Beife fteht bekanntlich die Bartifel beim Infinitiv, cf. Xenoph. Hell. I, 5, 20: δια το μη ανασγέσθαι αν την έκκλησίαν. Wir murden dem= nach für ra ar συν κακοίς μεμιγμένα fagen: "Das möglicher Beife mit Unglud Berfnupfte," ober mit einem furgen Ausbrud: "Die möglichen Gefahren." Nun ent= folage man fich bes Bedankens, pegoi in bem Sinne von: bavontragen nehmen zu muffen, fondern faffe es, mas bas Raturlichfte und Ginfachfte ift, fur: brachte, namlich uns, fo ergiebt nich: "Denn welchen Bortheil (an) ber Beit brachte (und) ber bem Tob Berfall'ne für bie moglichen Gefahren?" b. h. mit andern Worten: "Nugen fann es uns, wenn wir ihn langer leben laffen, nichts, wohl aber schaden." Man beachte wohl, daß Letteres eine offenbare Beziehung enthält auf die Worte des Badagogen v. 1350:

εί δ' ἐφέζετον,

ď

φροντίζεθ ώς τούτοις τε καὶ σοφωτέροις άλλοισι τούτων πλείσσιν μαχούμενοι.

Darin liegt das bedeutenbste zon oùr nanog µsµµµúror ausgesprochen. Ellendt dürste getrost die Redensart ausnehmen! Schließlich achte man, wenn Borstehendes richtig erscheint, auf den natürlichen Ursprung der Tricliniana. Sobald norow in βροτών verwandelt war, verzweiselte man eben begreislicher Weise an µsµµµúror und suchte sich durch µsµµµúror zu helsen. Nun lese man die ganze Stelle mit der Uebersetzung im Zusammenhange.

# Studien

zu

# Sophofles.

Bon

Professor Samacher.

3meiter Band.

Antigone.

Griechisch und beutsch mit fritisch = egegetischen Anmertungen.



Regensburg.

Жегіад пап Ф. Эліерђ Жаап<sub>і</sub>. 1856.

# on bolles.



# Vorerinnerung.

Dekanntlich hat das vorliegende Stück aus Grünsben, welche zum Theil nicht allein in der hohen Bortrefflichkeit desselben liegen mögen, in der neuern und neuesten Zeit eine größere Aufmerksamkeit und vielkachere Besprechung und Bearbeitung erfahren, als die übrigen. Wenn dies namentlich von den zahlreichen Uebersetzungsversuchen gilt, sowie von den Beiträgen zur ästhetischen Würdigung, insbesondere zur Orientirung über den Grundgedanken desselben, so sind doch auch die Leistungen auf dem Gebiete der Kritik und Exegese nachgerade zu einer so umsfangreichen Litteratur herangewachsen, daß es einem

neuesten Bersuche, welcher dieselbe nach den im Borworte angegebenen Gesichtspunkten zu berücksichtigen
hat, sehr willkommen erscheinen muß, sich an eine
bedeutendste Erscheinung gewissermaßen anlehnen zu
können. Eine solche aber bietet das ausgezeichnete
Werk: Des Sophokles Antigone, griechisch und
beutsch, herausgegeben von August Boeck, nebst
zwei Abhandlungen über diese Tragödie im Ganzen
und über einzelne Stellen derselben. Berlin 1843,
welches die Basis der solgenden Blätter bezeichnet,
von welcher aus die vorhergehende, wie die nachsolgende jüngste Litteratur nur in der Art und in dem
Maße berücksichtigt wird, welche an der oben bezeichneten Stelle angedeutet sind.

Wenn zu diesem Zwecke die Uebersetzung Boech's als die philologisch genaueste zur Beranschaulichung seiner Auffassungsweise der Kürze halber statt einer jedesmaligen eignen Darlegung derselben angeführt wird, so geschieht dies selbstredend einzig und allein zu dem vorliegenden kritisch=exegetischen Zwecke. Boech's Bearbeitung gilt trop mancher seitherigen Abweichungen und Ansechtungen unbestritten und

mit vollem Recht als epochemachend, und wenn ber Berfaffer es bennach magt, berfelben in ihren wesentlichsten Ergebnissen entgegenzutreten, so geschieht dies insofern mit großer Zuverficht, als er bas Blud hatte, in bem Meister ber Biffenschaft außer dem hohen Beifte und der großen Belehrsamkeit auch die seltene, edelste Frucht humanistischer Studien. - achte humanität kennen zu lernen. Wer nur eine "unvermeidliche Volemif" "welche ber Sache gilt," wer fogar "gegründetem Tadel als der schuldigen Buße des Jrrthums fich willig unterwirft," wird gewiß am wenigsten abgeneigt sein, abweichende Anfichten eines frühern Schülers, in beffen Seele fein Andenten mit der freudigsten Berehrung verknüpft ift, mit Unbefangenheit zu würdigen.

Daß der Commentar trop des berührten Berssuchs, ihn zu verfürzen, dennoch an Umfang den zur Elektra bedeutend überwiegt, liegt in der Sache begründet, und nicht in einer etwaigen Aenderung der Methode, indem das erstgenannte Stück uns bekanntlich am Reinsten überliefert worden ist. Man

wird in der Antigone nicht wenigere Stellen finden, als in jenem, welche nur deshalb nicht mit Roten versehen worden sind, weil der Berfasser die Hosff-nung hegt, daß sich ihre Auffassung und Behand-lung durch die nebenstehende Nebersetung hinreichend rechtfertigt.

Ju den Seite XXIII des Borworts angezogenen Uebersetzungsversuchen der ersten Berse der Elektra im Trimeter zum Behuse eines Bergleichs mit solchen im Fünffuß hätte der von Thudichum, dem geist-vollen Kenner des Sophokles, eigentlich nicht sehlen dürsen, weil der Bersasser in dem Werke desselben, alle Ersordernisse zusammen berücksichtigt, die beste aller bisherigen Gesammtübersetzungen erkennt; es schien indessen Theil der neuen Ausgabe abzuwarten. Daher möge derselbe hier seine nachträgliche Stelle sinden:

O Sohn des Feldherrn, der in Troja einst gebot, Agamemnons Erbe, nun ist endlich dir vergönnt, Zu sehn mit Augen, was du lang zu sehn begehrt. Das alte Argos, deiner Sehnsucht Ziel, ist hier,

1

Der hain der wuthgeschlagnen Tochter Inachos; Dies hier, Orestes, ist des wölsetödtenden Lyteios Marktplatz; dieses hier, zur Linken hin, Der hera prächt'ger Tempel; doch wo nun wir stehn, Sprich, daß Mykene's golderfüllte Stadt du siehst, Und hier der Belopsenkel toderfülltes haus.

Wenn, wie an dieser Stelle, so in fammtlichen Tragodien, namentlich aber in den Chorgefängen, ein gebildeter Geschmad selbst bei einem Thudichum nicht überall ein Benüge findet, so ift dies gewiß meist den verzweifelten Schwieriakeiten zuzuschreiben. welche die antiken Metren unferer lieben Mutteriprache bieten, und dürfte dies als ein weiterer thatfachlicher Beweis für die Richtigkeit der von uns befolgten Grundfäte angefehen werden. Wie febr empfiehlt sich bagegen in afthetischer Sinsicht die Eleftra von Seeger, dem gewandten Ueberseger bes Aristophanes, mit welcher sich, von dieser Seite betrachtet, wohl fein anderer Bersuch meffen durfte. Eine eigenthümliche Erscheinung ber neuesten Beit find die sogenannten Nachdichtungen unsers Dichters, zu welchen auch Dswald Marbach's Bersuche zu rechnen sind, hervorgegangen, wie es scheint, aus einer nur gar zu begreiflichen und verzeihlichen Berzweiflung an der Möglichkeit einer eigentlichen Uebersesung. Sie werden an geeigneter Stelle die gebührende Berückfichtigung finden.

Trier, im Dezember 1856.

# ueberse gung.

# $A N T I \Gamma O N H.$

#### ANTII'ONH.

Ω χοινον αὐτάδελφον Ἰσμήνης χάρα, ἄρ' οἰσθ', ὅτι Ζεὺς τῶν ἀπ' Οἰδίπου χαχῶν ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ; οὐδὲν γὰρ οὕτ' ἀλγεινὸν οὕτ' ἄτης ἄτη ¹) 5 οὕτ' αἰσχρὸν οὕτ' ἄτιμόν ἐσθ', ὁποῖον οὐ τῶν σῶν τε χάμῶν οὐχ ὅπωπ' ἐγὼ χαχῶν. χαὶ νῦν τί τοῦτ' αὐ φασὶ πανδήμῳ πόλει χήρυγμα θεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως; ἔχεις τι χεἰςήχουσας; ἤ σε λανθάνει 10 πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν χαχά;²)

#### $I\Sigma MHNH.$

έμοι μέν οὐδεὶς μῦθος, Αντιγόνη, φίλων οὔθ ήδὺς οὔτ ἀλγεινὸς ἵκετ, έξότου δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήθημεν δύο, μιῷ θανόντων ἡμέρᾳ διπλῆ χερί 15 ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Αργείων στρατὸς

<sup>1)</sup> S. Nro. I. - 2) S. Nro. I.

# Antigone.

### Antigone.

D mitgebornes, schwesterliches Haupt,
Ismene, weißt du, daß nicht Eins von den
Durch Dedipus verhängten Leiden uns
Beus unerfüllt läßt, während wir noch leben?
Denn keinen Schmerz, kein Uebermaß des Unheils,
Und keinen Schimpf und keine Schande giebt's,
Die ich in deinen und in meinen Nöthen
Richt schon erblickt. Und welchen Tagsbesehl
Hat eben wieder an die ganze Stadt,
So heißt es, unser Oberhaupt erlassen?
Weißt du davon? Hast du's vernommen oder
Bleibt dir's verborgen, wenn den Freund bedroht
Ein Unglück, wie's den Feind im Felde trifft?

# 38mene.

Rein Wort, Antigone, gelangte, weder Ein frohes noch ein schmerzliches, zu mir Bon unsern Freunden, seit die beiden Brüder, Bon Doppelhand an Einem Tag verblutend, Uns Beiden wurden hingerafft, und nun, Da das Argiverheer in dieser Racht έν νυχτὶ τῆ νῦν, οὐδὲν οἰδ' ὑπέρτερον οὕτ' εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὕτ' ἀτωμένη.

#### ANTIPONH.

ήδη καλῶς, καί σ' έκτὸς αὐλείων πυλῶν τοῦδ' οὕνεκ' έξέπεμπον, ώς μόνη κλύοις.

#### $I\Sigma MHNH.$

20 τί δ' έστι; δηλοίς γάρ τι καλχαίνουσ' έπος.

#### ANTIFONH.

οί γάρ τάφου νῷν τω κασιγνήτω Κρέων, τὸν μὲν προτίσας, τὸν δ' ἀτιμάσας ἔχει; Έτεοχλέα μέν, ώς λέγουσι, σύν δίχη — 1) χρήστ' εὶ δίχαια — χαὶ νόμω χατὰ χθονὸς έχρυψε, τοίς ένερθεν έντιμον νεχροίς. 25 τὸν δ' ἀθλίως θανόντα Πολυνείχους νέκυν άστοισί φασιν έχχεχηρῦχθαι τὸ μὴ τάφω καλύψαι, μηδέ κωκῦσαί τινα, έᾶν δ' ἄκλαυστον, ἄταφον, οἰωνοῖς γλυκύν 30 θησαυρόν εἰςορῶσι πρός χάριν βορᾶς. τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ, κάμοὶ, λέγω γὰρ κάμὲ, κηρύξαντ' ἔχειν, **και** δεύρο νείσθαι ταύτα τοίς μην είδοσιν<sup>2</sup>) σαφή προχηρύξοντα καὶ τὸ πράγμ' άγειν ούχ ώς παρ' ούδεν, άλλ' ός αν τούτων τι δρά, φόνον προκεισθαι δημόλευστον έν πόλει.

<sup>1)</sup> S. Nro. II. — 2) S. Nro. II.

If aufgebrochen, wußt' ich weiter Richts, Bas da mein Glud, mein Unbeil fleigern follte.

# Antigone.

Ich dacht' es wohl; defhalb beschied ich dich her vor das Thor, daß du allein es hörteft.

#### 38mene.

Bas beun? Dan fieht's gewaltsam in bir gahren.

# Untigone.

Bat Kreon nicht von unfern Brudern einen Des Grab's gewürdigt und entehrt den andern? Eteofles hat er, fo beißt's, mit Recht — Run freilich recht ift's, feine Bflicht ju thun -Und dem Gefet gemäß begraben, daß Er drunten bei den Todten fei geehrt. Des armen Bolynifes Leiche aber, So fagt man, fei's den Burgern tund gethan, Soll nicht beerdigt, nicht bejammert werden, Rein, ohne Thranen und Begrabnig liegen, Raubvogeln, die da lauern auf den Fraß, Ein füßer Schmaus. Dergleichen, beißt es, hat Der edle Rreon bir und mir, ich fage, Auch mir verfunden laffen, und er tomme Run ber, es bier, wo man's zu wohl nur tennt, Roch einmal zu verfünden, und er febe Als unbedeutend nicht die Gache an, Rein, wer in etwa fich vergehe, ben Erwarte öffentliche Steinigung.

οὕτως έχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα, εἰτ' εὐγενὴς πέφυκας, εἰτ' ἐσθλῶν κακή.

#### $I\Sigma MHNH.$

τί δ', ὧ ταλαῖφρον, εὶ τάδ' ἐν τούτοις, ἐγὼ 40 λύουσ' ἂν ἢ 'φάπτουσα προςθείμην πλέον;

#### ANTIFONH.

εί ξυμπονήσεις και ξυνεργάσει, σκόπει.

#### $I\Sigma MHNH.$

ποϊόν τι κινδύνευμα; ποῦ γνώμης πότ' εί;

#### ANTIPONH.

εὶ τὸν νεχρὸν ξὺν τῆδε χουφιεῖς χερί.

#### $I\Sigma MHNH.$

η γας νοείς θάπτειν σφ', απόδοητον πόλει;

#### ANTIFONH.

45 τον γοῦν ἐμον καὶ τον σον, ἢν σὺ μὴ θελης, ἀδελφόν οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ' ἀλώσομαι.

#### $I\Sigma MHNH.$

ω σχετλία, Κρέοντος άντειρηχότος;

#### ANTIFONH.

άλλ' ούδεν αύτῷ τῶν ἐμῶν εἰργειν μέτα.

#### IΣMHNH.

οίμοι, φρύνησον, ω χασιγνήτη, πατήρ

So fteht's, und bald wirft du beweisen, ob Du edel oder ausgeartet bift.

36mene.

Was kann denn ich, Unsel'ge, steht es so, Zum Frommen oder Schaden daran thun?

Antigone.

Sprich, willft bu meine Dub' und Arbeit theilen?

38mene.

Bu welchem Wagftud benn? Wo bentft du bin?

Antigone.

Billft du mit mir die Leiche wohl erheben?

38mene.

Du willst ihn gegen das Berbot begraben?

Antigone.

Ja, meinen Bruder zuverlässig und Den deinigen, wenn du nicht wollen folltest. Rie foll man wahrlich des Berraths mich zeihn.

38mene.

Unfelige! und Rreon hat's verboten?

Untigone.

Er hat fein Recht, mas mein ift, mir zu weigern.

38mene.

Beb mir! Bedente, Schwefter, wie mit haß

50 ὡς νῷν ἀπεχθής δυςκλεής τ' ἀπώλετο, πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς ἄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνὴ, διπλοῦν ἔπος, πλεκταίσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον τρίτον δ' ἀθελφὼ δύο μίαν καθ' ἡμέραν αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον κοινὸν κατειργάσαντ' ἐπ' ἀλλήλοιν χεροῖν. νῦν δ' αὐ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει δσω κάκιστ' ὀλούμεθ', εὶ νόμου βία

60 ψῆφον τυράννων η κράτη παρέξιμεν.
ἀλλ' έννοεῖν χρη τοῦτο μὲν, γυναῖχ' ὅτι
ἔφυμεν, ὡς πρὸς ἀνδρας οὐ μαχουμένα ·
ἔπειτα δ', οὕνεκ' ἀρχόμεσθ' ἐκ κρεισσόνων,
καὶ ταῦτ' ἀκούειν κάτι τῶνδ' ἀλγίονα.

65 ἐγὰ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς ξύγγνοιαν Ἰσχειν, ὡς βίαζομαι τάδε, τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι. τὸ γαρ περισσὰ πράσσειν οὐχ ἔχει νοῦν οὐδένα.

#### ANTIFONH.

οὔτ' ἄν κελεύσαιμ', οὐτ' ἄν εὶ θελοις ἔτι
το πράσσειν, ἐμοῦ γ' ἄν ἡδέως δρφης μέτα.
ἀλλ' ἔσθ' ὁποίᾳ σοι δοκεῖ· κεῖνον δ' ἐγὼ
θάψω. καλόν μοι τοῦτο ποιούση θανεῖν.
φίλη μετ' αὐτοῦ κείσομαι, φίλου μέτα,
δσια πανουργήσασ' ἐπεὶ πλείων χρόνος,
το δν δεῖ μ' ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.

Und Somach belaben unfer Bater fürgte, Dit eigner Sand die beiden Augen fich Ausreigend nach Entdedung feines gehle; Bie fie fobann, die ba ben Doppelnamen Battin und Dutter trug, fo fchimpflich fiel, Ihr Leben endend mit gewund'nem Strange; Und endlich, wie bie beiben Bruber, fich An Ginem Tag, die Ungludfel'gen, felbft Durchbohrend, ein gleichzeit'ges Lebensende Bon beiberfeit'ger Band gefunden haben. Und nun beberg'ge, wie wir gwei, allein Burudgelaffen, mabrlich mehr, als fcmablich Ru Grunde gingen, wenn wir übertraten Der Berricher Machtipruch bem Gefet jum Eros. D lag vor Allem diefes uns bedenten: Bir find nur Beiber, welche gegen Manner Richt fampfen tonnen; bann, wir muffen ftill, Weil einem Sobern untergeben, bies Und Merg'res noch, als biefes, boren tonnen. Bas mich betrifft, ich fleh' die Abgeschied'nen Um Rachficht an, weil mir Gewalt gefchiebt, Und fuge mich dem Willen meiner Obern; Denn unvernünftig ift es, mehr zu wollen.

# Antigone.

Richt mag ich dir gebieten, ja mir ware Dein Antheil, wenn du dennoch handeln wolltest, Unangenehm; bleib' du bei deinem Sinn, Und ich begrab' ihn. herrlich war's für mich, Wenn ich den Tod durch diese handlung fände. Ich wurde nach Bollziehung heil'ger Pflicht Bei dem Geliebten, die Geliebte, ruhn. Denn lang're Zeit muß ich den Unterird'schen, Als hier den Menschen wohlgefällig sein;

έχει γὰο αἰεὶ χείσομαι· σοι δ' εὶ δοχεί, τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ' ἀτιμάσασ' ἔχε.

#### IΣMHNH.

έγω μέν ούχ ἄτιμα ποιοῦμαι· το δὲ βία πολιτῶν δοᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

#### ANTII'ONH.

80 σύ μεν τάδ' αν προύχοι' εγώ δε δη τάφον χώσουσ' άδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσομαι.

#### $I\Sigma MHNH.$

οίμοι ταλαίνης, ώς ύπερδέδοικά σου.

#### ANTIFONH.

μή μου προτάρβει τον σον έξόρθου πότμον.

#### $I\Sigma MHNH.$

άλλ' οὖν προμηνύσης γε τοῦτο μηδενὶ 85 τοὕργον, χρυφῆ δὲ χεῦθε· σὺν δ' αὕτως ἐγώ.

#### ΑΝΤΙΓΟΝΗ.

οίμοι, καταύδα. πολλον έχθίων έσει σιγωσ', έαν μη πᾶσι κηρύξης τάδε.

#### $I\Sigma MHNH.$

θερμήν έπὶ ψυχροῖσι καρδίαν έχεις.

#### ANTIPONH.

άλλ' οίδ' ἀρέσχουσ' οίς μάλισθ' άδεῖν με χρή.

Dort in dem Grabe werd' ich ewig liegen. Du aber, wenn es dir beliebt, entehre Rur, was die Götter hoch in Ehren halten.

36mene.

Ich sehe nichts Entehrendes darin, Rur kann ich nicht der Stadt zum Trope handeln.

Antigone.

Rimm diefen Bormand nur; ich geb', das Grab Dem vielgeliebten Bruder zu bereiten.

38mene.

3ch Arme, ach! wie bangt es mir um bich!

Antigone.

Sei unbesorgt um mich; dein Schicksal beffre!

38mene.

So fprich doch Niemand wenigstens davon; Salt' es geheim, ich will daffelbe thun.

Antigone.

Bertund' es nur! 3ch haffe bich noch mehr, Wenn du's verfchweigft, nicht überall verbreiteft.

38mene.

Dein Berg erglüht für eine kalte Liebe.

Antigone.

Wenn ich nur ihnen wohlgefalle, denen 3ch mehr, ale Allen, wohlgefallen muß.

#### $I\Sigma MHNH.$

90 εὶ καὶ δυνήσει γ' άλλ' άμηχάνων ἐρῷς.

#### ANTIFONH.

οὐχοῦν, δταν δή μή σθένω, πεπαύσομαι.

#### $I \Sigma MHNH.$

άρχην δε θηράν ού πρέπει τάμηχανα.

#### ANTIPONH.

εὶ ταῦτα λέξεις, ἐχθαρεῖ μὲν ἐξ ἐμοῦ, 
ἐχθρὰ δὲ τῷ θανόντι προςκείσει δίκη.

95 ἀλλ' ἔα με καὶ τὴν έξ ἐμοῦ δυςβουλίαν 
παθεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο. πείσομαι γὰρ οὐ 
τοσοῦτον οὐδὲν, ὥςτε μὴ οὐ καλῶς θανεῖν.

#### I S M H N H.

άλλ', εὶ δοχεῖ σοι, στεῖχε· τοῦτο δ' ἴσθ', δτι ἄνους μὲν ἔρχει, τοῖς φίλοις δ' ὀρθῶς φίλη.')

#### ΧΟΡΟΣ.

100 'Απτις ἀελίου, τὸ κάλλιστον έπταπύλφ φανέν
Θήβα τῶν πρότερον φάος,
ἐφάνθης πότ', ὧ χρυσέας
ἀμέρας βλέφαρον,

105 Διρχαίων ύπερ ρεεθρων μολοῦσα,

<sup>1)</sup> S. Nro. III.

#### Ismene.

Ja, war' es auch nur möglich; doch bu ftrebft Rach Dingen, die nicht auszuführen find.

### Antigone.

Run, wenn die Araft verfagt, fo bor' ich auf.

### Ismene.

Unmögliches foll man nicht einmal wollen.

# Antigone.

Wenn so du sprichst, verdienst du meinen Saß Und den des Todten. Aber laß mich nur Die schweren Folgen meiner Unvernunft Erleiden. Denn, sind noch so groß die Leiden, Ein schöner Tod kann nimmer mir entgehn.

# 3 smene.

So gehe, wenn du meinst; doch sei versichert, Ift unvernünftig auch dein Gang, du bleibst Den Freunden freund im ächten Sinn des Wortes.

# Chor.

Strahl der Sonne! du schönstes Licht, Das Thebens siebenfachem Thor Seither geglänzt, so bist du denn, Des goldnen Tages Flammenauge, Erschienen endlich, über Dirke's Strömungen dringend, und verjagtest τὸν λεύκασπιν Ἀργεῖον φῶτα βάντα πανσαγία φυγάδα πρόδρομον όξυτερφ κινήσασα χαλινῷ

110 ον εφ' άμετερα γᾶ Πολυνείκης ')
ἀρθείς νεικέων εξ άμφιλόγων
ὀργαίς άγαγων, ὀξέα κλάζων
αλετός εἰς γᾶν ως ὑπερέπτα,
λευκῆς χιόνος πτέρυγι στεγανὸς,

115 πολλῶν μεθ' δπλων ξύν θ' ἱπποχόμοις χορύθεσσι.

στὰς δ' ὑπὲρ μελάθρων φονίαις 2) αἰσιν ἀμφιχανών κύκλφ λόγχαις ἐπτάπυλον στόμα ἔβα, πρίν ποθ' ἀμετέρων

120 έβα, πρίν ποθ' άμετ αἰμάτων γένυσιν

> πλησθήναι τε και στεφάνωμα πύργων πευκάενθ' "Ηφαιστον έλειν. τοιος άμφι νωτ' έτάθη πάταγος "Αρεος άντιπάλω

125 πάταγος "Αρεος ἀντιπάλφ δυςχείρωμα δράκοντι. Ζεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης κόμπους

ύπερεχθαίρει· καί σφας έςιδών πολλῷ ἡεύματι προςνισσομένους 130 χρυσοῦ καναχῆς, τὸν ὑπερόπταν 3)

παλτῷ ὁιπτεῖ πυοὶ βαλβίδων ἐπ' ἄχρων ἤδη

<sup>1)</sup> S. Nro. III. - 2) S. Nro. III. - 3) S. Nro. III.

Den helben, der im weißen Schild Bon Argos kam mit heeresmacht,
In eiliger Plucht mit raschem Zügel,
Den Polynikes, zornentbrannt
Durch bittern Streit, in's Land geführt,
Und lauten Klangs, dem Abler gleich,
hoch über das Land gestogen kam,
Umhüllt vom Fittig, weiß wie Schnee,
Inmitten vieler Rüftungen

Und roßbebuschter Helme.
So schwebend über unsern Dächern,
Mit blut'gem Stahl umgähnend rings
Der sieben Thore Mündungen,
Floh er, bevor mit unserm Blut
Er seinen Rachen noch gefühlt,
Bevor der Fackeln Flammenglut

Den Mauerkranz ergriffen.
Ein solcher Schlachtendonner dröhnte
In seinem Rüden, unbezwinglich
Der seindgesinnten Drachenbrut.
Denn schweren Haß hegt gegen Hochmuth
Großprahlerischer Zungen Zeus.
Und als er mächt'gen Stromes sie herbrausen sah im Goldgeklirr,
Da traf er jenen Uebermüth'gen
Mit leuchtendem Strahl, der schon erklomm

νίχην όρμῶντ' άλαλάξαι άντίτυπα δ' έπὶ γῷ πέσε τανταλωθείς πυρφόρος, ός τότε μαινομένα ξύν όρμα 135 βαχχεύων ἐπέπνει ριπαίς έχθίστων ανέμων. είχε δ' ἄλλα τὰ μέν, άλλα δ' έπ' άλλοις ἐπενώμα στυφελίζων | "Aons

140 δεξιόσειρος. έπτὰ λοχαγοί γὰρ ἐφ' ἐπτὰ πύλαις ταχθέντες ίσοι πρός ίσους έλιπον Ζηνὶ τροπαίω πάγχαλχα τέλη. πλην τοίν στυγεροίν, ο πατρός ένὸς μητρός τε μιᾶς φύντε καθ' αύτοιν 145 διχρατείς λόγχας στήσαντ' έχετον χοινοῦ θανάτου μέρος ἄμφω. άλλα γαρ ά μεγαλώνυμος ήλθε Νίκα τᾶ πολυαρμάτω ἀντιχαρείσα Θήβα.

έχ μέν δή πολέμων 150 των νυν θέσθαι λησμοσύναν, θεῶν δὲ ναοὺς χοροῖς παννυχίοις πάντας ἐπέλθωμεν ό 6

δ' έλελίνθων

Βάχχιος ἄρχοι.

άλλ' δδε γάρ δή βασιλεύς χώρας 155 Κρέων ὁ Μενοικέως τῆς ἡμετέρας 1) χαίρων νεοχμός νεαραίσι θεών έπὶ συντυχίαις χωρεί, τίνα δή

<sup>1)</sup> S. Nro. III.

Der Zinnen Soh' jum Siegesruf; Und donnernd fturzte, feuersprühend, Berschmettert er zu Boden nieder, Der eben noch bacchantisch wild Hertobte mit rasendem Ungestum

In grimmiger Sturmwindseile. Doch anders fiel's. Und allenthalben Berfchiednes Loos austheilend schlug

Ares, der gewaltige Renner. Denn ficben Rottenführer ftanben Un fieben Thoren aufgepflangt, Mann gegen Mann. Sie haben Beus, Dem Schlachtenwender, preisgegeben Die ftolge Wehr. Und nur die beiden Unfel'gen, Ginem Bater entfproffen Und Giner Mutter, fanden, gegen Sich felbft die Doppelmaffe febrend, Gemeinschaftliches Todesloos. -Doch es erichien ja wonnespendend Die bochgeprief'ne Siegesgöttin Dem magenreichen Theben. Auf! Bergeffet jest des Rriege und lagt Uns jedes Gotteshaus besuchen Im Feierchor die gange Nacht, Und Thebens Bacchentang beginne

Den vielverschlung'nen Reigen. Doch fieh! da schreitet der Landessurft, Mendkeus Sohn, Areon daher, In neuer Burde freudigstolz Ob dieser neuen himmelsgunft. μῆτιν ἐρέσσων, ὅτι σύγκλητον
160 τήνδε γερόντων προὔθετο λέσχην,
κοινῷ κηρύγματι πέμψας.

### ΚΡΕΩΝ.

"Ανδρες, τὰ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς θεοί πολλῷ σάλῳ σείσαντες ἄρθωσαν πάλιν ύμᾶς δ' έγω πομποϊσιν έχ πάντων δίχα έστειλ' ίχεσθαι, τοῦτο μέν τὰ Λαtou 165 σέβοντας είδως εὖ θρόνων ἀεὶ κράτη, τοῦτ' αὖθις, ήνίκ' Οιδίπους ὤρθου πόλιν, κάπει διώλετ', άμφι τούς κείνων έτι παϊδας μένοντας έμπέδοις φρονήμασιν. δτ' οὖν έχεῖνοι πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν 170 καθ' ήμεραν ώλοντο παίσαντες τε καὶ πληγέντες αὐτόχειρι σὺν μιάσματι, έγω χράτη δή πάντα και θρόνους έχω γένους κατ' άγχιστεῖα τῶν ολωλότων. αμήχανον δε παντός ανδρός εχμαθείν 175 ψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ γνώμην, πρὶν αν άρχαις τε και νόμοισιν έντριβής φανή. έμοι γαο, δετις πασαν εύθύνων πόλιν μή τῶν ἀρίστων ἄπτεται βουλευμάτων, άλλ' έχ φόβου του γλώσσαν έγκλείσας έχει, 180 κάκιστος είναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεί: καὶ μείζον' δετις άντὶ τῆς αύτοῦ πάτρας φίλον νομίζει, τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω. έγω γάρ, ίστω Ζεύς ό πάνθ' όρων άεὶ, 185 οὖτ' ἂν σιωπήσαιμι τὴν ἄτην ὁρῶν

Bas mag er wohl im Sinne tragen, Daß er, die Greise herbescheidend Durch heroldsruf, entboten hat hier diese Rathsversammlung?

#### Rreon.

3br Manner, ba bie Götter nun die Stadt Aus eines großen Sturms Erschütterung Reft wieder aufgerichtet, bab' ich euch Befondere mir durch Boten herbeschieden, Wohl wiffend, daß des Lajus Königthum Ihr ftets geehrt, dann aber auch, daß ihr Bur Beit, als Debipus, der Stadt Erretter, Bu Grunde ging, mit unverwandtem Sinn Un feinen Göbnen bieltet. Da nun biefe An Ginem Tag durch wechfelfeitiges Berhangnif, mit der eignen Grauelhand Einander treffend und getroffen, fielen, So nehm' ich als des Todten Rachftverwandter Den Thron und alle Dacht nun in Befit. Doch ift's unmöglich, irgend eines Mannes Beift, Sinn und Denfart ju erfennen, bis Rechtspflege und Bermaltung ibn bemabrt. Denn mer, bas Steuer eines Staates lentenb, Des beften Rathe nicht pfleat, vielmehr den Dund Mus Kurcht vor irgend wem verschloffen halt, Den halt' ich heute noch wie ftets guvor Für fchlechtgefinnt, und wer das Baterland Richt bober fcatt, als alle feine Freunde, Der hat in meinen Augen feinen Werth. Das miffe Beus, der emig Alles fieht, 36 murbe meder ichmeigen, weil ich fabe

στείχουσαν άστοῖς άντὶ τῆς σωτηρίας. ούτ' αν φίλον πότ' ανδρα δυςμενή χθονός θείμην εμαυτῷ τοῦτο γιγνώσκων, δτι ήδ' ἐστὶν ή σώζουσα, καὶ ταύτης ἔπι 190 πλέοντες ὀρθῆς τοὺς φίλους ποιούμεθα. τοιοῖςδ' έγω νόμοισι τήνδ' αύξω πόλιν, και νῦν ἀδελφὰ τῶνδε κηρύξας έχω άστοισι παίδων των απ' Οιδίπου πέρι. Έτεοχλέα μέν, δς πόλεως ύπερμαχῶν όλωλε τῆςδε, πάντ' ἀριστεύσας δορί, 195 τάφω τε κρύιμαι καὶ τὰ πάντ' ἐφαγνίσαι, ά τοις ἀρίστοις ἔρχεται κάτω νεκροίς. τον δ' αὖ ξύναιμον τοῦδε, Πολυνείκην λέγω, δς γην πατρφαν και θεούς τούς έγγενείς φυγάς κατελθών ήθελησε μέν πυρί 200 πρησαι κατάκρας, ηθέλησε δ' αίματος κοινοῦ πάσασθαι, τοὺς δὲ δουλώσας ἄγειν, τοῦτον πόλει τῆδ' ἐχχεχηρῦχθαι τάφω μήτε χτερίζειν, μήτε χωχῦσαί τινα, έᾶν δ' ἄθαπτον καὶ πρός οιωνῶν δέμας 205 καὶ πρός κυνῶν έδεστον αἰκισθέντ' ίδείν. τοιόνδ' εμόν φρόνημα. χούποτ' έχ γ' εμοῦ τιμήν προέξουσ' οἱ κακοὶ τῶν ἐνδίκων. άλλ' δίςτις εύνους τῆδε τῆ πόλει, θανών χαὶ ζῶν ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τιμήσεται. 210

#### $XOPO\Sigma$ .

σοὶ ταῦτ' ἀρέσκει, παῖ Μενοικέως Κρέων, τὸν τῆδε δύςνουν καὶ τὸν εὐμενῆ πόλει.

Das Unglud ftatt bes Gluds bem Burger nahn, Roch wurd' ich je den Feind des Baterlands Bum Freunde mablen, barum, weil in ibm Das einz'ge Beil und Freunde wir gewinnen, Wenn wir mit feinem Segel gludlich fahren. Rach folden Satungen gedenke ich Das Reich zu mehren, und so hab' ich jest In diefem Sinne in Betreff ber Göhne Des Dedipus verfundet: Eteofles, Der für die Stadt, geschmückt mit Heldenruhm, 3m Rampf gefallen, foll bestattet werden Mit allen Chren, wie den besten Todten hinab fie folgen, aber feinen Bruder, Ich meine Bolynikes, der da kam Aus der Berbannung, um die Baterstadt Und feiner Heimath Göttertempel ganglich In Afche zu verwandeln, und um uns, Am mitgebornen Blut nich fattigend, alle Als Stlaven wegzuschleppen, den, fo lautet Die Botichaft an die Burger, fou fein Denich Beftatten noch beflagen, fondern ohne Grab liegen laffen, daß man feinen Leib Schmachvoll von Bogeln und von hunden febe Berriffen. Das ift meine Meinung; nie Berd' ich ben Bofen vor dem Braven ehren, Rein, fondern nur, mer gegen diefe Stadt Sich wohl verhalt, der werde meinerfeits 3m Leben, wie im Tode gleich geachtet.

Chor.

Dir will's, Kreon, Menökeus Sohn, gefallen, Es fo zu halten mit dem Feind der Stadt, νόμφ δε χρησθαι πανταχοῦ τ' ένεστί σοι, 1) και τῶν θανόντων χώπόσοι ζῶμεν πέρι.

#### $KPE\Omega N.$

215 ως αν σχοποί νῦν ήτε τῶν εἰρημένων.

### ΧΟΡΟΣ.

νεωτέρω τω τοῦτο βαστάζειν πρόθες.

### $KPE\Omega N$ .

άλλ' είσ' ετοιμοι τοῦ νεχροῦ γ' επίσχοποι.

# ΧΟΡΟΣ.

τί δῆτ' ἄν ἄλλὰ τοῦτ' ἐπεντέλλοις ἔτι;

# $KPE\Omega N$ .

τὸ μὴ ἀπιχωρεῖν τοῖς ἀπιστοῦσιν τάδε.

#### ΧΟΡΟΣ.

220 οὐχ ἔστιν οὕτω μῶρος, δς θανεῖν ἐρῷ.

### $KPE\Omega N$ .

καὶ μὴν ὁ μισθός γ' οὖτος. ἀλλ' ὑπ' ἐλπίδων ἄνδρας τὸ κέρδος πολλάκις διώλεσεν.

#### $\Phi V \Lambda \Lambda \Xi$

"Αναξ, έρῶ μὲν ούχ ὅπως τάχους ϋπο δύςπνους ἰκάνω κοῦφον έξάρας πόδα.

<sup>1)</sup> S. Nro. IV.

Wie mit dem Freund. Sonst steht es wohl bei dir, Gesetzlich zu versahren, mag's die Lodten, Rag's uns, die wir noch leben, alle treffen.

Areon.

So nehmet jeto wohl dies Wort in Acht!

Chor.

Dergleichen burde jungern Mannern auf.

Rreon.

Richt doch! die Leichenwachter find bestellt.

Chor.

Bas haft du denn da sonft noch aufzutragen?

Rreon.

Daß Ungehorsam seine Strafe finde.

Chor.

So toll ift Niemand, der den Tod fich wünscht.

Rreon.

Das freilich ift der Lohn; doch öfter hat Der Reiz des Goldes Manchen icon gefturgt.

Bächter.

D herr, ich tann nicht eben fagen, daß Leichtfußig ich mich außer Utbem rannte.

225 πολλὰς γὰρ ἔσχον φροντίδων ἐπιστάσεις, όδοῖς χυχλῶν ἐμαυτὸν εἰς ἀναστροφήν. ψυχὴ γὰρ ηἴδα πολλά μοι μυθουμένη: τάλας, τί χωρεῖς, οἶ μολών δώσεις δίχην; τλῆμον, μενεῖς αὖ; χαὶ τάδ' εἴσεται Κρέων 230 ἄλλου παρ' ἀνδρός; πῶς σὰ δῆτ' οὐχ ἀλγυνεῖ; τοιαῦθ' ἐλίσσων ἤνυτον σχολῆ βραδὰς, ¹) χοὕτως όδὸς βραχεῖα γίγνεται μαχρά. τέλος γε μέντοι δεῦρ' ἐνίχησεν μολεῖν σοί· χεὶ τὸ μηδὲν ἐξερῶ, φράσω δ' ὅμως. 235 τῆς ἐλπίδος γὰρ ἔρχομαι δεδραγμένος τὸ μὴ παθεῖν ἀν ἄλλο πλὴν τὸ μόρσιμον.

## $KPE\Omega N$ .

τί δ' έστιν, άνθ' οἱ τήνδ' έχεις άθυμίαν;

### ΦΥΛΑΞ.

φράσαι θέλω σοι πρῶτα τὰμαυτοῦ. τὸ γὰρ πρᾶγμ' οὕτ' ἔδρασ', οὕτ' εἶδον ὅςτις ἦν ὁ δρῶν· 240 οὐδ' ἄν δικαίως ἐς κακὸν πέσοιμί τι.

#### $KPE\Omega N$ .

εὖ γε στοχάζει, καποφοάγνυσαι κύκλφ τὸ πρᾶγμα. δηλοῖς δ' ὥς τι σημανῶν νέον.

### $\Phi Y \Lambda \Lambda \Xi$ .

τὰ δεινὰ γάρ τοι προςτίθησ' ὅκνον πολύν.

<sup>1)</sup> S. Nro. IV.

Die Sorge hemmte vielsach meinen Weg, Daß oft zur Umtehr ich im Kreis mich drehte; Denn Manches hielt ich mir im Geiste vor: Unglücklicher, wie, dorthin willst du gehen, Wo du bei beiner Ankunst büßen mußt? Doch wenn nun Kreon es von Andern hört, Wie kann's dir anders dann, als schlimm, ergehn? Durch solcher Grübeleien Aufenthalt Schleppt' ich mich mit genauer Noth an's Ziel; So wird aus einem kurzen Weg ein langer. Indeß am Ende trug den Sieg davon Der Gang hieher, und ob die Botschaft auch Ganz unbedeutend ist, ich bringe sie. Denn an der Hossnung halt' ich mich getrost: Richts trifft mich, was mir nicht beschieden ist.

### Rreon.

Sag' an, was dir den Muth also benimmt.

# Wächter.

Bergönne mir zunächst ein Wort von mir: Ich that es nicht und fah den Thäter nicht. Also mit Unrecht kam' ich nur zu Schaden.

#### Rreon.

Ei, wie vorsichtig faffest du dein Ziel In's Auge und verfchanzest dich ringsum; Man nieht, du hast was Schlimmes zu vermelden.

# Wächter.

Traun, arge Dinge feten fehr in Ungft.

#### $KPE\Omega N.$

ούχουν έρεις ποτ', είτ' άπαλλαχθείς άπει;

### ΦΥΛΑΞ.

245 καὶ δὴ λέγω σοι. τὸν νεκρόν τις ἀρτίως θάψας βέβηκε, \*κἀπὶ χρωτὶ διιψίαν κόνιν παλύνας, κἀφαγιστεύσας ὰ χρή.

### $KPE\Omega N.$

τί φής; τίς ἀνδρῶν ἦν ὁ τολμήσας τάδε;

## ΦΥΛΑΞ.

ούχ ολδ' έχει γὰο ούτε του γενηδος ην πληγμ', οὐ δικέλλης ἐκβολή: στύφλος δὲ γή 250 και χέρσος αρρώξ ούδ' επημαξευμένη τροχοῖσιν, άλλ' ἄσημος ούργάτης τις ήν. δπως δ' ό πρώτος ήμιν ήμεροσχόπος δείχνυσι, πᾶσι θαῦμα δυςχερές παρῆν. 255 ὁ μὲν γὰρ ἡφάνιστο, τυμβήρης μὲν ού, λεπτή δ', άγος φεύγοντος ώς, έπην χόνις. σημεία δ' ούτε θηρός ούτε του χυνών έλθόντος, οὐ σπάσαντος έξεφαίνετο. λόγοι δ' έν αλλήλοισιν ερρόθουν κακοί, φύλαξ ελέγχων φύλακα καν εγίγνετο **26**0 πληγή τελευτῶσ', οὐδ' ὁ κωλύσων παρῆν. είς γάρ τις ην έχαστος ούξειργασμένος, χούδεὶς έναργής, άλλ' έφευγε τὸ μὴ εἰδέναι. ημεν δ' έτοιμοι καὶ μύδρους αίρειν χεροίν, 265 και πύρ διέρπειν, και θεούς όρχωμοτείν

Rreon.

Sprich ungefaumt; bann bebe bich von hinnen!

Bächter.

Run denn, so sei's. Den Leichnam hat soeben Jemand begraben; auf den Körper goß Er durren Staub, beging die noth'ge Weihe, Dann war' er weg.

Rreon.

Was fagft du, wer hat fich

Dazu erfrecht?

Bächter.

Beig nicht; es war ba meder Ein Sieb von einem Beile, noch ein Burf Bon einer Sade, fefter Boden und Das Erdreich ohne Rig, auch nicht befahren Bon Radern, feine Spur von einem Thater. Und als der erfte Tagesmachter uns Es zeigte, ftaunten alle wir und gurnten; Denn weg war er, nicht gang begraben gwar, Rur dunner Staub, wie eben, um den Fluch Bu meiden, lag darauf, und weder zeigte Sich eines Wilds, noch eines Bundes Spur, Der bingefommen und daran gegerrt. Da brachen allerfeits Schmähreden los, Ein Bachter gieb den andern und am Ende Bab's Schläge, Riemand aber mar zugegen, Der's hindern fonnte. Denn ein Jeder war Der Thater, aber Reiner überführt: Dan ftraubte fich, etwas bavon zu wiffen. Schon maren mir erbotig, glubend Gifen Bu faffen mit den Sanden und ju gebn Durch's Reuer unter Schwuren ju den Göttern, τὸ μήτε δρᾶσαι, μήτε τω ξυνειδέναι
τὸ πρᾶγμα βουλεύσαντι μήτ' εἰργασμένω.
τέλος δ', ὅτ' οὐδὲν ἦν ἐρευνῶσιν πλέον,
λέγει τις εἶς, ὃς πάντας ἐς πέδον κάρα
270 νεῦσαι φόβω προὔτρεψεν. οὐ γὰρ εἴχομεν
οὕτ' ἀντιφωνεῖν, οὕθ' ὅπως δρῶντες καλῶς
πράξαιμεν. ἦν δ' ὁ μῦθος, ὡς ἀνοιστέον
σοὶ τοὕργον εἵη τοῦτο, κοὐχὶ κρυπτέον.
καὶ ταῖτ' ἐνίκα, κὰμὲ τὸν δυςδαίμονα
275 πάλος καθαιρεῖ τοῦτο τἀγαθὸν λαβεῖν.
πάρειμι δ' ἄκων οὐχ ἐκοῦσιν οἰδ' ὅτι,
στέργει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον κακῶν ἐπῶν.

## ΧΟΡΟΣ.

άναξ, έμοι τοι, μή τι καὶ θεήλατον τοὔογον τόδ', ἡ ξύννοια βουλεύει πάλαι.

#### $KPE\Omega N$ .

280 παῦσαι, ποὶν ὀργῆς κὰμὲ μεστῶσαι λέγων, μὴ 'φευρεθῆς ἄνους τε καὶ γέρων ἄμα. λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτὰ, δαίμονας λέγων πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι. πότερον ὑπερτιμῶντες ὡς εὐεργέτην 285 ἔκρυπτον αὐτὸν, ὅςτις ἀμφικίονας ναοὺς πυρώσων ἦλθε, κἀναθήματα καὶ γῆν ἐκείνων καὶ νόμους διασκεδῶν; ἢ τοὺς κακοὺς τιμῶντας εἰςορᾶς θεούς; οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ ταῦτα καὶ πάλαι πόλεως 290 ἄνδρες μόλις φεροντες ἐὐρύθουν ἐμοὶ, κρυφῆ κάρα σείοντες, οὐδ' ὑπὸ ζυγῷ

Daß weber wir's gethan, noch um den Thäter, Roch den, ber's angestiftet, mitgewußt.

Am End', als wir mit Forschen Richts erreichten, Sprach Einer — und sein Wort bewirkte, daß Bor Furcht sich jedes Haupt zu Boden senkte.

Denn widerlegen konnten wir ihn nicht Und, leisteten wir seinem Rathe Folge, So mußten wir den schlimmsten Ausgang fürchten. Es lautete sein Wort: es müßte dies Ereigniß ohne Rückalt dir sofort Eröffnet werden. Dieses wurde nun Genehmigt, und mich Armen traf das Loos, Wir dieses Slück zu holen. Also komme Ich her, so wenig meinem Wunsch gemäß, Als eurem; denn Riemand liebt schlechte Boten.

## Chor.

Schon langer überleg' ich mir's, o Herr, Ob nicht ein Gott dies Werk gar angestiftet.

#### Rreon.

Schweig, eh' bein Wort mit Jorn mich überfüllt, Daß du kein Thor in grauem haar erscheinst.
Denn unerträglich ist ein folch' Gerede,
Daß Götter sich um diese Leiche kümmern.
Traun, sie begruben als Wohlthäter gar
Ihn, der da kam, um ihre Säulentempel
Und Weihgeschenke anzuzünden und
Ihr Land und ihre Sahungen zu tilgen?
Siehst du die Götter Bösewichter ehren?
D nein! sie murrten lang' im Stillen schon,
Die häupter schüttelnd, gegen mich, die Bürger,
Und körrig hielten sie den Racken nicht

295

λόφον διχαίως είχον, ώς στέργειν εμέ.

έχ τωνδε τούτους εξεπίσταμαι χαλως
παρηγμένους μισθοΐσιν είργάσθαι τάδε.
οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἶον ἄργυρος
χαχὸν νόμισμ' ἔβλαστε. τοῦτο χαὶ πόλεις
πορθεῖ, τόδ' ἄνδρας εξανίστησιν δόμων
τόδ' ἐχδιδάσχει χιὶ παραλλάσσει φρένας
χρηστὰς πρὸς αἰσχοὰ πράγμαθ' ἵστασθαι
βροτῶν ·

πανουργίας δ' έδειξεν ανθρώποις έχειν 300 και παντός έργου δυςσέβειαν είδέναι. δσοι δε μισθαονοῦντες ήνυσαν τάδε. χρόνω πότ' εξέπραξαν ώς δοῦναι δίχην. άλλ' είπερ ίσχει Ζεύς έτ' έξ έμοῦ σέβας, εὖ τοῦτ' ἐπίστασ', δρχιος δέ σοι λέγω, 305 εὶ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου εύροντες έχφανείτ' ές δφθαλμούς έμούς, ούχ δμιν "Αιδης μοῦνος ἀρχέσει, πρὶν ἂν ζωντες χρεμαστοί τήνδε δηλώσηθ' ύβριν. 310 Ιν' είδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον, τὸ λοιπὸν ἀρπάξητε, καὶ μάθηθ', δτι ούχ έξ ἄπαντος δεῖ τὸ χερδαίνειν φιλεῖν. έχ τῶν γὰο αἰσχοῶν λημμάτων τοὺς πλείονας άτωμένους ίδοις αν ή σεσωσμένους.

#### ΦΥΛΑΞ.

315 εὶπεῖν τι δώσεις, ἢ στραφεὶς οὕτως ἴω;

#### $KPE\Omega N$ .

ούχ ολοθα χαὶ νῦν ώς ἀνιαρῶς λέγεις;

Brav unterm Joche, fügfam gegen mich. Bon Solchen durch Bestechung aufgestachelt, Def bin ich ficher, haben Jene dies In's Werf gefest. Bon Allem, mas auf Erden Bard eingeführt, trägt doch fo fchlimme Frucht Richts wie bas Beld: es fturgt in Staub die Stabte, Es treibt die Burger aus der Seimath fort. Berfehrt den unverdorbnen Ginn der Menichen Und lehrt ne ichnodem Trachten nachzugehn. Schandthaten bat der Welt es offenbart Und Renntniß jeden gottvergegnen Thuns; Doch Alle, die, bestochen, Solches übten, Sie haben endlich Strafe fich ermirft. Und alfo kund' ich, wenn ich Zeus noch ehre, Dit einem Gid es an : Bernichert feid, Wenn ihr nicht den, der diefes Grab bereitet Dit Frevlerhand, auffindet und an's Licht Dir vor die Augen bringt, fo wird fur euch Die Todesftrafe nicht genügen, nein, Dem Benter follt fo lang' ihr angeboren, Bis diefen Frevel ihr entdeckt, damit 3hr lernt, woher man fich bereichern foll Und dort hinfuro euren Bortheil sucht, Einsehend, daß auf jedem Wege nicht Uns nach Bewinn geluften burfe, benn Durch schnode Gier fieht man der Menschen mehr In's Unglud fturgen, ale nich Glud bereiten.

Wächter.

Erlaubst du mir ein Wörtchen, oder foll Ich gleich davon mich machen?

Rreon.

Mertft du nicht, Dag diefes Bort mir icon unleidlich ift?

### ΦΥΛΑΞ.

έν τοῖσιν ώσὶν, ἢ πὶ τῷ ψυχῷ δάκνει;

### $KPE\Omega N.$

τί δε ουθμίζεις την εμην λύπην όπου;

#### ΦΓΛΑΞ.

ό δοῶν σ' ἀνιῷ τὰς φοένας, τὰ δ' ὧτ' ἐγώ.

### $KPE\Omega N$ .

320 οἴμ', ώς ἄλημα δῆλον ἐχπεφυχός εἶ. ¹)

### $\Phi Y \Lambda \Lambda \Xi$ .

ούχουν τό γ' ἔργον τοῦτο ποιήσας ποτέ καὶ ταῦτ' ἐπ' ἀργύρῳ γε τὴν ψυχὴν προδούς. φεῦ:

η δεινόν, φ δοχεί γε, χαὶ ψευδη δοχείν.

### $KPE\Omega N$ .

χόμψευε νῦν τὴν δόξαν· εὶ δε ταῦτα μὴ 325 φανεῖτε μοι τοὺς δοῶντας, ἐξερεῖθ' ὅτι τὰ δειλὰ χερδη πημονὰς ἐργάζεται.

#### ΦΥΛΑΞ.

άλλ' εύρεθείη μεν μάλιστ' ε εάν δε τοι ληφθή τε καὶ μή, τοῦτο γὰρ τύχη κρινεί, ούκ έσθ' δπως σψει σὸ δεῦρ' ελθόντα με.

<sup>1)</sup> S. Nro. IV.

## Bachter.

Thut's weh im Ohre, oder an dem Bergen?

### Rreon.

Du willft noch wigeln, wo mein Merger fige?

### Bachter.

Der Thater qualt bein Berg, ich nur bein Dhr.

#### Rreon.

Da! Belch' ein durch und durch verschmitter Buriche!

## Bächter.

Der alfo niemals die se That verübt, Das Leben gar um Silberlinge gebend! Ach, leider! daß man, wenn man eben meint, Auch Lügenhastes öfter meinen muß.

#### Rreon.

Ergehe dich in schönen Redensarten Rur über Meinungen; doch wenn ihr mir Den Thäter nicht entdeckt, so sollt ihr fagen, Daß feige Geldgier bittre Früchte trägt.

# Bächter.

Bor Allem municht' ich, daß man ihn entbeckte. Er wird jedoch ergriffen ober nicht, Dies wird das Glück entscheiden; aber mich Birft du hieher nicht wieder kommen sehn. 330 καὶ νῦν γὰρ ἐκτὸς ἐλπίδος γνώμης τ' ἐμῆς σωθεὶς ὀφείλω τοῖς θεοῖς πολλὴν χάριν.

### ΧΟΡΟΣ.

Πολλά τὰ δεινά, χούδεν άνθρώπου δεινότερον πέλει. τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν πόντου χειμερίω νότω 335 χωρεί, περιβουχίοισιν περῶν ὑπ' οἴδμασιν, θεών τε τὰν ὑπερτάταν Γᾶν άφθιτον άχαμάταν άποτρύεται, 340 Ιλλομένων αρότρων έτος είς έτος, ὶππείω γένει πολεύων. χουφονόων τε φῦλον όρνίθων άμφιβαλών άγει, και θηρών άγρίων έθνη, πόντου τ' είναλίαν φύσιν 345 σπείραισι δικτυοκλώστοις, περιφραδής άνήρ: κρατεί δὲ μηχαναίς άγραύλου θηρός δρεσσιβάτα, λασιαύχενά θ ίππον ¹) ἀναγκάζει ἀμφίλοφον ζυγὸν, 350 ούρειόν τ' άδμῆτα ταῦρον. και φθέγμα και ήνεμόεν φρόνημα χαὶ ἀστυνόμους σογάς εδιδάξατο και δυσαύλων

<sup>1)</sup> S. Nro. V.

Denn vielen Dant fculb' ich ben Gottern fcon Für meine jeg'ge unverhoffte Rettung.

Chor.

Bieles Gewaltige lebt hienieben, Und Nichts gewaltiger, als der Menfch! Er schreitet über das grauliche Meer, Im Sturm des Süd durch Wogenschwall, Ringsbrausenden, dringend, zehrt am Schooß Der höchsten Göttin, der unvergänglichen, Der unerschöpslichen Erdenmutter, Jahr aus Jahr ein mit seinen Rossen

Des freisenden Pfluges waltend. Auch lockt er in das Garn der Bögel Leichtfinnig Bölklein, jagt die horden Des Wildes und des Meeres Brut Mit wohlgeflochtner Repe Schlingen,

Das hochbegabte Menschenkind.

Des Waldgebirges macht'ge, freie Bewohner bandigt er mit Lift, Des Roffes Mähnennaden schirrt Er in des, Joches Zwinger und

Den ungefügen Bergftier.

Die Sprache, der Gedanken Flug, Staatsweisheit hat er ausersonnen, Weiß ungestümen Grimm des Himmels 355 ¹) πάγων δύμοις αἰθρια καὶ δύςοιιβρα φεύγειν βέλη παντοπόρος · ἄπορος ἐπ' οὐδὲν ἔψχεται τὸ μέλλον, "Αιδα μόνον φεῦξιν οὐχ ἐπάξεται, νόσων δ' ἀμηχάνων φυγὰς Ευμπεφρασται

2) σοφύν τι τὸ μηχανόεν. τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ' ἔχων

365 ποτε μεν κακόν, ἄλλοτ' ἐπ' ἐσθλόν ἔ**οπ**νόμους παρείρων χθονός
θεῶν τ' ἔνορκον δίκαν
ὑψίπολις·
ἄπολις, ὅτῷ τὸ μὴ καλὸν

370 ξύνεστι τόλμας χάριν.

μήτ' ἐμοὶ παρέστιος

γένοιτο, μήτ' ἴσον φρονῶν,

δς τάδ' ἔρδει.

ές δαιμόνιον τέρας ἀμφινοῶ
375 τόδε, πῶς εἰδὼς ἀντιλογήσω
τήνδ' οὺν εἶναι παῖδ' Αντιγόνην.
ὧ δύστηνος, καὶ δυστήνου
πατρὸς Οἰδιπόδα, τί ποτ'; οὐ δή που
σέ γ' ἀπιστοῦσαν
380 τοῖς βασιλείοισιν ἄγουσι νόμοις,
καὶ ἐν ἀφροσύνη καθελόντες;

<sup>1)</sup> S. Nro. V. — 3) S. Nro. V.

3m Froft ber Racht, im Regenguß Wohnlich zu fliehn; allüberall Beiß Rath er immer, rathlos findet Ihn feine Rufunft; - nur bem Tob Entrinnt er nie, ob flüglich auch Bur Flucht vor unbeilbaren Seuchen Er heilende Mittel fich erfand. -Alfo mit ungeahnter Runft Und Beisheit ausgestattet, fcreitet Er bald jum Guten, bald jum Bofen; Erfteigt des Staates bochfte Stufen, Wenn er dazu des Landes Sapung Und heil'ges Recht mit Gibestreu Obwalten läßt, - fturat tief binab, Wenn frech er mit dem Frevel bublt. Ber Solches thut, ber moge nie Sich meinem Berd gefellen, nie Dit mir im Rathe weilen. D Wunder, fieh! Wie foll ich's glauben? Wie foll ich läugnen, was ich fehe? Dies Mädchen mar' Antigone? D ungludfel'ge Tochter bu Des ungludfel'gen Dedipus, Bas foll's bedeuten? Gie führen bich

Auf unbedachtem Werte?

Doch nicht davon, weil du des Ronigs

Beboten tropend warft ergriffen

### ΦΥΛΑΞ.

"Ηδ' ἔστ' ἐχείνη τοὕογον ή 'ξειργασμένη. τήνδ' είλομεν θάπτουσαν. ἀλλὰ ποῦ Κρέων;

#### XOPOΣ.

δδ' έχ δόμων ἄψοξόος εἰς δέον περᾶ.

### $KPE\Omega N.$

385 τι δ' έστι; ποία ξύμμετρος προύβην τύχη;

#### ΦΥΛΑΞ.

ἄναξ, βροτοϊσιν οὐδέν ἐστ' ἀπώμοτον.
ψεύδει γὰρ ἡ 'πίνοια τὴν γνώμην ' ἐπεὶ
σχολῆ ποθ' ἥξειν δεῦρ' ἄν ἐξηύχουν ἐγὼ,
ταῖς σαῖς ἀπειλαῖς, αἰς ἐχειμάσθην τότε.
390 ἀλλ' ἡ γὰρ ἐκτὸς κὰι παρ' ἐλπίδας χαρὰ
ἔοικεν ἄλλη μῆκος οὐδὲν ἡδονῆ,
ῆκω, δι' δίρκων καίπερ ὢν ἀπώμοτος,
κόρην ἄγων τήνδ', ἡ καθευρέθη τάφον
κοσμοῦσα. κλῆρος ἐνθάδ' οὐκ ἐπάλλετο.
395 ἀλλ' ἔστ' ἐμὸν θοὕρμαιον, οὐκ ἄλλου, τόδε.
καὶ νῦν, ἄναξ, τήνδ' αὐτὸς, ὡς θελεις, λαβὼν,
καὶ κρῖνε, κάξελεγχ' ἐγὼ δ' ἐλεύθερος
δίκαιός εἰμι τῶνδ' ἀπηλλάχθαι κακῶν.

#### $KPE\Omega N$ .

άγεις δὲ τήνδε τῷ τρόπῳ πόθεν λαβών;

#### $\Phi Y \Lambda \Lambda \Xi$

400 αύτη τὸν ἄνδο' έθαπτε. πάντ' ἐπίστασο.

Båchter.

Dier ift die Thaterin. Sie ward ertappt Juft beim Begrabnif. Wo ift Areon denn?

Cbor.

Dort tommt er, eben gur geleg'nen Beit.

Rreon.

Was giebt es benn? Was trifft fich fo gelegen?

Bachter.

Bert, Richts verschwören follte doch der Denfch. Denn ein Gedante ftraft den andern Lugen. So hab' ich mich verschworen, ewig nie Burudaufommen ob der Drohungen, Dit welchen bu mich überschüttet, bennoch -Denn feine Luft erreicht an Innigfeit Die unverhofft uns überraschende Freude, -Romm' ich daber dem schweren Gid gum Tros Und bringe diefes Madchen, welches wir Ertappten bei der Grabesspende. Da . Bard nicht das Loos geschüttelt, nein, der Fund Ift mein und feines Andern. Jest, o Berr, It fie in beiner Sand und magft bu felbft Rach Bergensluft fie fragend überführen. 3ch aber bin ein freier Mann und werde Aus diefen Nothen billig nun erlöst.

Rreon.

Bie ging es zu? Wo haft du fie ergriffen?

Bächter.

Sie felbst begrub ihn. Damit weißt bu Alles.

### $KPE\Omega N.$

ἦ καὶ ξυνίης, καὶ λέγεις όρθτῶς ἃ φής;

### $\Phi F A A \Xi$ .

ταύτην γ' ίδων θάπτουσαν, ον συ τον νεκρον ἀπείπας. ἆρ' ἔνδηλα και σαφῆ λέγω;

## $KPE\Omega N.$

χαὶ πῶς ὁρᾶται, χἀπίληπτος ἡρέθη;

### ΦΥΛΛΞ.

- 405 τοιοῦτον ἦν τὸ ποᾶγμ'. ὅπως γὰο ἥκομεν, πρὸς σοῦ τὰ δείν' ἐκεῖν' ἐπηπειλημένοι, πᾶσαν κόνιν σήραντες, ἣ κατεῖχε τὸν νέχυν, μυδῶν τε σῶμα γυμνώσαντες εὖ, καθήμεθ' ἄκοων ἐκ πάγων ὑπήνεμοι,
- 410 όσμην ἀπ΄ αὐτοῦ, μη βάλη, πεφευγότες, έγερτὶ κινῶν ἄνδρ' ἀνηρ ἐπιὐψόθοις κακοῖσιν, εί τις τοῦδ' ἀφειδήσοι πόνου. χρόνον τάδ' ην τοσοῦτον, ἔς τ' ἐν αἰθέρι μέσω κατέστη λαμπρὸς ήλίου κύκλος,
- 415 καὶ καῦμ' ἔθαλπε καὶ τότ' ἔξαίφνης χθονὸς τυφως ἀείρας σκηπτὸν, οὐράνιον ἄχος, πίμπλησι πεδίον, πᾶσαν αλκίζων φόβην ὅλης πεδιάδος ἐν δ' ἐμεστώθη μέγας αλθήρ μύσαντες δ' εἴχομεν θείαν νόσον.
- 420 καὶ τοῦδ' ἀπαλλαγέντος ἐν χρόνφ μακρῷ ἡ παῖς ὁρᾶται κἀνακωκύει πικρᾶς ὄρνιθος όξὺν φθύγγον, ὡς ὅταν κενῆς

Rreon.

Beißt du denn aber, was du sagft, und druckt Dich richtig aus?

Badter.

Ich habe fie gefehn Die Leiche gegen bein Berbot begraben. Run, ift das flar und deutlich ausgedrückt?

Rreon.

Bie fand man fie? Wie wurde fie ertappt?

Wächter.

Also geschah's. Nachdem wir bingelangt, So fürchterlich von dir bedrobt, da featen Bir allen Staub vom Leichnam weg und fuchten Den modernden auf's Beste blog au legen. Dann fagen an den Sohn wir unterm Wind, Beforgt, daß fein Geruch une nicht erreiche, Einander mit Schmähreden mader fpornend, Benn Giner laffig fein Gefchaft betrieb. Dies mahrte, bis der Sonne Strahlenring Stand in des Aethers Mitte, und die hipe Bu ftechen anfing, - ploplich fteigt vom Boben Ein Wirbelmind mit graufem Wetterfturm binan jum himmel, fullt die Ebne mit Der gangen Baumflur ichnod' entriff'nem Laub, Und burch den weiten Aether dringt der Graus. Bir aber trugen mit gefchloff'nen Augen Des himmels Roth, und als nach langer Zeit Sie nich gelegt, erbliden wir das Dabchen,

425

εὐνῆς νεοσσῶν ὀρφανὸν βλέψη λέχος ·
οὕτω δὲ χαὕτη, ψιλὸν ως ὁρῷ νέχυν,
γόοισιν ἐξῷμωξεν, ἐχ δ' ἀρὰς κακὰς
ἠρᾶτο τοῖσι τοὕργον ἐξειργασμένοις.
καὶ χερσὶν εὐθὺς διψίαν φέρει κόνιν,
ἔχ τ' εὐχροτήτου χαλκέας ἄρδην πρόχου
χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέχυν στέφει.

430 χήμεις ιδόντες ιέμεσθα, σύν δε νιν θηρώμεθ' εὐθὺς οὐδεν εκπεπληγμένην και τάς τε πρόσθεν τάς τε νῦν ἡλέγχομεν πράξεις ἄπαρνος δ' οὐδενὸς καθίστατο. ἀλλ' ήδεως έμοιγε κάλγεινῶς ἄμά

435 τὸ μὲν γὰο αὐτὸν ἐχ κακῶν πεφευγέναι, ἥδιστον, ἐς κακὸν δὲ τοὺς ἡίλους ἄγειν ἀλγεινόν. ἀλλὰ πάντα ταῦθ' ἤσσω λαβεῖν ἔμοὶ πέφυκε τῆς ἔμῆς σωτηρίας.

### $KPE\Omega N.$

σὲ δὴ, σὲ τὴν νεύουσαν ἐς πέδον κάρα, 440 φὴς, ἢ καταρνεῖ μὴ δεδρακέναι τάδε;

#### ANTIFONH.

καὶ φημὶ δρᾶσαι, κούκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή.

#### $KPE\Omega N.$

σὺ μὲν χομίζοις ἂν σεαυτὸν ἦ θέλεις ἔξω βαρείας αὶτίας ἐλεύθερον. σὺ δ' εἰπέ μοι μὴ μῆχος, ἀλλὰ σύντομα, 445 ἥδης τὰ χηρυχθέντα, μὴ πράσσειν τάδε; Behflagend mit dem lauten Schmerzenston Der Rachtigall, wenn fie das Lager fieht, 3m Reft vermaist von ihrer jungen Brut. So flagte laut aufjammernd fie beim Anblid Der bloggelegten Leiche und verfluchte Dit ichweren Flüchen den, der dies verübt. Dann bringt fie gleich in Banden barren Staub Und weihet, boch aus iconer, erzgetfieb'nen Giekfanne breimal fvenbend, ihm bas Grab. Sofort bei diefem Anblid eilten wir Und griffen gu. Gar nicht erschrad fie brob, Und als wir ihr Benehmen tabelten, Das jet'ge, wie bas frub're, ftand fie ohne Bu laugnen rubig ba. - Fur mich indeß 3ft's angenehm, doch bitter auch zugleich; Dem Unglud felbft entfliebn, ift außerft fuß, Und bitter, Freunde in's Berderben fturgen. Doch ift es einmal meine Beife fo, Das eigne Bobl folag' ich am bochften an.

### Rreon.

Du dort, die du das Saupt zu Boden fentft, Geftebft du oder läugneft du die That?

Antigone.

Dein ift die That; ich mag fie nicht verläugnen.

### Rreon.

Du magft nun gehn, wohin es dir beliebt; Der schweren Schuld bift du ja frei und ledig. Du aber sprich und ohne Umschweif: Kanntest Du den Erlaß, der diese That verbot?

### ANTITONH.

ήδη. τι δ' οἰχ ἔμελλον; ἐμφανῆ γὰο ἦν.

#### $KPE\Omega N$ .

καὶ δῆτ' ἐτόλμας τούςδ' ὑπερβαίνειν νόμους;

### ΑΝΤΙΓΟΝΗ.

ού γάρ τι μοι Ζεύς ήν ο κηρύξας τάδε. ούδ' ή ξύνοιχος τῶν κάτω θεῶν Δίκη, 450 οὶ τούςδ' ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισαν νόμους. ούδε σθένειν τοσοῦτον ωόμην τὰ σὰ κηρύγμαθ', ώς τάγραπτα κάσφαλή θεών νόμιμα δύνασθαι θνητον ὄνθ' ύπερδραμείν. ού γάρ τι νῦν γε κάχθες, άλλ' ἀεί ποτε ζη ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν έξ δίτου 'φάνη. 455 τούτων έγω οὐκ ἔμελλον, ἀνδρὸς οὐδενὸς φρόνημα δείσασ', εν θεοίσι την δίχην δώσειν. θανουμένη γὰρ έξήδη, τί δ' ού; κεὶ μὴ σὰ προύχήρυξας: εὶ δὲ τοῦ γρόνου 460 πρόσθεν θανουμαι, κέρδος αυτ' έγω λέγω. δέτις γὰρ ἐν πολλοῖσιν, ώς ἐγώ, κακοῖς ζη, πῶς όδ' οὐχὶ κατθανών κέρδος φέρει; ούτως ξαοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχείν παρ' οὐδεν ἄλγος άλλ' ἄν, εὶ τὸν εξ εμῆς μητρός θανόντ' άθαπτον ἐσχόμην νέχυν, 465 κείνοις ἂν ήλγουν τοῖςδε δ' οὐκ αλγύνομαι. σοὶ δ' εὶ δοχῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν. σχεδόν τι μώρφ μωρίαν δφλισκάνω.

Untigone.

Wohl kannt' ich ihn. Bie follt' ich nicht? er war Ja offenkundig.

Rreon.

Dennoch haft du dich Erfrecht, ju übertreten dies Gefet ?

Antigone.

Ig, weder Beus noch Dite bat's verfundet, Die bei ben Göttern wohnt im Schattenreich. Die aber ichufen jenes Recht auf Erden. Und beinen Spruchen hab' ich folche Rraft Richt zugetraut, daß du, ein Sterblicher, Die ungefdrieb'nen feften Sagungen Der Gotter jemale übertreten fonnteft. Sie find von beute, find von gestern nicht, Sie leben ewig und mober fie ftammen, Weiß Niemand. Diefen und den Göttern nun Aus Furcht vor irgend eines Menfchen Deinung Unbeimzufallen, hatt' ich gern vermieden. Denn daß ich fterben murde, mußt' ich wohl, -Wie follt' ich diefem Loos entfliehen konnen? -Auch, wenn du's nicht vorher verfundet hatteft. Und fruben Tod eracht' ich fur Bewinn; Denn, wer in großen Rothen lebt, wie ich, Wie follte der nicht durch den Tod gewinnen? So fann ce mich nicht schmerzen, diesem Loos Unbeimzufallen; fcmerglich aber mar's, Batt' ich den todten Bruder nicht begraben. Jest fuhl' ich feinen Schmerz, und haltft bu mich Für thöricht, also handelnd, ift wohl eber Der, welcher mich ber Thorheit zeiht, ein Thor.

#### ΧΟΡΟΣ.

δηλοῖ τὸ γέννημ' ώμὸν ἐξ ώμοῦ πατρὸς 470 τῆς παιδός: είχειν δ' οὐχ ἐπίσαται κακοῖς.

### $KPE\Omega N.$

άλλ' ίσθι τοι τὰ σκλήρ' ἄγαν φρονήματα πίπτειν μάλιστα καὶ τὸν έγχοατέστατον σίδησον όπτὸν έχ πυρὸς περισχελή θραυσθέντα και δαγέντα πλείστ' αν ειςίδοις. σμιχρώ χαλινώ δ' οίδα τούς θυμουμένους 475 **Ιππους καταρτυθέντας.** οὐ γὰρ ἐκπέλει φρονείν μέγ', δίτις δοῦλός ἐστι τῶν πελας. αύτη δ' ύβρίζειν μεν τότ' εξηπίστατο, νόμους ύπερβαίνουσα τοὺς προχειμένους: ύβρις δ', έπεὶ δέδοακεν, ήδε δευτέρα, 480 τούτοις ἐπαυχείν καὶ δεδρακυίαν γελάν. η νυν έγω μέν ούκ άνηρ, αύτη δ' άνηρ, εὶ ταῦτ' ἀνατεὶ τῆδε χείσεται χράτη. άλλ' είτ' αδελφής είθ' όμαιμονεστέρα τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς Έρχείου χυρεί, 485 αὐτή τε χή ξύναιμος ούχ ἀλύξετον μόρου κακίστου. καὶ γὰρ οἶν κείνην ἰσον έπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου. καὶ νιν καλεῖτ'. ἔσω γὰρ είδον ἀρτίως λυσσώσαν αὐτὴν οὐδ' ἐπήβολον αρενών. 490 φιλεί δ' ό θυμός πρόσθεν ήρησθαι κλοπεύς τῶν μηδὲν ὀρθᾶς ἐν σκότῷ τεχνωμένων. μισώ γε μέντοι χώταν έν κακοῖσί τις . άλούς έπειτα τοῦτο χαλλύνειν θέλη.

### Chor.

Des Baters rauber Sinn fpricht aus dem Rind; Sie weiß fich nicht bem Difgefchid ju fugen.

### Rreon.

Doch wiffe mobl, ein allzubarter Ginn Rommt leicht zu Fall; man fieht bas ftartfte Gifen, Beftablt im Reuer, noch am leichteften Berfpringen und gerbrechen. Doch ich weiß Ein wildes Roß mit ichwachem Zaum zu zügeln. Das geht nicht an, daß mir ein Unterthan Sich überhebe. Sie verftand den Trot Schon bamals, als fie bas Gefet verlette, Und nach ber That ift bies ber zweite Trot. Dag lachend noch ob jener fie fich bruftet. Furwahr, ich bin fein Dann mehr, fondern fie, Benn ungeftraft fie folche Dacht behalt. Rein, mag fie meine Duhme fein, ja ftande Roch naber meinem Blute fie, als Alle In der Familie gottgeweihtem Rreis, Sie wird bem schlimmften Schickfal nicht entrinnen Mit ihrer Schwester. Denn ich meffe der Diefelbe Schuld bei, diefe Grabesweihe Erdacht zu haben. Rufet drum auch fie! Denn eben sab ich drinnen fie noch toben. Unmachtig ihrer Sinne. Läßt fich doch So gern das Berg ertappen als Berrather Des Bofen, das im Finftern ward gesponnen. Doch haff' ich ben, ber, auf bem Fehl ergriffen, Rachträglich ihn auch noch beschön'gen will.

#### ANTIFONH.

495 θέλεις τι μείζον ή κατακτείναι μ' έλών;

#### $KPE\Omega N$ .

έγω μεν οὐδεν· τοῦτ' έχων ἄπαντ' έχω.

### ANTIFONH.

τί δῆτα μέλλεις; ώς έμοι τῶν σῶν λόγων ἀρεστὸν οὐδὲν, μηδ' ἀρεσθείη ποτέ οὕτω δὲ καὶ σοι τἄμ' ἀφανδάνοντ' ἔφυ.

500 καίτοι πόθεν κλέος γ' ἂν εὐκλεέστερον κατέσχον, ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἀνδάνειν λέγοιτ' ἄν, εὶ μὴ γλῶσσαν ἐγκλείσοι φόβος. ἀλλ' ἡ τυραννὶς πολλά τ' ἄλλ' εὐδαιμονεῖ,

505 κἄξεστιν αὐτῆ δρῷν λέγειν ϑ', ὰ βούλεται.

#### $KPE\Omega N.$

σὺ τοῦτο μούνη τῶνδε Καδμείων όρῷς.

### ANTITONH.

όρῶσι χοὖτοι· σοὶ δ' ὑπίλλουσι στόμα.

#### $KPE\Omega N.$

σὺ δ' οὐχ ἐπαιδεῖ, τῶνδε χωρὶς εὶ φρονείς;

### ANTIFONH.

οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺς όμοσπλάγχνους σέβεν.

Antigone.

hier fteh' ich, willft du mehr, als meinen Tod?

Rreon.

Richts mehr, mit diefem bin ich gang gufrieben.

Untigone.

Bozu benn zaudern? Deine Worte finden hier keinen Beifall, und fie follen's nie,
Bie meine Beise dir zuwider ift.
Und dennoch, wie hatt' ich des schönsten Ruhms
Rehr ernten können, als daß ich in's Grab
Den eignen Bruder legte? Diese hier,
Sie wurden all' ihr Wohlgefallen außern,
hielt' ihre Zunge nicht die Furcht geseffelt.
Ein Fürst genießt bei vielem andern Glück
Auch das der freien That und freien Rede.

Rreon.

Du fiehft von den Radmäern dies allein.

Antigone.

Auch diefe febn's, doch fchmiegfam ift ihr Dund.

Rreon.

Shamft bu bich nicht, andere, ale fie gu benten?

Antigone.

Richt schäme fich, wer Bluteverwandte ehrt. Sophoties. II.

#### $KPE\Omega N$ .

510 ούχουν δμαιμος χώ χαταντίον θανών;

### ΑΝΤΙΓΟΝΗ.

δμαιμος έχ μιᾶς τε χαὶ ταὐτοῦ πατρός.

### $KPE\Omega N$ .

1) πῶς δῆτ' ἐχείνῳ δυςσεβεῖ τιμῷς χάριν;

### ANTIFONH.

οὐ μαρτυρήσει ταῦθ' ὁ κατὰ χθονὸς νέχνς, εἴ τοι σφε τιμᾶς ἐξ ἴσου τῷ δυςσεβεῖ· 515 οὐ γάρ τις ἄλλος, ἀλλ' ἀδελφὸς ὥλετο.

#### KPEΩN.

πορθών γε τήνδε γην, ό δ' άντιστὰς ΰπερ.

### ANTITONH.

δμως δ' γ' "Αιδης τούς νόμους τούτους ποθεί

#### $KPE\Omega N$ .

άλλ' οὐχ ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσους.

#### ANTIFONH.

τίς οίδεν, εὶ κάτωθεν εὐαγῆ τάδε;

<sup>1)</sup> S. Rro. VI.

Rreon.

Bar der von ihm Erfchlagne fein Bermandter?

Untigone.

Derfelben Mutter Sohn, deffelben Baters.

Rreon.

Wie magft du benn ben Frevler boher ehren?

Antigone.

Das wird der Todte drunten nicht bezeugen, Sofern du doch dem Frevler gleich ihn ehrst. Bar's ja kein Frembling, der da fiel, — ein Bruder.

Rreon.

Der biefes Land befriegte gegen Jenen.

Antigone.

Dennoch verlangt der Hades diefes Recht.

Rreon.

Doch nicht der Gute Gleiches mit dem Bofen.

Antigone.

Ber weiß, ob drunten dies genehmigt wird?

#### KPE ?N.

520 ούτοι ποθ' ούχθούς, ούδ' όταν θάνη, α

### ANTIFONH.

ούτοι συνέχθειν, άλλὰ συμφιλείν έφυν.

#### KPEQN.

κάτω νυν έλθοῦσ, εὶ φιλητέον, φίλει κείνους έμοῦ δὲ ζῶντος οὺκ ἄρξει γυνή

#### ΧΟΡΟΣ.

καὶ μὴν ποὸ πυλῶν ἥδ Ἰσμήνη
525 φιλάδελφα κάτω δάκου εἰβομένη το νεφέλη δ΄ ὀφούων ὕπεο αἰματόεν
ὁέθος αἰσχύνει,
τέγγουσ' εὐῶπα παοειάν.

#### $KPE\Omega N$ .

σὺ δ', ἢ κατ' οἴκους, ὡς ἔκιδν', ὑφειμέν 530 λήθουσά μ' ἐξέπινες, οὐδ' ἐμάνθανον τρέφων δύ' ἄτας κἀπαναστάσεις θρόνω φέρ', εἰπὲ δή μοι, καὶ σὺ τοῦδε τοῦ τάς φήσεις μετασχεῖν, ἢ 'ξομεῖ τὸ μὴ εἰδένα

#### ΙΣΜΗΝΗ.

δέδραχα τουργον, είπερ ἥδ' όμοδροθεῖ, 535 χαὶ ξυμμετίσχω χαὶ φέρω τῆς αἰτίας.

Rreon.

Rein Feind wird, auch im Tode nicht, jum Freund.

Untigone.

Mitlieben, nicht mithaffen ift mein Leben.

Rreon.

So fteig' hinunter, wenn du lieben mußt, Und liebe Jene. Nimmer foll ein Weib Bei meinem Leben hier das Scepter führen.

Chor.

Sieh dort Ismene vor dem Ihor!
Der Schwesterliebe Thranenguß
Und ihres Auges Trauerwolke
Entstellt das rothgeweinte Antlig,
Die liebliche Wange benetend.

Rreon.

Du, die im Haus gleich einer Natter schleichst Und mir am Mark des Lebens zehrtest, ohne Daß dieses Doppelunheil ich gemerkt, Das ich zum Sturz des Throns mir auserzog! Bohlan, so sprich, hast du dich auch betheiligt An dem Begräbniß, oder kannst du schwören, Daß Nichts du davon weißt?

38mene.

Ich hab's gethan Und will nicht läugnen meinen Theil der Schulb, Benn biefe hier Nichts einzuwenden hat.

### ANTIFONH.

άλλ' οὐχ ἐάσει τοῦτό γ' ἡ δίχη σ', ἐπεὶ οὕτ' ἡθελησας οὕτ' ἐγὼ 'χοινωσάμην.

#### $I\Sigma MHNH.$

άλλ' εν κακοίς τοίς σοίσιν οὐκ αλσχύνομαι ξύμπλουν εμαυτήν τοῦ πάθους ποιουμένη.

#### ANTIPONH.

540 ὧν τούργον, "Αιδης χοὶ κάτω ξυνίστορες· λόγοις δ' έγω φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην.

## $I\Sigma MHNH.$

μήτοι, κασιγνήτη, μ' άτιμάσης το μη ού θανείν τε συν σοι τον θανόντα θ' άγνίσαι.

#### ANTII'ONH.

μή μοι θάνης σύ χοινὰ, μήθ' ἃ μὴ "θιγες 545 ποιοῦ σεαυτῆς ἀρχέσω θνήσχουσ' έγώ.

#### $I\Sigma MHNH.$

καὶ τίς βίος μοι σοῦ λελειμμένη φίλος;

#### ANTITONH.

Κρέοντ' ερώτα τοῦδε γὰρ σὰ κηδεμών.

#### $I\Sigma MHNH.$

τί ταῦτ' ἀνιᾶς μ', οὐδὲν ἀφελουμένη;

Antigone.

Rein, das verbietet die Gerechtigkeit. Du wolltest nicht; ich gab dir keinen Theil.

38mene.

In deinem Unglud trag' ich tein Bedenken, Bur Trauerreise dir mich anzuschließen.

Antigone.

Wer's that, das wiffen Hades und die Götter. Rein Freund ist nicht, wer nur in Worten liebt.

38mene.

Bergonne mir, o Schwester, doch die Chre Des Antheils an dem Grab und deinem Tod.

Antigone.

Du follst nicht mit mir sterben, nicht, woran Du nicht gerührt, zu deiner Sache machen. Rein Tod genügt.

38mene.

D, welchen Werth hat aber für die von dir Berlaff'ne noch das Leben?

Antigone.

Das frage Rreon, ber bein Liebling ift.

38mene.

Wie magft bu doch mich ohne Rugen franken?

### ANTIFONH.

1) άλγοῦσα μὲν δῆτ', εὶ γελῶ τ', ἐν σοὶ γελῶ.

### IΣMHNH.

550 τί δῆτ' ἂν ἀλλὰ νῦν σ' ἔτ' ώφελοῖμ' ἐγώ;

### ANTIFONH.

σῶσον σεαυτήν οὐ φθονῶ σ' ὑπεκφυγείν.

### $I\Sigma MHNH.$

οἴμοι τάλαινα, χάμπλάχω τοῦ σοῦ μόρου;

## ANTITONH.

σὺ μὲν γὰρ είλου ζῆν, ἐγω δὲ κατθανείν.

#### $I\Sigma MHNH.$

2) άλλ' οὐχ ἐπ' ἀρφήτοις γε τοῖς ἐμοῖς λόγοις.

### ANTIFONH.

555 καλῶς σὰ μέν σοι, τοῖς δ' έγω 'δόκουν φρονείν

### $I\Sigma MHNH.$

καὶ μὴν ἴση νῷν ἐστὶν ἡ 'ξαμαρτία.

#### ANTIFONH.

θάρσει. σὺ μὲν ζῆς ἡ δ' ἐμὴ ψυχὴ πάλαι τέθνηκεν, ὥςτε τοῖς θανοῦσιν ώφελεῖν.

<sup>1)</sup> S. Nro. VI. - 2) S. Nro. VII.

Antigone.

Richt ohne Schmerzen, mahrlich, lach' ich Deiner.

36mene.

Bomit fann ich bir ferner nuglich fein?

Untigone.

Erhalte bich, ich gonne bir bie Flucht.

38mene.

So foll ich Arme bein Geschid nicht theilen?

Antigone.

Du haft das Leben, ich den Tod ermählt.

36mene.

Doch ohne meine Grunde ju verfcmeigen.

Antigone.

Du dachtest nur an dich, doch ich an Jene.

38mene.

Dann haben Beibe mir bas Biel verfehlt.

Untigone.

Betroft, du lebft; doch meine Seele war Langt bei den Todten, ihrem Dienft geweiht.

#### $KPE\Omega N$ .

τω παΐδε φημὶ τώδε, τὴν μὲν ἀρτίως 560 ἄνουν πεφάνθαι, τὴν δ' ἀφ' οὖ ταπρῶτ' ἔφυ.

### $I\Sigma MHNH.$

άλλ' οὐ γάρ, ὧ "ναξ, οὐδ' ος ἃν βλάστη μένει νοῦς τοῖς κακῶς πράσσουσιν, ἀλλ' ἐξίσταται.

### KPE 2N.

σοὶ γοῦν, δ΄θ' είλου ξύν κακοῖς πράσσειν κακά.

## $I\Sigma MHNH.$

τί γὰο μόνη μοι τῆςδ' ἄτεο βιώσιμον;

## $KPE\Omega N$ .

565 άλλ' ήδε μέντοι μὴ λέγ' οὐ γὰο ἔστ' ἔτι.

### $I \Sigma MHNH.$

άλλα κτενείς νυμφεία τοῦ σαυτοῦ τέκνου;

### $KPE\Omega N$ .

1) ἀρώσιμοι γὰρ χάτερων εἰσὶν γύαι.

### $I\Sigma MHNH$ .

ούχ ώς γ' εκείνω τῆδε τ' ἦν ἡομοσμενα.

#### $KPE\Omega N$ .

κακάς έγω γυναϊκας υίεσι στυγω.

<sup>1)</sup> S. Nro. VII.

Rreon.

Ich meine, toll find diefe beiden Madchen, Seit Kurzem die, zeitlebens jene dort.

38mene.

Im Unglud, herr, bleibt felbft nicht ber befonnen, Der's immer war; er andert feinen Sinn.

Rreon.

Du jedenfalls; den Bofen deine Sand Darbietend gogft du dir das Bofe gu.

Ismene.

Wie foll allein ich ohne diefe leben?

Rreon.

Richt fage: diefe; denn fie lebt nicht mehr.

38mene.

Du willft die Braut des eignen Sohnes todten?

Rreon.

Auch andre Fluren giebt's noch anzubauen.

38mene.

Doch feinen Ginflang, wie bei diefen beiden.

Rreon.

36 haffe bofe Beiber für die Göhne.

#### IΣMHNH.

570 ω φίλταθ' Αίμον, ως σ' ατιμάζει πατήρ.

## ΚΡΕΩΝ.

άγαν γε λυπεῖς καὶ σὺ, καὶ τὸ σὸν λέχος.

### $I \Sigma MHNH.$

η γαρ στερήσεις τηςδε τὸν σαυτοῦ γόνον;

#### $KPE\Omega N$ .

"Αιδης ό παύσων τούςδε τούς γάμους έφυ.

## I Z M H N H.

δεδογμέν, ώς έσικε, τήνδε κατθανείν.

## $KPE\Omega N.$

575 καὶ σοί γε κάμοί. μὴ τριβὰς ἔτ', ἀλλά νιν κομίζετ' εἴσω, δμῶες ἐκ δὲ τοῦδε χρὴ γυναῖκας εἶναι τάςδε, μηδ' ἀνειμένας. φεύγουσι γάρ τοι χοὶ θρασεῖς, ὅταν πέλας ἤδη τὸν Ἅἰδην εἰςορῶσι τοῦ βίου.

#### ΧΟΡΟΣ.

Εὐδαίμονες, οἶσι κακῶν ἄγευστος αἰών.
 οἶς γὰο ἄν σεισθῆ θεόθεν δόμος, ἄτας οὐδὲν ἐλλείπει γενεᾶς ἐπὶ πλῆθος ἔρπον όμοῖον ώςτε ποντίαις
 οἶδμα δυςπνόοις ὅταν
 Θρήσσησιν ἔρεβος ὕφαλον ἐπιδράμη πνοάς,

Ismene.

D liebster Samon, Diefen Schimpf vom Bater!

Rreon.

Bar laftig wirft du mir mit beiner Brautschaft.

38mene.

Du willst fie wirklich rauben beinem Sohn?

Rreon.

Der Bades foll bie Bochzeit hintertreiben.

38mene.

Ihr Tod, so scheint es, ist beschlossene Sache.

Rreon.

Richt bir allein, auch mir. Drum ungefaumt Fuhrt fie hinein, ihr Diener! fortan follen Sie Weiber fein, nicht mehr fo zugellos. Denn auch Berwegne fangen an zu zagen, Wenn fie den Tod icon in der Rabe ichaun.

Chor.

Sluckelige, beren Leben nie Unheil gekoftet! Denn dem Haus, Das einmal Gottes hand erschüttert, Jehlt kein Berderben, und es wandert Zu vielen Geschlechtern: Wie die Wogen Der Meerfluth, wenn vom Thrakerflurm Hochschwellend sie zur finstern Tiefe hinuntersahren, aus dem Schlund

χυλίνδει βυσσόθεν χελαινάν θίνα και δυςάνεμον, στόνω βρέμουσι δ' άντιπληγες άκταί. άρχαῖα τὰ Λαβδαχιδᾶν οἴχων όρῶμαι πήματα φθιμένων έπὶ πήμασι πίπτοντ 590 ούδ' ἀπαλλάσσει γενεάν γένος, άλλ' έρε θεων τις, οὐδ' έχει λύσιν. νῦν γὰο ἐσγάτας ὑπὲο ρίζας ετέτατο φάος εν Οιδίπου δόμοις: κατ' αἶ νιν φοινία θεῶν τῶν 595 1) νερτέρων ἀμᾶ χοπίς, λόγου τ' ἄνοια, καὶ φρενῶν Ἐριννύς. τεάν, Ζεῦ, δύνασιν τίς ἀνδρῶν ύπερβασία χατάσχοι, τὰν ούθ' ύπνος αίρει ποθ' ό παντογής 600 2) οὔτε οἱ ἀχαμάτοι θεῶν μῆνες; ἀγήρω δὲ χρόνω δυνάστας χατέχεις 'Ολύμπου μαρμαρόεσσαν αίγλαν. 605 τό τ' ἔπειτα χαὶ τὸ μέλλον χαὶ τὸ πρὶν ἐπαρχέσει νόμος όδ', ουδέν' ξοπειν 3) θνατῶν βιότω πάμπολιν ἐχτὸς ἄτας. ά γὰο δὴ πολύπλαγκτος έλπὶς 610 πολλοίς μεν σνασις άνδρων, πολλοῖς δ' ἀπάτα χουφονόων ἐρώτων: είδότι δ' οὐδὲν ξοπει. ποιν πυρί θερμώ πόδα τις προςαύση.

ĵ.

<sup>1)</sup> S. Nro. VIII. — 2) S. Nro. VIII. — 3) S. Nro. V

hochwirbelnd ichwarzen Mecresfand hermalzen; — ftohnend aber grollen

Die fluthgepeitschten Ufer. Bor meinen Augen thurmt fich wieder Des Labdakidenhauses Leid, Aus grauer Borzeit stammend über Dem Leid der Todten. Rein Geschlecht Erlöst bas andre; Gottes hand

Schlaat obne Rettung Alle. Denn in bem Saus bes Dedipus Bar über ihrem letten 3meia Ein Licht nun aufgegangen, fieh! Da maht auch ihn die blut'ge Sichel Der unterird'ichen Gotter wieder, Bermorrner Sinn und Kluchbetborung. Ach! Welcher Erdenfohn vermag Sich überhebend beine Macht, D Zeus, ju bemmen, die ber Schlummer, Der Allaufloser, die der Götter Stets ruft'gen Monde nicht bewält'gen. In ewiger Jugend thronest du Auf des Olympus Klammengipfel. -Für Gegenwart und Bufunft wird Sich bies Befet bemahren, wie Seit alter Beit: Rein Sterblicher Soch oder niedrig mag da ichreiten

Durch's Leben ohne Unheil. Es frommen vielen Menschen wohl Unstete Hoffnung und die Täuschung Leichtfinniger Wünsche; doch Gewißheit Fehlt Allem, bis er seinen Fuß An hellen Flammen hat versengt. σοφία γὰρ ἔχ του
615 χλεινὸν ἔπος πέφανται,
τὸ χακὸν δοχεῖν ποτ' ἐσθλὸν
τῷδ' ἔμμεν, ὅτῷ φρένας
θεὸς ἄγει πρὸς ἄταν
πράσσει δ' ὁλιγοστὸν χρόνον ἐχτὸς ἄτας.

620 όδε μήν Αἴμων, παίδων τῶν σῶν νέατον γέννημ'· ἀο' ἀχνύμενος τῆς μελλογάμου τάλιδος ῆχει μόρον ἀντιγόνης, ἀπάτας λεχέων ὑπεραλγῶν;

## $KPE\Omega N$ .

625 Τάχ' εἰσόμεσθα μάντεων ὑπέρτερον.

ἀ παῖ, τελείαν ψῆψον ἀρα μὴ κλύων
τῆς μελλονύμφου πατρὶ λυσσαίνων πάρει;
ἢ σοὶ μὲν ἡμεῖς πανταχῆ δρῶντες φίλοι;

#### $AIM\Omega N$ .

πάτερ, σός είμι· καὶ σύ μοι γνώμας ἔχων 630 χρηστὰς ἀπορθοῖς, αἰς ἔγωγ' ἐφέψομαι. ἐμοὶ γὰρος μείζων φέρεσθαι σοῦ καλῶς ἡγουμένου.

#### $KPE\Omega N.$

οὕτω γὰρ, ὧ παῖ, χρὴ διὰ στέρνων ἔχειν, γνώμης πατρώας πάντ' ὅπισθεν ἐστάναι. 635 τούτου γὰρ οὕνεκ' ἄνδρες εὔχονται γονὰς κατηκόους φύσαντες ἐν δόμοις ἔχειν, ὡς καὶ τὸν ἐχθρὸν ἀνταμύνωνται κακοῖς,

Ein hochberühmtes Wort entstog Dem Mund der Weisheit: Gut erscheint Oft dem das Bose, dessen Sinn Sott kehrt zum Unheil; keine Stunde Lebt er noch ohne Unheil. Doch sieh! Dort kommt Hamon, der jüngste Bon deinen Kindern; ob ihn wohl Der Kummer um das Schicksal seiner Antigone, der jungen Braut, herführt, im Uebermaß des Schmerzes Um die geraubte Gattin?

#### Rreon.

Bald wiffen wir es beffer, als ein Seher. Mein Sohn, du hörtest von dem Urtheil wohl, Das eben über beine Braut ich fällte, Und kommst nun her, um gegen beinen Bater Zu eifern, oder ehrst du meinen Namen, Ich mag nun handeln, wie ich immer will?

# Hāmon.

Ergeben bin ich bir, o Bater, ganz Und folge stets den guten Lehren, welche Zu meinem Wohle du mir geben magst. Drum foll, wie billig, keine Liebe mehr, Als deine weise Leitung, bei mir gelten.

#### Rreon.

So fei's bestellt, mein Sohn, in beiner Bruft; Des Baters Wille gehe über Alles. Deshalb ja wünscht Rachkommen fich ber Mann Im Saufe, die ihm Folge leiften, daß Dem Feind fie Rache und Berderben bringen, καὶ τὸν φίλον τιμῶσιν ἐξ ἴσου πατρί. ὅςτις δ' ἀνωφέλητα φιτύει τέκνα,

640 τί τόνδ' ἄν εἴποις ἄλλο πλὴν αὐτῷ πέδας φῦσαι, πολὺν δὲ τοῖσιν ἐχθροῖσιν γέλων; μή νύν ποτ', ὧ παῖ, τὰς φρένας γ' ὑφ' ἡδονῆς γυναικὸς οὕνεκ' ἐκβάλης, εἰδὼς ότι ψυχρὸν παραγκάλισμα τοῦτο γίγνεται,

645 γυνή κακή ξύνευνος εν δόμοις. τί γὰς γενοιτ' ἄν έλκος μεῖζον ἢ φίλος κακός; ἀλλὰ πτύσας ώςεί τε δυςμενῆ μέθες τὴν παῖδ' ἐν "Διδου τήνδε νυμφεύσειν τινί. ἐπεὶ γὰς αὐτὴν είλον ἐμφανῶς ἐγὼ

650 πόλεως ἀπιστήσασαν ἐκ πάσης μόνην, ψευδῆ γ' ἐμαυτὸν οὐ καταστήσω πόλει, ἀλλὰ κτενῶ. πρὸς ταῦτ' ἐφυμνείτω Δία ξύναιμον. εὶ γὰρ δὴ τά γ' ἐγγενῆ φίσει ἄκοσμα θρέψω, κάρτα τοὺς ἔξω γένους.

655 ἐν τοῖς γὰρ οἰχείοισιν ὅςτις ἔστ' ἀνῆρ χρηστὸς, φανεῖται χὰν πόλει δίχαιος ὤν καὶ τοῦτον ἄν τὸν ἄνδρα θαρσοίην ἐγὼ χαλῶς μὲν ἄρχειν, εὖ δ' ἄν ἄρχεσθαι θέλειν. δορός τ' ἄν ἐν χειμῶνι προςτεταγμένον

660 μένειν δίκαιον κάγαθον παραστάτην.
δίςτις δ' ύπερβας η νόμους βιάζεται,
η τουπιτάσσειν τοῖς κρατοῦσιν ἐννοεῖ,
οὐκ ἔστ' ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐμοῦ τυχεῖν.
ἀλλ' ον πόλις στήσειε, τοῦδε χρη κλύειν,
665 καὶ σμικρὰ καὶ δίκαια καὶ τάναντία.

665 καὶ σμικρὰ καὶ δίκαια καὶ τἀναντία.
ἀναρχίας γὰρ μεῖζον οὐκ ἔστιν κακόν.
αὕτη πόλεις τ' ὅλλυσιν, ἥδ' ἀναστάτους

Den Freund hingegen mit dem Bater ehren. Doch wer unnuge Rinder fich erzeugt, Bas wird er anders, meinft du mobl, erzielen, Als eigne Trubfal und der Feinde Spott? Drum nie, mein Sohn, verbanne die Bernunft Aus Beiberliebe, eingebent, daß nur Ein faltes Lieb umarmt, wer in dem Saufe Das Lager theilt mit einem bofen Weib. Rein größeres Bebrechen gibt es ja, Als faliche Freunde. Alfo lag du fahren Bleich einem Feind dies Dadden, daß fie fich 3m hades einen Buhlen suchen möge. Denn weil ich fie allein von allen Burgern Auf Ungehorfam offenbar ertappt, So will ich felbft als Lugner nicht erscheinen Bor aller Welt, und fie gum Tobe führen. Drob mag ju Beus, dem Bort ber Bluteverwandten, Zaut auf fie flehn; denn wenn ich schlechte Bucht 3m Saufe halte, wird's erft um die Fremden Bar fchlimm bestellt fein. Ber im eignen Saus Sich mader zeigt, ber wird auch in dem Staate Berecht nich zeigen; aber mer bas Recht Bemaltfam überfcreitet oder denft, Der Obrigfeit Befete vorzuschreiben, Ein folder wird fein Lob von mir erwerben. Rein, wen der Staat hinstellt, den foll man boren, In fleinen und gerechten Dingen, wie 3m Gegentheil, und folden Mannern ichente 3ch mein Bertrau'n; fie herrichen gut und fugen Butwillig fich der Berrichaft, und fie ftehn 3m Sturm ber Schlacht als redlich treue Rampfer Dir fest gur Seite. Denn der Uebel größtes 3ft Ungehorfam: er verdirbt die Staaten, Berruttet bie Familien; er allein

οἴκους τίθησιν, ἥδε σὺν μάχη δορὸς τροπὰς καταὐρήγνυσι τῶν δ' δρθουμένων 670 σώζει τὰ πολλὰ σώμαθ' ἡ πειθαρχία. οὕτως ἀμυντε' ἐστὶ τοῖς κοσμουμένοις, κοὕτοι γυναικὸς οὐδαμῶς ἡσσητέα. κρεῖσσον γὰρ, εἴπερ δεῖ, πρὸς ἀνδρὸς ἐκπεσεῖν κοὐκ ἀν γυναικῶν ἥσσονες καλοίμεθ' ἀν.

## ΧΟΡΟΣ.

675 ἡμῖν μὲν, εὶ μὴ τῷ χρόνῷ κεκλέμμεθα, λέγειν φρονούντως ὧν λέγεις δοκεῖς πέρι.

## $AIM\Omega N.$

πάτερ, θεοὶ φύουσιν ἀνθρώποις φρένας, πάντων δ΄σ΄ ἐστὶ χρημάτων ὑπέρτατον. ἐγὼ δ΄ ὅπως σὰ μὴ λέγεις ὀρθῶς τάδε, 680 οὕτ' ἂν δυναίμην μήτ' ἐπισταίμην λέγειν· γένοιτο μεντἂν χάτέρω καλῶς ἔχον.

- τ) σοὶ δ' οὐ πέφυκε πάντα προσκοπεῖν, ὅσα λέγει τις, ἢ πράσσει τις, ἢ ψέγειν ἔχει.
   τὸ γὰρ σὸν ὅμμα δεινὸν ἀνδρὶ δημότη
- 685 λόγοις τοιούτοις, οίς σὺ μὴ τέρψει κλύων ἐμοὶ δ' ἀκούειν ἔσθ' ὑπὸ σκότου τάδε, τὴν παϊδα ταύτην οί' ὀδύρεται πόλις, πασῶν γυναικῶν ὡς ἀναξιωτάτη κάκιστ' ἀπ' ἔργων εὐκλεεστάτων φθίνει ·
- 690 ἥτις τὸν αύτῆς αὐτάδελφον ἐν φοναῖς πεπτῶτ' ἄθαπτον, μήθ' ὑπ' ώμηστῶν χυνῶν εἰασ' ὀλέσθαι μήθ' ὑπ' οἰωνῶν τινός · οὐχ ἥδε χουσῆς ἀξία τιμῆς λαχεῖν;

<sup>1)</sup> S. Nro. VIII.

Eröffnet auch die Flucht im Schlachtgewühl. Gehorfam aber halt die Ordnung aufrecht Und rettet Bieler Leben. Darum gilt's, Zucht zu erhalten mit Gewalt und nie Bon einem Weibe meistern sich zu laffen. Denn beffer, wenn's geschehen muß, man fturzt Durch Manner, um nicht Weiberknecht zu heißen.

Chor.

Berständig scheint das Wort, so du gesprochen, Wenn anders nicht das Alter mich beruckt.

Damon.

Bernunft ift ein Gefchent ber Gotter, Bater, Das höchfte Gut von allen, die es giebt. Run fonnt' ich gwar nicht fagen, beine Rede Sei unbegrundet, und ich mocht' es nicht; Indeffen durft' es auch bei Undern eben Richt schlimm bestellt fein. Go vermagst du nicht, An deiner Stelle Alles zu bemerten, Bas man da spricht und treibt und was man rugt. Dein Auge fcbredt ja ben gemeinen Mann, Etwas zu fagen, mas bich anguboren Richt freuen wurde. 3ch dagegen fann Im Stillen wohl vernehmen, wie die Stadt Bar febr um diefes Madchen Rlage führt, Bie nie von allen Frau'n am wenigsten Db einer That, des höchften Ruhmes werth, Den schnoden Tod verdiene. Denn fie habe Den eignen Bruder, der im Rampfe fiel, Richt ohne Grab gelaffen, eine Beute Den fleischbegier'gen Sunden und den Bogeln. Sie mare goldnen Ehrenschmuds nicht murdig?

τοιάδ' έφεμνη σίγ' επέφχεται φάτις.

695 ἐμοὶ δὲ σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς, πάτερ, οὐκ ἔστιν οὐδὲν κτῆμα τιμιώτερον. τί γὰρ πατρὸς θάλλοντος εὐκλείας τέκνοις ἄγαλμα μεῖζον, ἢ τί πρὸς παίδων πατρὶ; μὴ νῦν εν ἦθος μοῦνον ἐν σαυτῷ φόρει, 700 ὡς φὴς σὺ, κοὐδὲν ἄλλο, τοῦτ' ὀρθῶς ἔχειν. ὅςτις γὰρ αὐτὸς ἢ φρονεῖν μόνος δοκεῖ, ἢ γλῶσσαν, ἡν οὐκ ἄλλός, ἢ ψυχὴν ἔχειν, οὐτοι διαπτυχθέντες ὤφθησαν κενοί. ἀλλ' ἄνδρα, κεί τις ἦ σοφὸς, τὸ μανθάνειν

705 πόλλ' αἰσχοὸν οὐδὲν, καὶ τὸ μὴ τείνειν ἄγαν. ὁρῷς παρὰ ῥείθροισι χειμάῥοις ὅσα δένδρων ὑπείκει, κλῶνας ὡς ἐκσώζεται· τὰ δ' ἀντιτείνοντ' αὐτόπρεμν' ἀπόλλυται. αὕτως δὲ ναὸς ὅςτις ἐγκρατὴς πόδα

710 τείνας ύπείχει μηδέν, ύπτίοις χάτω στρέψας το λοιπον σέλμασιν ναυτίλλεται. άλλ' είχε θυμοῦ χαὶ μετάστασιν δίδου. γνώμη γὰρ εί τις χάπ' έμοῦ νεωτέρου πρόςεστι, φήμ' έγωγε πρεσβεύειν πολὺ,

715 φῦναι τὸν ἄνδοα πάντ' ἐπιστήμης πλέων εἰ δ' οὖν, φιλεῖ γὰο τοῦτο μὴ ταύτῃ ὁέπειν, κὰι τῶν λεγόντων εὖ καλὸν τὸ μανθάνειν.

#### ΧΟΡΟΣ.

ἄναξ, σε τ' εἰχὸς, εἴ τι καίοιον λέγει, μαθεῖν, σε τ' αὖ τοῦδ' εὖ γὰο εἴοηται διπλᾶ.

Ein folch' Berede ichleichet fill umber. Dir aber ift fein andres But, o Bater, Un Werth vergleichbar beinem Wohlergebn. Bo giebt es benn fur Rinder eine Bier, Die fconer gierte, als bes Baters Glud, Wie für ben Bater eben bas ber Rinber? Rur wolle nicht allein vernünftig fein, Daß feine Unficht neben beiner gelte. Denn wer da mahnt, Ginficht allein ju haben Bor allen Andern, fich an Geift und Wort Bervorzuthun; in ihm erblict man, wenn Sein Innres fich erfchließt, ein eitel Richts. Mit nichten bringt's bem Manne Schande, felbft Dem Beifen nicht, noch Bieles gugulernen, Und nicht zu hoch zu trachten. Sieht man boch, Daß alle Baume, die bem wilhen Strom Rachgeben, ihre Zweige retten, mabrend Die fich entgegenftemmen, gang verberben. So wer ein Schiff lentt und das ftraffe Segel Bar nicht will einziehn, fegelt mit ber Beit, Umfcblagend, auf umftulptem Rubernit. Drum band'ge beinen Ginn und lente ein. Denn wenn es mir, bem jungern Manne, nicht Un aller Einficht fehlt, fo bacht' ich, wohl Geht mir ein Mann, ben die Ratur begabt Dit aller Beisheit, freilich über Alles; Doch weil fich dies nicht immer alfo fügt, Ift's löblich auch, auf guten Rath zu boren.

## Chor.

Spricht er, o herr, ein zeitgemäßes Wort, So ziemt es fich, bu nimmst es an, und er Das beinige; benn jedes war verständig.

#### $KPE\Omega N.$

720 οἱ τηλιχοίδε χαὶ διδαξόμεσθα δὴ φρονεῖν πρὸς ἀνδρὸς τηλιχοῦδε τὴν φύσιν;

#### $AIM\Omega N$ .

μηδέν τὸ μὴ δίχαιον· εἰ δ' έγω νέος, οὐ τὸν χρόνον χρὴ μᾶλλον ἢ τἄργα σχοπεῖν.

## $KPE \Omega N.$

ξογον γάρ έστι τοὺς ἀχοσμοῦντας σέβειν;

## AIMΩN.

725 οὐδ' ἂν χελεύσαιμ' εὐσεβεῖν εἰς τοὺς χαχούς.

### KPEΩN.

ούχ ήδε γὰρ τοιῷδ' ἐπείληπται νόσφ;

#### $AIM\Omega N$ .

ού φησι Θήβης τῆςδ' ὁμόπτολις λεώς.

### $KPE\Omega N.$

πόλις γὰρ ἡμῖν ά'μὲ χρὴ τάσσειν έρεῖ;

#### $AIM \Omega N$ .

όρὰς τόδ' ὡς εἰρηκας ὡς ἄγαν νέος;

#### $KPE \Omega N.$

730 άλλω γὰς ἢ μοὶ χρή γε τῆςδ' ἄρχειν χθονός;

### Rreon.

Fürwahr, ich foll in meinem Alter noch Bernunft erlernen von dem jungen Blut?

## Damon.

Richts, als Gerechtigkeit; bin ich noch jung, Beachte man mein Thun, und nicht mein Alter.

### Rreon.

Ein fcones Thun, bem Frevel Chre fpenden!

## Bamon.

Rie wurd' ich Chre fur ben Schlechten forbern.

### Rreon.

Run, leidet fie an diefem Uebel nicht?

# Hãmon.

So denten hier in Theben nicht die Burger.

### Rreon.

So fagen die mir, was ich foll befehlen?

## Bamon.

Siehft du, wie gar fo jugendlich du fprichft?

#### Rreon.

Soll benn ein Andrer herrichen bier, als ich?

### $AIM\Omega N.$

πόλις γάρ οὐκ ἔσθ', ἥτις ἀνδρός ἐσθ' ένός

 $KPE\Omega N.$ 

οὐ τοῦ χρατοῦντος ή πόλις νομίζεται;

 $AIM\Omega N.$ 

χαλῶς ἐξήμης γ' ἄν σὺ γῆς ἄξχοις μόνος.

 $KPE\Omega N.$ 

δδ', ώς έσικε, τῆ γυναικὶ συμμαχεῖ.

 $AIM \Omega N.$ 

735 είπες γυνή σύ σοῦ γὰς οὐν προχήδομαι.

 $KPE\Omega N.$ 

ὧ παγκάκιστε, διὰ δίκης ἰών πατρί;

 $AIM\Omega N$ .

οὐ γὰρ δίχαιά σ' εξαμαρτάνουθ' όρῶ.

 $KPE\Omega N$ .

άμαρτάνω γὰρ τὰς ἐμὰς ἀρχὰς σέβων;

 $AIM\Omega N$ .

ού γὰρ σέβεις, τιμάς γε τὰς θέῶν πατῶν.

 $KPE\Omega N$ .

740 & μιαρόν ήθος και γυναικός ύστερον.

. Øämon.

Rein Staat ift bentbar, Ginem angehorig.

Rreon.

Soll benn ber Staat bem Fürften nicht gehoren?

Bamon.

Ein fconer gurft, allein, in obem Land!

Rreon.

Der wirft fich auf zum Ritter für das Beib.

Hamon.

Bift bu ein Beib? Nur dir gilt meine Sorge.

Areon.

Sa, Bofewicht! Du rechteft mit dem Bater?

Hämon.

Beil ich dich auf verkehrten Wegen weiß.

Rreon.

Sandl' ich verfehrt, wenn meinen Thron ich ehre?

Hämon.

Den ehrft bu nicht, entehreft bu bie Gotter.

Rreon.

Bemeine Seele, Dienftbar einem Beib!

### $AIM \Omega N.$

ούχ ἄν γ' έλοις ήσσω γε τῶν αἰσχοῶν ἐμε.

# $KPE'\Omega N.$

ό γοῦν λόγος σοι πᾶς ὑπὲρ κείνης όδε.

### $AIM\Omega N.$

καὶ σοῦ γε κάμοῦ καὶ θεῶν τῶν νερτέρων.

## $KPE\Omega N.$

ταύτην πότ' οὐχ ἔσθ' ώς ἔτι ζῶσαν γαμείς.

## $AIM\Omega N.$

745 ήδ' οὖν θανεῖται, καὶ θανοῦσ' όλεῖ τινά.

### $KPE\Omega N.$

η κάπαπειλών ώδ' ἐπεξέρχει θρασύς;

### $AIM\Omega N.$

τίς δ' ἔστ' ἀπειλή; πρὸς χενὰς γνώμας λέγεις.1)

### $KPE\Omega N$ .

κλαίων φρενώσεις, ών φρενών αύτος κενός.

### $AIM\Omega N.$

εὶ μὴ πατὴρ ἦσθ', εἶπον ἄν σ' οὐκ εὖ φρονεῖν.

<sup>1)</sup> S. Nro. IX.

Hamon.

Der Schande dienftbar findeft bu mich nie.

Rreon.

Doch ihr allein nur gelten beine Worte.

Pamon.

Auch dir und mir, fo wie ben Unterird'ichen.

Rreon.

Beitlebens wirft bu fie nicht Gattin nennen.

Pämon.

So fterbe fie! Doch ftirbt fie nicht allein.

Areon.

Du willft bich gar erfrechen, mir gu brobn?

Samon.

Bas drohn? Du eiferst gegen hirngespinnfte.

Rreon.

Das follft du noch beweinen, daß du mich Bernunft willft lehren, felbst fo unvernünftig.

Hämon.

Barft du mein Bater nicht, ich wurde fagen, Du feift von Sinnen.

#### $KPE\Omega N$ .

750 γυναικός ῶν δούλευμα μὴ κώτιλλέ με.

### $AIM\Omega N$ .

βούλει λέγειν τι καὶ λέγων μηδέν κλύειν;

## $KPE\Omega N.$

ἄληθες; άλλ' οὐ, τόνδ' "Ολυμπον, ἴσθ' δτι χαίρων ἐπὶ ψόγοισι δεννάσεις ἐμέ. ἄγετε τὸ μῖσος, ὡς κατ' ὅμματ' αὐτίκα 755 παρόντι θνήσκη πλησία τῷ νυμφίφ.

#### $AIM\Omega N.$

οὐ δῆτ' ἔμοιγε, τοῦτο μὴ δόξης ποτέ, οὕθ' ἥδ' όλεῖται πλησία, σύ τ' οὐδαμᾶ τοὐμὸν προςόψει χρᾶτ' ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρῶν, ώς τοῖς θέλουσι τῶν φίλων μαίνη ξυνών.

## ΧΟΡΟΣ.

760 άνηρ, άναξ, βέβηκεν έξ όργης ταχύς· νοῦς δ' ἔστι τηλικοῦτος ἀλγήσας βαρύς.

### $KPE\Omega N.$

δράτω, φρονείτω μεῖζον ἢ κατ' ἄνδρ' ἰών·
τὰ δ' οὖν κόρα τάδ' οὖκ ἀπακλάξει μόρου.

## ΧΟΡΟΣ.

άμφω γὰρ αὐτὰ καὶ κατακτείναι νοείς;

### Areon.

Beiberknecht, verschone Dich boch mit beinem albernen Geschwät.

Samon.

Du willft mohl reden, Richts dagegen hören.

Rreon.

Birklich!? Beim himmel, wiffe, nimmer foll's Dir Freude machen, daß du mich verhöhnst. Führt her das Scheusal, daß sie hier sofort Im Angesicht des Bräutigames sterbe.

## Samon.

Rein wahrlich, niemals, benke nicht daran, Stirbt fie in meinem Beisein; niemals aber Siehst du mein Antlit mehr mit Augen wieder. Dann wuthe vor den Freunden, die 's erfreut.

Chor.

Der Jüngling, herr, ging rafch im Born bavon. Dies Alter fühlet jede Kranfung schwer.

Rreon.

Mag er denn gehn, mag sich in seinem Sinn Und Handeln überheben, diese Mädchen Wird er von ihrem Schicksal nicht befrein.

Chor.

So dentft du beiden gar den Tod zu geben?

### $KPE\Omega N.$

765 οὐ τήν γε μὴ θιγοῦσαν εὖ γαρ οὖν λέγεις.

## ΧΟΡΟΣ.

μόρφ δὲ ποίφ καί σφε βουλεύει κτανεῖν;

## $KPE\Omega N.$

άγων έρημος ένθ' αν ή βροτων στίβος, κρύψω πετρώδει ζώσαν έν κατώρυχι, φορβής τοσούτον, ως άγος, μόνον προθείς, 770 δπως μίασμα πᾶσ' ὑπεκφύγη πόλις. κάκει τὸν "Αιδην, ὃν μόνον σέβει θεῶν, αὶτουμένη που τεύξεται τὸ μὴ θανείν, ἢ γνώσεται γοῦν ἀλλὰ τηνικαῦθ', ὅτι πόνος περισσός ἐστι τὰν "Αιδου σέβειν.

#### ΧΟΡΟΣ.

\*\*Ερως ἀνίκατε μάχαν,
\*\*Ερως, ὃς ἔν τ' ὅμμασι πύκτης,
·δς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς
νεάνιδος ἐννυχεύεις ·
φοιτῷς δ' ὑπερπόντιος, ἔν τ'
780 ἀγρονόμοις αὐλαῖς ·
καί σ' οὕτ' ἀθανάτων φύξιμος οὐδεὶς,
οὕθ' ἁμερίων ἔτ' ἀνϑρώπων · ὁ δ' ἔχων μέμηνεν.
σὺ καὶ δικαίων ἀδίκους

<sup>1)</sup> S. Nro. IX.

### Rreon. ...

Rein, du baft Recht, ihr utcht, bie Richts verübt.

Chor. .

Und welchen Tod gebenfft bu ihr gu geben ? .

### Rreon.

3ch führe sie an einen Ort, wohin Rein Menschenfußtritt je gelangt, und berge Lebendig sie in eine Felsengruft Mit soviel Nahrung, als die Gühn' erheischt, Daß Blutschuld nicht die ganze Stadt befalle. Dort wird sie Habes, den sie von den Göttern Allein verehrt, anslehen, und Erlösung Bom Tode wohl erlangen oder endlich Sich überzeugen, daß die Unterwelt Berehren alle Müh' vergeuden heißt.

## Chor.

Eros, in allen Schlachten Sieger!
Der du zum Kampf in Mägdleins Augen, Auf Mägdleins zarten Wangen wachst!
So ziehst du hin wohl über See,
Wie durch die hürden der Gesilde;
Und noch ist kein Unsterblicher,
Kein Sohn des Tages dir entstohn.
Doch Wahn ergreifet, wen du trafst.
Auch des Gerechten Sinn verkehrst du

785 φρένως παρασπᾶς ἐπὶ λώβα σὰ καὶ τόδε νείκος ἀνδρῶν ἔχίναιμον ἔχεις ταράξας νικὰ δ' ἐναργής βλεφάρων ἵμερος εὐλέκτηρου

790 νύμφας τῶν μεγάλων πατρὸς ἐν ἀρχαῖς ¹) ϑεσμῶν. ἄμαχος γὰρ ἐμπαίζει ϑεὸς Αφροδίτα.

νῦν δ' ἤδη 'γω καὐτὸς θεσμῶν
ἔξω φέρομαι τάδ' ὁρῶν, ἴσχειν δ'
795 οὐκ ἔτι πηγὰς δύναμαι δακρύων,
τὸν παγκοίταν δ'θ' ὁρῶ θάλαμον
τήνδ' Αντιγόνην ἀνύτουσαν.

### ANTIFONH.

όρᾶτε μ', ὧ γᾶς πατρίας πηλῖται,
τὰν νεάταν όδὸν

800 στείχουσαν, νέατον δὲ φεγγος
λεύσσουσαν ἀελίου
κοὔποτ' αὐθις ἀλλε μ' ὁ παγκοίτας
"Αιδας ζῶσαν ἄγει
τὰν 'Αχεροντος
805 ἀκτὰν οὕθ' ὑμεναίων
ἔγκληρον οὕτ' ἐπινυμφίδιός
πώ με τις ὕμνος
ὕμνησεν, ἀλλ' 'Αχεροντι νυμφεύσω.

<sup>1)</sup> S. Aro. 1X, 3.

Zum Unrecht, ziehst ihn in die Schmach. Auch diesen hader Blutsverwandter haft du geschärt; Liebrelz besiegt, Dem Blick der füßen Braut entstrahlend, Das mächtige Gebot am Thron Des Baters; ohne Widerstand Spielt Göttin Aphrodite.

Run werd' ich felbst mitfortgeriffen Sinaus schon über die Gebote Bei diesem Anblick, und vermag Den Quell der Thränen nicht zu hemmen, Beil ich Antigone erblicke, Den letzten aller Wege wandelnb Rum Grabesbrautgemache.

# Antigone.

D Bürger meiner Batererde, Seht mich den letten Pfad betreten, Den letten Strahl der Sonne schaun, Und niemals wieder! Rein, es führt Hades, der Alle bettet, lebend Mich zu dem Strand des Acheron. Kein Hymenlied wird mir zu Theil, Kein Brautgefang ertonte mir, Dem Acheron reich' ich die hand.

### XOPOΣ.

ούχοῦν χλεινή χαὰ ἔπαινον ἔχουσ'
810 ἐς τόδ' ἀπέρχει χεῦθος νεχύων,
οὔτε φθινάσιν πληγεῖσα νόσοις,
οὔτε ξιφέων ἐπίχειρα λαχοῦσ' ·
ἀλλ' αὐτόνομος, ζῶσα, μόνη δἡ
θνατῶν 'Ατδαν χαταβήσει.

#### ANTIFONH.

815 ήχουσα δή λυγοοτάταν όλεσθαι
τὰν Φουγίαν ξεναν
Ταντάλου Σιπύλφ ποὸς ἄχοφ·
τὰν χισσὸς ὡς ἀτενὴς
πετραία βλάστα δάμασεν· καί νιν
820 ὅμβοφ ταχομέναν,
ώς φάτις ἀνδοῶν,
χιών τ' οὐδαμὰ λείπει,
τέγγει θ' ὑπ' ὀφούσι παγχλαύστοις
δειράδας· ῷ με
825 δαίμων όμοιοτάταν χατευνάζει.

### ΧΟΡΟΣ.

άλλα θεός τοι και θεογεννής, ήμεις δε βοοτοί και θνητογενείς καίτοι φθιμένω τοις Ισοθέοις έγκληρα λαχείν, μέγ' άκοῦσαι.

#### ANTIFONH.

830 οἴμοι γελῶμαι. τί με, πρὸς θεῶν πατρα

Chor.

Doch rühmlich trittft bu, hochgepriefen Sinein in diefes Grabgemach. Rein Siechthum traf bich, nicht bas Schwert Bon Feindeshand; allein auf Erden Wirft bu lebendig, eigenmachtig Sinab jum habes fteigen.

Antigone.

Bohl hört' ich von dem grausen Tod,
Den aus dem fernen Phrygerland
Die Tochter Tantalus erlitten,
An Sipplus Höhn; es schlang sich klammernd
Aufsproffendes Gestein um sie,
Gleich zähem Epheu. Und sie welkt,
So geht des Bolkes Sage, hin
Im Regenguß und Schneegestöber.
Ohn' Unterlaß die Thrän' entsleußt
Den Augen und benetzt den Busen.
Das ist mein Bild, in solchem Lager
Will mich das Schicksal betten.

Chor.

Doch Göttin ift fie, gottentsproffen, Und wir find fterbliche Menfchenkinder. Fürmahr, ein hoher Auhm, im Tode Das Loos der Göttergleichen theilen!

Antigone.

D biefer Sohn! Wie magft bu boch

οὐκ οἰχομέναν ὑβοίζεις, ¹) ἀλλ' ἐπίφαντον; ὧ πόλις, ὧ πόλεως πολυκτήμονες ἄνδρες. ἰὼ

835 Διοχαίαι χοῆναι, Θήβας τ'
εὐαρμάτου ἄλσος, ἔμπας
ξυμμάρτυρας ὕμμ' ἐπιχτῶμαι,
οἵα φίλων ἄχλαυτος οἵοις νόμοις
πρὸς ἔρμα τυμβόχωστον ἔρχομαι τάφου π
ταινίου ·

840 ἰω δύστανος, οὔτ' ἐν βροτοῖς οὔτ' ἐν νεχροῖσιν. ²) μετοιχος, οὐ ζῶσιν, οὐ θανοῦσιν.

## ΧΟΡΟΣ.

προβᾶσ' ἐπ' ἔσχατον θράσους, ὑψηλὸν ἐς Δίχας βάθρον

845 προςέπεσες, ὧ τέχνον, πολύ. πατρῷον δ' ἐχτίνεις τίν' ἄθλον.

### ANTITONH.

ἔψαυσας ἀλγεινοτάτας ἐμοὶ μερίμνας,
 πατρὸς τριπόλιστον οἰχτον
 τοῦ τε πρόπαντος ἀμετέρου πότμου
 850 χλεινοῖς Λαβδαχίδαισιν ·
 ὶὼ

ματοφαι λέχτοων άται, χοιμήματά τ' αὐτογέννητ'

<sup>1)</sup> S. Aro. X, 1. — 2) S. Aro. X, 2.

Rein, bei des Baterlandes Söttern,
Rur spotten, weil ich noch am Leben,
Roch nicht dahin? D Baterstadt,
O reichgesegnete Bewohner,
O Dirke's Quelle und du, Flur
Des wagenrollenden Theben, Euch,
Euch alle ruse ich auf zu Zeugen,
Wie unbeweint von Freunden ich
Zur Kerkergrust, ach, unerhört!
In solch' ein Grab hinwandle, weh!
Ich Arme, weder hier aus Erden
Roch bei den Schatten wohnend, weder
Im Leben heimisch, noch im Tode!

## Chor.

Bur außersten Bermeffenheit Berftiegst bu bich und schlugst, v Rind, Gewaltig wider Dite's Thron. Dein Wagniß gleichet dem der Bater; Nun mußt du dafür bußen.

## Antigone.

O meinen thranenreichften Rummer, Des Baters vielberufnen Jammer haft du berührt und das gesammte Schickfal der hohen Labdakiden. O Fluch des mutterlichen Bettes! Rein Bater in der Mutter Lager, έμῷ πατρὶ δυςμόρου ματρὸς, 855 οἴων έγω ποθ' ἀ ταλαίφρων ἔφυν πρὸς οὓς ἀραῖος, ἄγαμος, ἄδ' ἐγὼ μέτοιχος ἔρχομαι.

> ιώ δυςπότμων κασίγνητος γάμων κυρήσας, θανών έτ' οὐσαν κατήναρές με.

## ΧΟΡΟΣ.

860 σέβειν μὲν εὐσέβειά τις, χράτος δ', δτφ χράτος μέλει, παραβατὸν οὐδαμῆ πέλει σὲ δ' αὐτόγνωτος ὥλεσ' ὀργά.

## ANTIFONH.

ἄκλαυτος, ἄφιλος, ἀνυμέναιος,

865 ταλαίφρων ἄγομαι τάνδ' έτοίμαν όδόν.

οὐκ ἔτι μοι τόδε λαμπάδος ἰερὸν ὅμμα

θέμις ὁρῷν ταλαίνᾳ·

τὸν δ' ἐμὸν πότμον ἀδάχουτον οὐδεὶς

φίλων στενάζει.

#### $KPE\Omega N$ .

870 Αρ' ἴστ', ἀοιδὰς καὶ γόους πρὸ τοῦ θανεῖν ώς οὐδ' ἄν εἶς παύσαιτ' ἄν, εἰ χρείη λέγειν;¹) οὐκ ἄξεθ' ώς τάχιστα, καὶ κατηρεφεῖ τύμβω περιπτύξαντες, ώς εἴρηκ' ἐγὼ, άπιτε μόνην ἔρημον, εἴτε χρὴ θανεῖν,
875 εἴτ' ἐν τοιαύτη ζῶσα τυμβεύσει στέγη ἡμεῖς γὰρ ἀγνοὶ τοὐπὶ τήνδε τὴν κόρην μετοικίας δ' οὖν τῆς ἄνω στερήσεται.

<sup>1)</sup> S. Nrc. X, 3.

In dem ihn felbst die Unglücksel'ge Geboren, dem ich Schmerzenreiche Einst din entsprossen! Jeso wandre Ich studbeladen, gattenlos Zu ihnen hin, um dort zu wohnen. D Bruder, dem beschieden war Die unheilschwangere Vermählung, Du haft, schon weilend bei den Todten, Mich Lebende geopfert.

Chor.

Wohl frommt dem Menschen Frömmigkeit, Doch nie foll deffen Machtgebot Er übertreten, dem die Racht Anheimfiel. Tropig grabft du dir Wohlwiffend selbst die Grube.

Antigone.

3ch werbe freundlos, unbeweint Und unvermählt, ich Arme, hier Geführt den fichern Todesweg; 3ch Unglüdsel'ge darf nicht mehr Dies heil'ge Strahlenantlig schaun, Und Niemand, mein Geschick beklagend, Läßt Kreundesthränen fließen.

#### Rreon.

Ihr mißt doch wohl, ist's noch der Rede werth, Daß vor dem Tode Niemand enden würde Mit Trauersang und Klagen? Alsobald Führt sie hinweg und schließt sie, wie geheißen, In's Grabgewölb; dann tretet ab und laßt Sie ganz allein. Dort mag sie sterben oder In solchem Haus begraben fürder leben; Schuldlos sind wir ob dieser Jungfrau, nur Sei sie des Aufenthaltes hier beraubt.

### ANTITONH.

ω τύμβος, ω νυμφείον, ω κατασκαφής οἴχησις · αὶείφρουρος, οἶ πορεύομαι πρός τούς εμαυτής, ών αριθμόν εν νεχροίς 880 πλείστον δεδεχται Περσέφασο' όλωλότων: ών λοισθία γω και κάκιστα δή μακρώ κάτειμι, πρίν μοι μοϊραν έξήκειν βίου. έλθοῦσα μέντοι κάρτ' εν ελπίσιν τρέφω 885 φίλη μεν ήξειν πατοί, προςφιλής δε σοί, μῆτερ, φίλη δὲ σοὶ, κασίγνητον κάρα: έπει θανύντας αὐτύχειο ύμᾶς έγώ έλουσα χάχόσμησα χάπιτυμβίους χοάς έδωκα νῦν δὲ, Πολύνεικες, τὸ σὸν δέμας περιστέλλουσα τοιάδ' ἄρνυμαι. 890 καίτοι σ' έγω 'τίμησα τοῖς φρονοῦσιν εὖ. οὐ γάρ ποτ' οὕτ' ἂν εὶ τέχνων μήτηρ ἔφυν, 1) ουτ' εὶ πόσις μοι κατθανών ετήκετο, βία πολιτῶν τόνδ' αν ἠοόμην πόνον. τίνος νόμου δή ταῦτα πρὸς χάριν λέγω; 895 πόσις μέν ἄν μοι, κατθανύντος, άλλος ήν, καὶ παῖς ἀπ' ἄλλου φωτὸς, εὶ τοῦδ' ἤμπλακον: μητρός δ' εν "Αιδου και πατρός κεκευθότοιν, ούχ έστ' άδελφὸς όςτις ἂν βλάστοι ποτέ. τοιῷδε μέντοι σ' ἐχπροτιμήσασ' ἐγω 900 νόμω, Κοέοντι ταῦτ' έδοξ' άμαοτάνειν καὶ δεινὰ τολμᾶν, ὧ κασίγνητον κάρα.

καὶ νῦν ἄγει με διὰ χερῶν οὕτω λαβών,

<sup>1)</sup> S. Nro. X, 4.

r.

## Antigone.

O Grab, o Brautgemach, o meine Wohnung 3m Erbengrund auf immerbar, wohin 3d ju ben Deinen manbre, welche meift Berftorben ichon Berfephone empfing 3m Todtenreich. Best fteig' ich als die leste Und weit am unaludfeligften binab, Bevor bas Biel bes Lebens mir ericbien. Doch hoff' ich fest, daß, wenn ich hingelangt, 3ch lieb dem Bater, dir willfommen, Dutter, Und bir auch lieb, mein bruberliches Baupt, Erfcheinen werde, weil ich euch im Tobe Dit eigner Sand gebadet und gefchmuct Und Grabesfpenden dargebracht. Run aber, Da ich benfelben Dienst an beiner Leiche Berrichten wollte, Bolynikes, fieh! Da bab' ich diesen Lohn davongetragen. Und boch hab' ich im Auge des Berftand'gen Dich nur geehrt. Denn hatt' ich Rinder ober Dir fturbe ber Bemahl, ich batte nie Der Stadt zum Trot der That mich unterzogen. Dit welchem Recht ich also sprechen mag? — Wenn mir der Gatte fturbe, fonnt' ich wieder Bur Che fdreiten, Rinder auch erhalten Bon einem andern, war' ich kinderlos. Doch jest, da Sades beide Eltern birgt, Rann nimmermehr ein Bruder mir erblühn. Und mahrend ich aus diefen Grunden dich Befondere ehrte, glaubte Rreon gar, Dein bruberliches Saupt, ich hatte mich Bergangen und gewaltig mich erbreiftet. Drum läßt er mit Bewalt mich fo ergreifen

άλεκτρον, ἀνυμέναιον, οὕτε του γάμου

905 μέρος λαχοῦσαν οὕτε παιδείου τροφῆς:
ἀλλ' ὧδ' ἔρημος πρὸς φίλων ἡ δύςμορος
ζῶσ' εἰς θανόντων ἔρχομαι κατασκαφάς:
ποίαν παρεξελθοῦσα δαιμόνων δίκην;
τί χρή με τὴν δύστηνον εἰς θεοὺς ἔτι

910 βλέπειν; τίν' αὐδῷν ἔυμμάχων; ἐπεὶ γε δὴ
τὴν δυςσέβειαν εὐσεβοῦσ' ἐκτησάμην.
ἀλλ', εἰ μὲν οὖν τάδ' ἐστὶν ἐν θεοῖς καλὰ¹),
παθόντες ἀν ἔυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες:
εἰ δ' οἴδ' ἀμαρτάνουσι, μὴ πλείω κακὰ

915 πάθοιεν, ἢ καὶ δρῶσιν ἐκδίκως ἐμέ.

#### ΧΟΡΟΣ.

ἔτι τῶν αὐτῶν ἀνέμων αὐταὶ ψυχῆς ἱιπαὶ τήνδε γ' ἔχουσιν.

#### $KPE\Omega N.$

τοιγὰρ τούτων τοῖσιν ἄγουσιν κλαύμαθ' ὑπάρξει βραδυτῆτος ὑπερ.

### ΑΝΤΙΓΟΝΗ.

920 οἴμοι, θανάτου τοῦτ' ἐγγυτάτω τοὔπος ἀφῖκται.

#### ΧΟΡΟΣ.

θαρσεῖν οὐδὲν παραμυθοῦμαι 2) μὴ οὐ τάδε ταύτη κατακυροῦσθαι.

<sup>1)</sup> S. Nro. X, 5. — 2) S. Nro. X, 6.

Und führet mich hinweg, bevor ich noch Der Braut, ber Hochzeit, ber Bermählung und Der Kinderpflege Freuden kennen lernte.
So freundlos wandr' ich Unglückfel'ge lebend Jur Todtengruft. Und welches Götterrecht Berlett' ich denn? Wie soll ich Arme noch Aufblicken zu den Göttern, wen um hülfe Anrusen? Denn durch Gottesfurcht erwarb Ich mir den Lohn der Gottvergessenheit. Doch, wenn die Götter also gut es heißen, So will ich meine Leiden, weil ich fehlte, Bergeben; aber, sehlen diese, dann Mag Unglück sie heimsuchen, doch nicht mehr, Als sie mit Unrecht über mich verhängen.

Chor.

Deffelben Sturmes, heftigkeit Beherricht noch ihre Seele.

è

Areon.

Behklagen follen drum ob folcher Saumfeligkeit die Führer.

Antigone.

Beh mir! Dies Wort verfundet mir Des Todes nachfte Rabe.

Chor.

Richt mag ich Eroft zureden mehr, Denn alfo ift's beschloffen.

### ANTIFONH.

ώ γῆς Θήβης ἄστυ πατρῷον

925 καὶ θεοὶ προγενεῖς,
ἄγομαι δὴ κοὐκ ἔτι μελλω.
λεύσσετε, Θήβης οὶ κοιρανίδαι,
τὴν βασιληίδα μούνην λοιπὴν,
οἶα πρὸς οἴων ἀνδρῶν πάσχω,

930 τὴν εὐσεβίαν σεβίσασα.

### ΧΟΡΟΣ.

"Ετλα καὶ ⊿ανάας οὐράνιον φῶς . άλλάξαι δέμας έν χαλχοδέτοις αὐλαῖς: χρυπτομένα δ' ἐν τυμβήρει θαλάμφ κατεζεύχθη. καίτοι καὶ γενεῷ τίμιος, ὧ παῖ, παῖ, 935 καὶ Ζηνός ταμιεύεσκε γονάς χουσορύτους. άλλ' ά μοιοιδία τις δύνασις δεινά: ούτ' ἄν νιν όμβρος ούτ' Άρης, ού πύργος, ούχ άλικτυποι χελαιναὶ νᾶες ἐχφύγοιεν. 940 ζεύχθη δ' δξύχολος παίς ό Δρύαντος. Ήδωνῶν βασιλεὺς, χερτομίοις δογαίς, έχ Διονύσου πετρώδει κατάφρακτος έν δεσμώ. ούτω τᾶς μανίας δεινὸν ἀποστάζει 945 άνθηρόν τε μένος. κείνος ἐπέγνω μανίαις ψαύων τὸν θεὸν έν χερτομίοις γλώσσαις. παύεσκε μέν γὰρ ἐνθέους

γυναϊκας εὔίόν τε πῦρ.

95

Ŕ.

## Untigone.

D Theben, meine Baterstadt,
D heimathliche Götter!
Man führt mich ohne Weilen fort.
Ihr fürstlichen Säupter Thebens, schaut,
Was ich erdulden muß, die einz'ge
Noch Uebrige von dem Königsstamm,
Weil mir das heil'ge heilig galt.
Und ach! von welchen Männern!

## Chor.

Auch Danae's Wohlgestalt, beraubt Im Eraverließ des himmelslichtes, Bard heimlich in ein Grabgemach Gebannt. Und bennoch war, mein Rind, Sie ebler Berfunft, und es barg Beus goldnen Regenftrom ihr Schoof. Doch furchtbar ift des Schidfals Macht. Rein Reichthum, feine Rriegerschaar Dag ihr entrinnen, feine Befte, Rein dunfles, meerumfpultes Schiff. Des Dryas zornentflammter Sohn, Der Ronig der Edoner, ward Um seines grollenden Hohnes willen Bon Dionpfus eingezwängt In's Joch ber Felsenklammer. Berfloß gemach der Tobsucht wild Aufschäumende Buth. Und er erfuhr's, Dag einen Gott mit Lafterwort 3m Wahnfinn er berührte. Denn Er hatte gotterfüllte Frau'n Und Dionpfus' Fadelfeier Geftort; er hatte aufgereigt

960

965

950 φιλαύλους τ' ήρεθιζε Μούσας.
παρὰ δὲ Κυανέων πελαγέων διδύμας άλὸς ')
ἀπταὶ Βοσπόριαι ὶδ' ὁ Θρηκῶν Σαλμυδησσὸς,
ἵν' ἀγχίπολίς ἐστιν "Αρης,
δισσοῖσι Φινείδαις

955 είδεν άφατὸν έλχος

άραχθεν εξ άγρίας δάμαρτος άλαὸν άλαστόροισεν δμμάτων χύχλοις ούχ εγχέων, άλλ' ύφ' αἰματηραῖς χείρεσσι καὶ κεχρίδων άχμαῖσιν:

χατὰ δὲ ταχόμενοι μελεοι μελέαν πάθαν κλαῖον, ματρὸς ἔχοντες ἀνύμφευτον γονάν ἀ δὲ σπέρμα μὲν ἀρχαιογόνων ἄντασ Ἐρεχθεϊδᾶν,

τηλεπόροις δ' ἐν ἄντροις
τράφη θυέλλησιν ἐν πατρφαις
Βορεὰς ἄμιππος ὀρθόποδος ὑπὲο πάγου,
θεῶν παῖς : ἀλλὰ κὰπ' ἐκείνᾳ
Μοῖραι μακραίωνες ἔσχον, ὧ παῖ.

## ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

Θήβης ἄνακτες, ἥκομεν κοινὴν όδὸν 970 δύ ἐξ ένὸς βλέποντε. τοῖς τυφλοῖσι γὰφ αὕτη κέλευθος ἐκ πφοηγητοῦ πέλει.

#### $KPE\Omega N$ .

τί δ' έστιν, ω γεραιέ Τειρεσία, νέον;

<sup>1)</sup> S. Nro. XI.

Die flotenfrohen Musen.
Dort am tyanischen Gewässer
Des Bosporus hat das Gestade
Des Doppelmeers, hat Salmydessus,
Wo nachbarlich der Thrakerstadt
Der Kriegsgott wohnt, geschaut die Wunde,
Zum Fluch den beiden Phineussöhnen
Geschlagen von der Rabenmutter,
Der Augensterne grause Blendung,
Richt mit dem Schwert, mit blut'ger Hand
Und mit des Webschiffs Nadeln.

Und es beweinten die unsel'gen, Aus unvermähltem Mutterschooß Entsproßnen ihr unsel'ges Leid, Sinschmachtend. Doch die Mutter war Uraltem Crechthidenstamme Bohl blutsverwandt; in ferner Grotte Buchs mitten im Sturmgebraus des Baters Auf steilem Fels des Boreas Roßschnelles Götterfind heran; Und dennoch, o mein Kind, ereilten

## Tirefias.

Thebens erlauchte herrn, wir beibe tommen Bohl Ginen Beg, boch Giner fieht fur Beibe. Denn Blinde gehn ben Weg, ben man fie führt.

## Rreon.

7

Was gibt es Neues, Greis Tirefias?

#### ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

έγω διδάξω, και σύ τῷ μάντει πιθοῦ.

## $KPE\Omega N.$

ούκουν πάρος γε σῆς ἀπεστάτουν φρενός.

## ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

975 τοιγὰρ δι' ὀρθῆς τήνδε ναυχληρείς πόλιν.

## KPEΩN.

έχω πεπονθώς μαρτυρείν δνήσιμα.

### ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

φρόνει βεβώς αὖ νῦν ἐπὶ ξυροῦ τύχης.

## $KPE\Omega N.$

τι δ' έστιν; ώς έγω τὸ σὸν φρίσσω στόμα.

## ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

γνώσει τέχνης σημεῖα τῆς ἐμῆς κλύων.

980 εἰς γὰς παλαιὸν θᾶκον ὀςνιθοσκόπον τζων, τ' ἦν μοι παντὸς οἰωνοῦ λιμὴν, ἀγνῶτ' ἀκούω φθόγγον ὀςνιθων, κακῷ κλάζοντας οἴστοῷ καὶ βεβαςβαςωμένος καὶ σπῶντας ἐν χηλαῖσιν ἀλλήλους φοναῖς ἔγνων πτεςῶν γὰς ὑοῖβδος οὐκ ἄσημος ἦν. εὐθὺς δὲ δείσας ἐμπύρων ἔγευόμην βωμοῖσι παμφλέκτοισιν ἐκ δὲ θυμάτων Ἡραιστος οὐκ ἔλαμπεν, ἀλλ' ἐπὶ σποδῷ

Tirefias.

3ch will's verfunden; folge du dem Seher.

Rreon.

Seither bin ich nach beinem Sinn gewandelt.

Tirefias.

Drum haft du auch das Steuer gut gelenft.

Rreon.

Du warft mir nutlich; gern bezeug' ich es.

Tirefias.

Dein Glud fteht wieder auf des Meffers Schneide.

Rreon.

Bas gibt es? Bittern macht mich beine Rebe.

Tirefias.

Benn du die Zeichen meiner Kunst vernimmst, So weißt du's. Auf dem Bogelschauersit Aus alter Zeit saß ich, wo jeder Bogel In mein Bereich kam. Da vernahm ich Stimmen, Mir unbekannt, von Bögeln, die mit böser Und wilder Buth aufschrie'n, und merkte, wie Sie mit den Krallen mörd'risch sich zersleischten; Denn unverkennbar war der Flügelschlag. Bor Schrecken prüft' ich auf den rauchenden Altaren die Brandopfer alsobald, Doch keine Flamme schlug empor; es schmolz

μυδῶσα χηχὶς μηρίων ἐτήχετο
990 χάτυφε χάνέπτυε, χαὶ μετάρσιοι
χολαὶ διεσπείροντο, χαὶ καταρίνεῖς
μηροὶ χαλυπτῆς ἐξέχειντο πιμελῆς.
τοιαῦτα παιδὸς τοῦδ' ἐμάνθανον πάρα
φθίνοντ' ἀσήμων ὀργίων μαντεύματα.

995 ἐμοὶ γὰο οὖτος ήγεμὼν, ἄλλοις δ' ἐγώ.
καὶ ταῦτα τῆς σῆς ἐκ φρενὸς νοσεῖ πόλις.
βωμοὶ γὰρ ἡμῖν ἐσχάραι τε παντελεῖς
πλήρεις ὑπ' οἰωνῶν τε καὶ κυνῶν βορᾶς
τοῦ δυςμόρου πεπτῶτος Οἰδίπου γόνου·

1000 κάτ' οὐ δέχονται θυστάδας λιτὰς ἔτι θεοὶ παρ' ήμῶν οὐδὲ μηρίων φλόγα, οὐδ' ὄρνις εὐσήμους ἀποὸξοιβδεῖ βοὰς, ἀνδροφθόρου βεβρῶτες αἴματος λίπος. ταῦτ' οὖν, τέχνον, φρόνησον. ἀνθρώποισι γὰς

1005 τοῖς πᾶσι χοινόν ἐστι τοὐξαμαρτάνειν ἐπεὶ δ' ἀμάρτη, χεῖνος οὐχ ἔτ' ἔστ' ἀνὴρ ἄβουλος οὐδ' ἄνολβος, ὅςτις ἐς χαχὸν πεσών ἀχεῖται, μηδ' ἀχίνητος πελει. αὐθαδία τοι σχαιότητ' ὀφλισχάνει.

1010 άλλ' είχε τῷ ϑανόντι, μηδ' όλωλότα κέντει. τίς άλχὴ τὸν ϑανόντ' ἐπικτανεῖν; εὖ σοι φρονήσας εὖ λέγω· τὸ μανθάνειν δ' ἥδιστον εὖ λέγοντος, εἰ κέρδος φέρει.

#### $KPE\Omega N$ .

ω πρέσβυ, πάντες ώςτε τοξόται σχοποῦ 1015 τοξεύετ' ἀνδρὸς τοῦδε, χοὐδὲ μαντιχῆς

Der Schenkelknochen Bett binbrobelnd weg, Rur qualmend, fprigend. In die Bobe fuhr Die Galle tropfelnd, und die Schenfel lagen Bon didem abgefloff'nem Wette blog. Durch diefen Anaben bier vernahm ich, wie Der zeichenlosen Opfer Deutung fo Bereitelt wart. Denn wie ich Anbre führe, So führt er mich. Und diefes Uebel bat Die Stadt befallen wegen beines Sinnes. Denn jeder Altar, jeder Opferberd 3ft voll vom Raub ber Bogel und ber Sunde Am Fleisch des armen Sohns des Dedipus, Der ba gefallen, und die Gotter nehmen Bon uns nun weder Bittgebete, noch Brandopfer an; tein Bogel will erflingen In Tonen guter Borbedeutung, weil Bom blut'gen Rett bes Tobten er gefoftet. Beberg'ge dies, mein Sobn. Es fehlt der Menich, Das ift bas allgemeine Loos auf Erben. Doch ward gefehlt, fo nennt man Jenen nicht Unweise, nicht unfelig, ber bas Uebel, Un bem er frantte, beilt und fich erbolt. Denn an den Trop fchließt fich der Unverftand. Drum beuge bu bor einem Tobten bich, An einem Schatten fuble nicht den Duth. Bas mare bas für eine Belbenthat, Den Todesftoß zu geben einem Todten? 3ch mein' es gut mit diefem guten Wort. Bort man ja doch nichts lieber, als ein Wort, Das wohlgemeint ift, wenn es Rupen bringt.

#### Rreon.

D Greis, ihr zielet all' nach diesem Mann, Bie Schützen; selbst die Seherkunde bleibt

ἄπρακτος ὑμῖν εἰμὶν τῶν δ' ὑπ', εἴ γε νοῦς,¹) εξημπόλημαι κάκπεφύρτισμαι πάλαι. κερδαίνετ', ἐμπολᾶτε τὸν πρὸς Σάρδεων ἤλεκτρον, εἰ βούλεσθε, καὶ τὸν Ἰνδικὸν 1020 χρυσόν τάφω δ' ἐκεῖνον οὐχὶ κρύψετε, οὐδ' εὶ θελουσ' οἱ Ζηνὸς αἰετοὶ βοράν φέρειν νιν ἀρπάζοντες ἐς Διὸς θρόνους, οὐδ' ὡς μίασμα τοῦτο μὴ τρέσας ἐγὼ θάπτειν παρήσω κεῖνον. εὖ γὰρ οἰδ' ὅτι 1025 θεοὺς μιαίνειν οὕτις ἀνθρώπων σθένει. πίπτουσι δ', ὧ γεραιὰ Τειρεσία, βροτῶν χοὶ πολλὰ δεινοὶ πτώματ' ἀἴσχρ', ὅταν λόγους αἰσχροὺς καλῶς λέγωσι τοῦ κέρδους χάριν.

### ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

 $\varphi \epsilon \tilde{v}$ .

άρ' οίδεν άνθρώπων τις, άρα φράζεται,

#### $KPE\Omega N$ .

1030 τί χοῆμα; ποῖον τοῦτο πάγχοινον λέγεις;

#### ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

δσω χράτιστον χτημάτων εὐβουλία;

#### $KPE\Omega N.$

δσφπερ, οίμαι, μή φρονείν πλείστη βλάβη.

#### ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

ταύτης σὺ μέντοι τῆς νόσου πλήρης ἔφυς.

<sup>1)</sup> S. Nro. XII.

Richt unversucht, und bin ich nicht verblendet, habt ihr mich längst verrathen und verkauft.

Sucht denn Gewinn, erkauft aus Sardes euch Goldfilber und aus Indien teines Gold, Wenn's euch gelüstet; jenen werdet ihr Doch nie begraben, selbst nicht, wenn sein Fleisch Zeus' Adler rauchend zu des Gottes Throne hintragen wollten; nimmer würd' ich doch Aus Furcht, mich zu versundigen, es gestatten, Daß er begraben würde. Denn ich weiß Zu wohl, die Götter kann kein Mensch besteden. Doch schmählich stürzen, Greis Tiresias, Auch tücht'ge Menschen oft in tiese Schande, Wenn sie Gewinnstes halber sich gestatten Schmachvolle Worte, wenn auch noch so schön.

# Tirefias.

Ach! wenn der Menfch doch mußte und bedachte, -

## areon.

Bas denn? mas foll denn der Gemeinplat hier?

Tirefias.

Bie Beisheit doch der Guter hochftes ift.

## Rreon.

Ich dachte, wie Thorheit der Uebel größtes.

Tirefias.

An diefer Rrantheit leideft eben du.

### $KPE\Omega N.$

ού βούλομαι τὸν μάντιν ἀντειπείν κακῶς.

#### $TEIPE\Sigma IA\Sigma$ .

1035 καὶ μὴν λέγεις ψευδή με θεσπίζειν λέγων.

#### $\cdot KPE\Omega N.$

τὸ μαντικὸν γὰρ πᾶν φιλάργυρον γένος.

### ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

τὸ δ' ἐκ τυράννων αἰσχροκέρδειαν φιλεί. 1)

## $KPE\Omega N.$

ἀρ' ολοθα ταγούς όντας ά"ν λέγης λέγων;

## ΤΕΙΡΈΣΙΑΣ.

οίδ' εξ έμοῦ γὰς τήνδ' έχεις σώσας πόλιν.

## KPENN.

1040 σοφός σύ μάντις, άλλα τάδικείν φιλών.

#### ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

όρσεις με τάχίνητα διά φρενών φράσαι.

#### $KPE\Omega N_{\bullet}$

χίνει, μόνον δε μη 'πὶ χεοδεσιν λέγων.

<sup>1)</sup> S. Nro. XII.

Rreon.

Ungern mocht' ich bem Geber hart erwiedern.

Tirefias.

Und bennoch thuft bu's, wenn bu fagft, ich luge.

Rreon.

Gelbgierig ift bie gange Seherzunft.

Tirefias.

Die fonobe Gier erlernt fie durch die Furften.

Areon.

Du weißt doch, daß mit deinem herrn du fprichft?

Tirefias.

Bohl, denn ich half dir diefe Stadt erretten.

Rreon.

Ein weiser Seher liebst bu boch bas Unrecht.

Tirefias.

Du reigest mich, Gebeimes zu enthullen.

Areon.

Enthulle nur, boch fprich nicht um Gewinnft.

#### ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

ούτω γὰρ ἤδη καὶ δοκῶ τὸ σὸν μέρος; 1) ώς μη μπολήσων Ισθι την εμην φρένα. άλλ' εὖ γέ τοι κάτισθι μὴ πολλοὺς ἔτι 1045 τρόχους άμιλλητήρας ήλίου τελών, έν' οίσι τῶν σῶν αὐτὸς έχ σπλάγχνων ἕνα νέχυν νεχρών άμοιβον άντιδούς έσει, άνθ' ών έχεις μέν των άνω βαλών χάτω ψυχήν τ' ἀτίμως εν τάφω κατώκισας. 1050 έχεις δε των κάτωθεν ενθάδ' αὖ θεών ἄμοιρον, ἀχτέριστον, ἀνόσιον νέχυν. ών ούτε σοι μέτεστιν ούτε τοις άνω θεοϊσιν, άλλ' έχ σοῦ βιάζονται τάδε. τούτων σε λωβητηρές ύστεροφθόροι 1055 λοχῶσιν "Αιδου καὶ θεῶν Ἐριννύες, έν τοϊσιν αὐτοῖς τοῖςδε ληφθηναι κακοῖς. καὶ ταῦτ' άθρησον εὶ κατηργυρωμένος λέγω. φανεί γὰρ οὐ μαχροῦ χρόνου τριβή ανδρών, γυναικών σοίς δόμοις κωκύματα. 1060 έχθραι δέ πασαι συνταράσσονται πόλεις, δσων σπαράγματ' ή κύνες καθήγισαν ή θήρες ή τις πτηνός ολωνός φέρων άνόσιον όσμην έστιοῦχον ές πόλιν. τοιαῦτά σου, λυπεῖς γὰρ, ώςτε τοξότης 1065 άφηχα θυμφ χαρδίας τοξεύματα βέβαια, τῶν σὸ θάλπος οὸχ ὑπεκδραμεῖ. ω παῖ, σὸ δ' ἡμᾶς ἄπαγε πρὸς δόμους, Ινα

<sup>1)</sup> S. Nro. XII.

## Tirefias.

Du bentft, ich wollt' es gar bei bir verfuchen? D wiffe, nie ertaufft bu meinen Sinn, Und wiffe noch bagu, nicht viele Babnen Des Sonnenwagens wirft bu mehr erleben. Bis einen Leichnam bu aus eignem Blut Darbringen wirft als Gubne fur die Tobten, Beil du, die beil'ge Ordnung grob vertehrend, Ein Menschenleben schnod' begraben haft, Den Untergottern aber eine Leiche Entzieheft, ohne Grab und ohne Weihe. Das ift nicht beine Sorge, nicht bie Sorge Der Gotter; bu gwingft biefe nur bagu. Dir lauern brum die Fluchgöttinnen auf, Des Bades und der Gotter Rinder, welche Schmach und Berderben hinterher verbreiten, Dag dich daffelbe Diggefchick ereile. Run fchaue gu, ob ich, nach Golbe luftern, Bielleicht fo rebe; benn nicht lange mehr, So wird in beinem Ballaft Wehgeschrei Bon Dann und Weib fich überall erheben, In allen gottverhaßten Städten reißt Bermirrung ein, in benen Sunde leiften Die Grabesehre ben gerfleischten Leichen, In denen bis gum Opferherd der Stadt Raubthiere oder fcnelle Bogel tragen Die frevlen Leichendunfte. - Solche Pfeile Entfend' ich gurnend, weil bu mich verlett, Ein guter Schute, ficher nach bem Bergen; Und nicht entrinnft du ihrer Flammenfpipe. Du, Rnabe, führ' uns jego wieder beim,

#### ANTIFONH.

τὸν θυμὸν οὖτος ἐς νεωτέρους ἀφῆ,
1070 καὶ γνῷ τρέφειν τἡν γλῶσσαν ἡσυχωτέραν,
τὸν νοῦν τ' ἀμείνω τῶν φρενῶν, ἢ νῦν φέρει.

#### ΧΟΡΟΣ.

άνὴο, ἄναξ, βέβηχε δεινὰ θεσπίσας. ἐπιστάμεσθα δ', ἐξ ὅτου λευχὴν ἐγοὰ τήνδ' ἐχ μελαίνης ἀμφιβάλλομαι τοίχα, 1075 μή πο΄ ποτ' αὐτὸν ψεῦδος ἐς πόλιν λαχεῖν.

## KPE N.

έγνωκα καὐτὸς καὶ ταράσσομαι φρένας.
τό τ' εἰκάθειν γὰρ δεινόν : ἀντιστάντα δὲ άτη πατάξαι θυμὸν ἐν δεινῷ πάρα.

## ` XOPOΣ.

εὐβουλίας δεί, παί Μενοικέως Κοέον.

#### $KPE \Omega N$ .

1080 τι δήτα χρή δράν; φράζε πείσομαι δ' έγώ.

#### XOPO Z.

έλθων κόρην μέν έκ κατώρυχος στέγης ἄνες· κτίσον δὲ τῷ προκειμένῳ τάφον.

#### KPEQN.

καὶ ταῦτ' ἐπαινεῖς καὶ δοκεῖς παρεικάθειν;

#### XOPOΣ.

δσον γ', ἄναξ, τάχιστα· συντ**έμνουσι γὰ**ρ 1085 Θεῶν ποδώχεις τοὺς κακόφ**ρονας βλάβαι**. Daß er auf Jung're seinen Born entlade, Daß er die Zunge mehr zu zügeln lerne, Und beff're Ginsicht, als er hat, gewinne.

Chor.

Furchtbar, o herr, weiffagend schied der Mann. Und doch hat meines Wiffens — schon umwallen Seither mich graue Locken statt der dunkeln — Er stets der Stadt Wahrheit vorhergesagt.

Rreon.

Bohl weiß ich's auch und fühle mich verwirrt. Feig ift es, nachzugeben, doch gefährlich, Durch Widerstand in Unheil fich zu fturzen.

Chor.

Befonnenheit thut Roth, Menofeus Sohn.

Areon.

Bas foll ich thun? fag' an, ich folge bir.

Chor.

Geh' und entlaß das Mädchen aus der Gruft, Dem Leichnam aber laß ein Grab bereiten.

Rreon.

So meinft du wirklich, und ich foll mich fügen?

Chor.

herr, möglichft fonell; die Strafe Bottes fcneibet Schnellfußig ja dem Sunder ab ben Weg.

1100

#### $KPE\Omega N.$

οίμοι· μόλις μέν, καρδίας δ' έξίσταμαι τὸ δρᾶν· ἀνάγκη δ' οὐχὶ δυςμαχητέον.

#### · XOPOΣ.

δρα νῦν τάδ' ἐλθών μηδ' ἐπ' ἄλλοισιν τρέπε.

#### KPEQN.

ωδό ως έχω στείχοιμ' ἄν· οἴ τ' οπάονες, 1090 οἴ τ' όντες οἴ τ' ἀπόντες, ἀξίνας χεροῖν όρμᾶσθ' ελόντες εἰς ἐπόψιον τόπον· ἐγὰ δ', ἐπειδὴ δόξα τῆδ' ἐπεστράφη, αὐτός τ' ἔδησα καὶ παρῶν ἐκλύσομαι. δέδοικα γὰρ, μὴ τοὺς καθεστῶτας νόμους 1095 ἄριστον ἢ σωζοντα τὸν βίον τελεῖν.

#### $XOPO\Sigma$ .

Πολυώνυμε, Καδμείας
Νύμφας ἄγαλμα καὶ Διὸς
βαουβοεμέτα γένος,
κλυτὰν ὸς ἀμφέπεις
'Ιταλίαν, μέδεις δὲ παγκοίνοις 'Ελευσινίας
Δηοῦς ἐν κόλποις,

ω Βακχεῦ, Βακχᾶν μητρόπολιν Θήβαν ναίων πας' ύγρον

1105 Ίσμηνοῦ ὁξεθρον ἀγρίου τ' ξπὶ σπορῷ δράκοντος.

σὲ δ' ὑπὲρ διλόφου πέτρες

#### Rreon.

Weh! Kaum gewinn' ich's meinem Berzen ab; Doch Riemand mag dem Schickfal widerstehn.

## Chor.

Geh' gleich und thu's, lag feinen Anbern gehn.

### Rreon.

Wie hier ich bin, so geh' ich. Auf, ihr Diener, Auf, aus der Rah' und aus der Ferne, her! Auf, eilet hin, mit Beilen in den Sanden, Zu jenem Plate hier vor unsern Augen! Ich, der fie selbst gebunden, will sie dort, Rachdem ich andern Sinn's geworden, losen. Ich fürchte sehr, am Besten ist's, man folgt Sein Lebenlang dem herrschenden Geset.

## Chor.

Bielnamiger Gott, o Kleinod du
Der Kadmusbraut und Sohn des Zeus,
Des graufen Donnergottes, Schirmherr
Italiens, des weitberühmten,
Beherrscher du des Festvereins
In Deo's Busen von Eleusis,
Bacchus, Mitbürger Thebens, hier
Un des Ismenus' Stromgewässern,
Der Mutterstadt bacchantischer Lust,
Bei dem Geschlecht, das einst entsproß
Der Saat des wilden Drachen.

Dich fchaut die bampfende Fadelglut

στέροψ ὅπωπε λιγνὺς, ἔνθα Κωρύχιαι Νύμφαι στείχουσι Βαχχίδες,

1110 στείχουσι Βακχίδες, Κασταλίας τε νᾶμα· καὶ σε Νυσαίων δοέων κισσήρεις ὅχθαι

χλωρά τ' άχτὰ πολυστάφυλος πέμπει,

1115 άβρότων ἐπέων εὐαζόντων, Θηβαίας ἐπισχοποῦντ' ἀγυιάς τὰν ἐχ πασᾶν τιμᾶς ὑπεοτάταν πόλεων

1120 ματρί σὺν κεραυνία καί νυν, ώς βίαίας έχεται πάνδημος ἀμὰ πόλις ἐπὶ νόσου, μολεῖν καθαροίο ποδι Παρνησίαν

1125 ύπερ κλιτύν ἢ στονόεντα πορθμόν.

ໄώ πῦρ πνεόντων

χοράγ' ἄστρων, νυχίων

φθεγμάτων ἐπίσκοπε,

παῖ Διὸς γένεθλον,

1130 προφάνηθι Ναξίαις σαϊς ἄμα περιπόλοις, Θυιάισιν, αἵ σε μαινόμεναι πάννυχοι χορεύουσι τὸν ταμίαν Ίαχχον.

### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Κάδμου πάροικοι καὶ δόμων '4μφίονος,
1135 οὐκ ἔσθ' όποῖον στάντ' ἂν ἀνθρώπου βίον

## Antigone.

Dort um des Felsens Doppelgipfel, Allwo korpkische Nymphen schreiten Im Bacchusreigen, dich der Quell Kastalia's. Es senden dich Das epheustropende Waldgebirg Bon Nysa, dich die grünen Ufer, Die weinumkränzten, wann, umtönt Bom heiligen Evoe-Gesang,

Du ziehst durch Thebens Straßen. Sie ehrst du hoch vor allen Städten Mit der vom Blig entrafften Mutter. D komme jest auch, da der Stadt Gesammtes Bolk so grausam krankt, Schnell über des Parnasses Höh'n Zu unsrer Sühne oder über

Der Meerbucht ftöhnende Fluthen. Auf, o der flammensprühenden Sterne Chorführer du, des nächtlichen Gesanges Meister, du dem Zeus Entsprossen Anabe, zeige dich Inmitten des Thyadenchors Bon Nazus, der die ganze Nacht Wildschwärmend seinen Segenspender Jachus tanzend seiert.

#### Bote.

Ihr Bürger, die ihr Kadmus und Amphions Ballast umwohnt, nie sollte man doch loben Sophottes. 11. ούτ' αινεσαιμ' αν ούτε μεμψαίμην ποτε.
τύχη γαρ ορθοι και τύχη καταρύεπει
τον εύτυχοῦντα τον τε δυςτυχοῦντ' ἀεί,
και μάντις οὐδεις τῶν καθεστώτων βροτοις.

1140 Κρέων γὰρ ἦν ζηλωτὸς, ὡς ἐμοὶ, ποτὲ, σώσας μὲν ἐχθρῶν τήνδε Καδμείαν χθόνα, λαβών τε χώρας παντελῆ μοναρχίαν εὔθυνε, θάλλων εὐγενεῖ τέχνων σπορῷ. κὰι νῦν ἀφεῖται πάντα. τὰς γὰρ ἡδονὰς

1145 δταν προδῶσιν ἀνδρες, οὐ τίθημ' έγω ζῆν τοῦτον, ἀλλ' ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεκρόν. πλούτει τε γὰρ κατ' οἰκον, εἰ βούλει, μέγα, καὶ ζῆ τύραννον σχῆμ' ἔχων ἐὰν δ' ἀπῆ τούτων τὸ χαίρειν, τἄλλ' ἐγὼ καπνοῦ σκιᾶς 1150 οὐκ ἂν πριαίμην ἀνδρὶ πρὸς τὴν ἡδονήν.

## ΧΟΡΟΣ.

τί δ' αὖ τόδ' ἄχθος βασιλέων ἥκεις φέρων;

## ΑΓΓΕΛΟΣ.

τεθνασιν οί δε ζωντες αίτιοι θανείν.

#### χοροΣ.

καὶ τίς φονεύει; τίς δ' ό κείμενος; λέγε.

### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Αϊμων όλωλεν αὐτόχειο δ' αἰμάσσεται.

#### χοροΣ.

1155 πότερα πατρώας ἢ πρὸς οἰχείας χερός;

Die tadeln auch ben Buftand eines Menfchen. Anhaltend hebt und fturzt das Schicksal ja Das Glück, so wie das Unglück; Niemand fieht Bufunft'ges Loos ber Sterblichen voraus. War Areon doch nach meiner Meinung einst Beneidenswerth; beherrichte diefes Land Des Radmus, bas er vor dem Feind errettet, Dit voller Landeshoheit angethan. In voller Bluthe edlen Rinderfegens. Und jest - ift Alles bin; - denn wenn der Mensch Den Krobfinn einbugt, balt' ich ihn nicht mehr Rur lebend, fondern für lebendig todt. Denn führe, wenn du willft, ein großes Baus In aller Rulle, lebe, wie ein Fürft, Wenn du die Luft des Bergens haft verloren, Nicht eines Rauches Schatten geb' ich bann Für ben Genuß bes Undern insgefammt.

Chor.

Belch' neues Leid der Fürften meldeft du?

Bote.

Den Tob ber Ginen und ber Undern Schulb.

Chor.

Wer ift ber Morber? Wer ber Tobte? Sprich!

Bote.

Samon ift todt - und nicht durch fremde Sand!

Chor.

Durch die des Baters oder feine eigne?

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

αὐτὸς πρὸς αύτοῦ πατρὶ μηνίσας φύνου.

## ΧΟΡΟΣ.

ὧ μάντι, τούπος ώς ἄρ' όρθὸν ἤνυσας.

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

ώς ὦδ' ἐχύντων τἄλλα βουλεύειν πάρα.

### ΧΟΡΟΣ.

καὶ μὴν όρῶ τάλαιναν Εὐρυδίκην όμοῦ 1160 δάμαρτα τὴν Κρέοντος ἐκ δὲ δωμάτων ήτοι κλύουσα παιδὸς ἢ τύχη πάρα.

#### EYPY AIKH.

¾ πάντες ἀστοὶ, τῶν λόγων γ' ἐπησθόμην πρὸς ἔξοδον στείχουσα, Παλλάδος θεᾶς ὅπως ἰχοίμην εὐγμάτων προςήγορος,
 1165 χαὶ τυγχάνω γε κλῆθο' ἀνασπαστοῦ πύλης χαλῶσα καὶ με φθόγγος οἰχείου καχοῦ βάλλει δι' ἄτων ὑπτία δὲ κλίνομαι δείσασα πρὸς δμωαῖσι κἀποπλήσσομαι. ἀλλ' όζτις ἦν ὁ μῦθος, αὐθις εἴπατε
 1170 χαχῶν γὰρ οὐκ ἄπειρος οὖσ' ἀχούσομαι.

#### ΑΓΓΕ ΛΟΣ.

έγω, φίλη δέσποινα, καὶ παρων έρω , κοὐδὲν παρήσω τῆς ἀληθείας ἔπος. τί γάρ σε μαλθάσσοιμ' ἂν ὧν ἐς ὕστερον ψεῦσται φανούμεθ'; ὀρθὸν ἃλήθει' ἀεί. Bote.

Er that's, bem Bater grollend ob bes Mords.

Cbor.

D Seherwort, wie gingft bu in Erfüllung!

Bote.

So fteht die Sache; mas nun weiter rathen?

Chor.

Ich fehe dort die arme Gattin Areons, Eurydice, verlaffen den Ballaft. 3ft's Zufall oder weiß fie von dem Sohne?

Eurpdice.

Ihr Burger alle, was vernahm ich eben, 3um Thore schreitend, um ein Bittgebet 3ur Göttin Pallas zu verrichten? Kaum, Daß ich des sesten Schlosses Riegel öffne, So dringt der Lärm von einem Mißgeschick, Das mich betrossen, an mein Ohr; und rückwärts Sink' ich vor Angst bewußtlos auf die Frauen. Run meldet mir noch einmal, was man spricht; Denn wohlgeprüft in Leiden kann ich's hören.

Bote.

Als Augenzeuge will ich's bir erzählen, Geliebte Herrin, ganz der Wahrheit treu. Wie follt' ich auch es mildern wollen, da Ich fpäter doch als Lügner würd' erscheinen?

- 1175 εγώ δε σῷ ποδαγὸς εσπόμην πόσει πεδίον επ' ἄχρον, ενθ' εκειτο νηλεες χυνοσπάρακτον σῶμα Πολυνείκους ετι καὶ τὸν μεν αὶτήσαντες ενοδίαν θεὸν Πλούτωνά τ' ὀργὰς εὐμενεῖς κατασχεθειν,
- 1185 φωνῆς δ' ἄπωθεν ὀρθίων κωκυμάτων κλύει τις ἀκτέριστον ἀμφὶ παστάδα καὶ δεσπότη Κρέοντι σημαίνει μολών τῷ δ' ἀθλίας ἄσημα περιβαίνει βοῆς ἔρποντι μᾶλλον ἀσσον, οἰμώξας δ' ἔπος
- 1190 ἵησι δυςθοήνητον · ὢ τάλας ἐγὼ, ἀρ΄ εἰμὶ μάντις; ἄρα δυςτυχεστάτην κέλευθον ἔρπω τῶν παρελθουσῶν ὁδῶν; παιδός με σαίνει φθόγγος. ἀλλὰ, πρόςπολοι, ἴτ' ἄσσον ὼκεῖς κὰι παραστάντες τάφω
- 1195 ἀθρήσαθ', άρμὸν χώματος λιθοσπαδή δύντες πρὸς αὐτὸ στόμιον, εὶ τὸν Αἴμονος φθόγγον συνίημ' ἢ θεοῖσι κλέπτομαι. τάδ' ἐξ ἀθύμου δεσπότου κελεύσμασιν ἡθροῦμεν ἐν δὲ λοισθίφ τυμβεύματι
- 1200 τὴν μὲν χοεμαστὴν αὐχενος κατείδομεν βρόχω μιτώδει σινδόνος καθημμένην τὸν δ' ἀμφὶ μέσση περιπετῆ προςκείμενον, εὐνῆς ἀποιμώζοντα τῆς κάτω φθορὰν

Wahrhaftigfeit ift überall das Befte. 3ch folgte im Beleite beines Batten hinauf jum Weld, wo, graufam noch gerriffen Bon Bunden, lag des Bolynifes Leib. Wir wufchen ihn im Beihebade, betend Bur Wegegottin und ju Bluto, bag Sie gnadig ließen fahren ihren Born; Sobann verbrannten wir die Ueberbleibfel Und legten fie auf frifchgeschnitt'nes Laub. Rachbem wir nun von beim'icher Erd' errichtet 3hm einen feil aufragenden Grabesbügel, Da fchritten wir zum hohlen Felsgemach Der Todesbraut. Bon fern vernahmen wir Die bellen Rlagetone einer Stimme Bon jener ungeweihten Rammer ber. Wir eilten bin, es Rreon, unferm Berrn, Bu melben; aber ben erreichte fcon Bei jebem Schritte mehr ber Jammerton Des Weberufs, und flagend rief er aus Die thranenreichen Worte: 3ch Unfel'ger! Ein Seber bin ich alfo, gebe jest Den traurigsten von allen meinen Wegen ?! Das ift der Rlang von meines Sohnes Stimme! Schnell ber, ihr Diener, eilet ju ber Gruft, Und wo fich im Gewolbe eine Fuge Bon lodern Steinen bietet, bringt binein Durch diefe Mündung, euch ju überzeugen, Db ich die Stimme meines Samon bore, Db mich ein Gott berudt. - Wir schauen gu, Und feben fie bort fcmebend, ihren Raden Mit einem Strick von feinem Band umschnurt; 3m Sintergrund der Rammer aber ibn, Wie er, umschlingend ihren Leib, bas Loos Der graufen Che laut bejammert und

καὶ πατρὸς ἔργα καὶ τὸ δύστηνον λέχος.
ό δ' ώς όρᾶ σφε, στυγνὸν οἰμώξας ἔσω

χωρεί πρός αὐτὸν κάνακωκύσας καλεί ·

ω τλημον, οἰον ξογον εἰργασαι; τίνα

νοῦν ξσκες; εν τῷ ξυμφορᾶς διεφθάρης;

ξελθε. τέκνον · ἰκεσιός σε λίσσομαι.

1210 τὸν δ' ἀγρίοις ὅσσοισι παπτήνας ὁ παῖς, πτύσας προςώπω κοὐδὲν ἀντειπων, ξίφους ἔλκει διπλοῦς κνώδοντας, ἐκ δ' ὁρμωμένοι πατρὸς φυγαΐσιν ἥμπλακ' εἰθ' ὁ δύςμορος αὐτῷ χολωθεὶς, ὥςπερ εἰχ', ἐπενταθεὶς

1215 ἤρεισε πλευραίς μέσσον ἔγχος, ἐς δ' ὑγρὸν ἀγχῶν' ἔτ' ἔμφρων παρθένφ προςπτύσσεται καὶ φυσιῶν ὀξείαν ἐκβάλλει πνοὴν λευκῆ παρειῷ φοινίου σταλάγματος. κείται δὲ νεκρὸς περὶ νεκρῷ τὰ νυμφικὰ

1220 τέλη λαχών δείλαιος εὶν "Αιδου δόμοις, δείξας ἐν ἀνθοωποισι τὴν ἀβουλίαν, δοω μέγιστον ἀνδρὶ πρόςχειται χαχόν.

## ΧΟΡΟΣ.

τί τοῦτ' ἄν εἰχάσειας; ή γυνή πάλιν φρούδη, πρὶν εἰπεῖν ἐσθλὸν ἢ κακὸν λόγοι

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

1225 χαὐτὸς τεθάμβηκ, ἐλπίσιν δὲ βόσκομαι, ἄχη τέκνου κλύουσαν ἐς πόλιν γόους οὐκ ἀξιώσειν, ἀλλ' ὑπὸ στέγης ἔσω δμωαῖς προθήσειν πένθος οἰκεῖον στένειν. γνώμης γὰρ οὐκ ἄπειρος, ὥςθ' ἀμαρτάνει

Des Baters Unihat und die Schmerzensbraut. Raum fiebt ibn jener, ftobnt er fcauerlich Und ruft, hineingetreten, jammernd aus: Unfel'ger, was haft du gedacht, gethan? In welches graufe Schidfal bich gefturgt? D tritt beraus, mein Sohn, ich bitte flebend. Doch diefer fliert mit wilden Augen ibn, Berachtung fprübend, an und Richts erwiebernd Kaßt er sofort bes Schwertes Doppelgriffet Der Bater flieht und er - verfehlt fein Riel. Da tehrt ber Arme gegen fich die Buth: So wie er fteht, ftoft er mit aller Dacht Das Schwert fich in die Seite bis gur Mitte Und fcmiegt - fo febr ift er bei Ginnen noch, -Dit folaffen Urm fich um ber Jungfrau Leib. So baucht er fongubend über ibre Bange Den fcarfen Strubel ftromenben Blutes aus. Run liegt er eine Leiche bei ber Leiche, 3m Sades Bochgeit feiernd, eine Lehre Bor aller Belt, daß Unbefonnenheit Das allergrößte Erdenübel ift.

## Chor.

Wie deuten wir's? Fort ift die herrin, ohne Ein gutes oder schlimmes Wort zu fagen.

### Bote.

Auch ich erstaunte; boch ich hoffe noch, Daß auf die Rachricht von des Sohns Geschick Sie ihre Alagen in der Stadt nicht mag Berbreiten wollen, sondern ihre Mägde Im Sause nur auffordert, Theil zu nehmen An ihrem Jammer um des Hauses Leid. Sie hat Vernunft und macht nicht solche Fehler.

#### ΧΟΡΟΣ.

1230 οὐχ οἶδ' ἐμοὶ δ' οὖν ἥ τ' ἄγαν σιγὴ βαοὐ δοχεῖ προςεῖναι χὴ μάτην πολλὴ βοή.

### ΑΓΓΕΛΟΣ.

άλλ' εἰσόμεσθα, μή τι καὶ κατάσχετον κουφῷ καλύπτει καοδία θυμουμένη, δόμους παραστείχοντες. εὖ γὰρ οὖν λέγεις 1235 καὶ τῆς ἄγαν γάρ ἐστί που σιγῆς βάρος.

### ΧΟΡΟΣ.

καὶ μὴν δδ' ἄναξ αὐτὸς ἐφήκει μνῆμ' ἐπίσημον διὰ χειρὸς ἔχων, εὶ θέμις εἰπεῖν, οὐκ ἀλλοτρίαν ἄτην, ἀλλ' αὐτὸς ἀμαρτών.

## $KPE\Omega N.$

1240 ὶῶ
 φρενῶν δυςφρόνων ἀμαρτήματα
 στερεὰ, θανατόεντ'.
 ὧ κτανόντας τε καὶ
 θανόντας βλέποντες ἐμφυλίους.
1245 ὥ μοι ἐμῶν ἄνολβα βουλευμάτων.
ἰὼ παῖ, νέος νέῳ ξὺν μόρῳ
 αἰαῖ, αἰαῖ,
 ἔθανες, ἀπελύθης
 ἐμῶς οὐδὲ σαῖοι δυςβουλίαις.

## χοροΣ.

1250 οιμ', ώς ξοικας όψε την δίκην ίδειν.

### Chor.

Ich weiß nicht; gar zu tiefes Schweigen buntt Bebenklich mir, wie überlauter Jammer.

## Bote.

Wir werben's wohl erfahren, ob fie tief In aufgeregter Bruft ihr Weh verschließt, Wenn wir hineingehn. Du bemerkft mit Recht, Auch gar zu tieses Schweigen ift bedenklich.

## Cbor.

Doch sieh! da kommt der König felbst, Ein sprechend Denkmal in den Armen, Daß er, — ist mir das Wort erlaubt, — Richt fremde Schuld den Fehl beging.

## Rreon.

D graufer Fehltritt, blutiger Der wildverworr'nen Sinne, schaut Berwandten Blutes Mord und Tod! Weh meines traurigen Beginnens! Wein Sohn, mein Sohn, noch jugendfrisch, Ha, Jammer! liegst im warmen Blute Du hingeschlachtet, aufgelöst Durch meiner, nicht durch eigner Schuld Unselige Berblendung.

## Cbor.

Bu fpat, fo fcheint's, erfenneft bu bas Rechte.

1255

#### $KPE\Omega N$ .

οἴμοι,

έχω μαθών δείλαιος έν δ' έμφ κάρα θεός τότ' ἄρα τότε μέγα βάρος μ' έχων έπαισεν, έν δ' έσεισεν άγρίαις όδοϊς, οἴμοι, λακπάτητον ἀντρέπων χαράν. φεῦ φεῦ, ὧ πόνοι βροτῶν δύςπονοι.

#### ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ.

<sup>7</sup>Ω δέσποθ', ώς έχων τε καὶ κεκτημένος τὰ μὲν πρὸ χειρῶν τάδε φέρων, τὰ δ' ἐν δόμος ἔοικας ἥκειν καὶ τάχ' ὄψεσθαι κακά.

## $KPE\Omega N.$

1260 τι δ' έστιν αὐ κάκιον ἢ κακῶν έτι;

#### ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ.

γυνη τέθνηκε, τοῦδε παμμήτωο νεκοοῦ, δύστηνος ἄρτι νεοτόμοισι πλήγμασιν.

#### KPEQN.

ìώ

ιω δυςκάθαρτος "Αιδου λιμήν,

1265 τι μ' ἄρα, τι μ' ολέκεις;
ὧ κακάγγελτά μοι
προπέμψας ἄχη τίνα θροεῖς λόγον;
αἰαῖ· ολωλότ' ἄνδο' ἐπεξειργάσω.
τι φής, ὧ παῖ, τίνα λέγεις μοι νέον,

1270 αἰαῖ, αἰαῖ,

#### Areon.

Weh mir! mein Glend feb' ich jest. Ein Gott fchlug eben, eben noch Rit schwerer hand mein haupt und trieb Auf grause Pfade mich, zertretend Rit tudischem Fußtritt alle Freude.

# D hartgeschlag'ne Menschheit!

### Diener.

D herr, so recht, wie Einer, ber da wäre Des Ungläcks Eigenthümer, trägst im Arm Das eine du und wirst, dein haus betretend, Sofort noch andres mit den Augen sehn!

## Areon.

Bas giebt's benn wieder Schlimm'res noch, als fchlimm?

## Diener.

Die arme herrin traf des Schwertes hieb Als achte Mutter Diefes Todten eben.

## Areon.

D unerbittlich Schattenthal,
Was ftürzest du mich in's Berderben?
Was fundest du mir, Unglücksbote,
Welch' neue Schmerzen? Wehe, weh!
Roch einmal giebst du einem Todten
Den Todesstreich! Was bringst du, Freund,
Welch' neue Rachricht? D des Jammers!

σφάγιον έπ' δλέθοφ γυναιχείον άμφιχείσθαι μόρον;

EZATTEAQZ,

όρᾶν πάρεστιν: οὐ γὰρ ἐν μυχοῖς ἔτι.

## KPEΩN.

οἴμοι ·

1275 χαχὸν τόδ' ἄλλο δεύτερον βλέπω τάλας.
τίς ἄρα, τίς με πότμος ἔτι περιμένει;
ἔχω μὲν ἐν χείρεσσιν ἀρτίως τέχνον
τάλας, τὸν δ' ἔναντα προςβλέπω νεχρόν.
φεῦ, φεῦ μᾶτερ ἀθλία, φεῦ τέχνον.

### ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ.

1280 ή δ' όξύθηκτος ήδε βωμία πέριξ
 λύει κελαινά βλέφαρα κωκύσασα μέν
 τοῦ πρὶν θανόντος Μεγαρέως κλεινὸν λέχος,
 αὖθις δὲ τοῦδε λοίσθιον δὲ σοὶ κακὰς
 πράξεις ἐφυμνήσασα τῷ παιδοκτόνω.

### $KPE\Omega N.$

1285 αὶαῖ, αἰαῖ,
ἀνέπταν φόβῳ. τί μ' οὐκ ἀνταίαν
ἔπαισέν τις ἀμφιθήκτῳ ξίφει;
δείλαιος ἐγὼ, φεῦ φεῦ,
δειλαία δὲ συγκέκραμαι δύα.

### ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ.

1290 ώς αιτίαν γε τῶνδε κάκεινων έχων πρὸς τῆς θανούσης τῆςδ' ἐπεσκήπτου μόρων.

Daß fich der Gattin Mordgeschick Gefelle zum Berderben?

📑 Diener.

Du magft es ichaun; nicht langer bleibt's verhullt.

Rreon.

Bebe, weh mir!

Da seh' ich Armer nun dies neue Leid. Welch' Schicksal könnte meiner denn noch warten? In Armen halt' ich eben einen Sohn, O Glend, und erblicke vor mir jest Roch diese Leiche! Webe, webe! Unsel'ge Mutter, unglücksel'ges Kind!

Diener.

Um Altar hingegoffen schloß fie ihr Im Todesdunkel brechendes Auge eben, Getroffen von dem scharsen Stabl, nachdem Sie um des frühverblich'nen Megareus Breiswürd'gen Chbund wehgeschrie'n, sodann Um diesen hier und endlich noch verstucht Dich um des schnöden Kindermordes willen.

Rreon.

Bebe, mehe!

Ungft rafft mich bin! Warum benn schlägt Rich Riemand mit zweischneid'gem Schwert Darnieder? D ich Ungludsel'ger, In Roth und Elend tief versenft!

Diener.

Ja, diefen Tod und jenen malgte fie Roch fterbend auf dein fculdbeladnes haupt. παιδός τόδ' ήσθετ' όξυκώκυτον πάθος

#### $KPE\Omega N$ .

1295 ὤ μοι μοι, τάδ' οὐχ ἐπ' ἄλλον βοσ ἐμᾶς άρμόσει πότ' ἐξ αἰτίας. ἐγω γάρ σ', ἐγω ἔκανον, ω μελεος, ἔγω· φάμ' ἔτυμον. ὶω πρόςπολοι, ἄγετε μ' ότι τάχος, ἄγετε μ' ἐχποδι τὸν οὐχ ὄντα μᾶλλον ἢ μηδενα.

### ΧΟΡΟΣ.

κέρδη παραινείς, εἴ τι κέρδος ἐν κακοί βράχιστα γὰρ κράτιστα τἀν ποσὶν κακ

# $KPE\Omega N$ .

ἴτω, ἴτω, φανήτω μόρων ο χάλλιστ' έμῶν 1310 έμοι τερμίαν ἄγων ἀμέραν Rreon.

Und welcher Tobesart erlag fie benn?

Diener.

Mit eigner Sand durchftach fie ihren Bufen, Als fie des Sohnes jahen Sturz erfuhr.

Rreon. .

D Jammer! Rie wird diese Schuld Ein Sterblicher von meiner Seele Auf's eigne Haupt herüberwälzen. Ich Unglücksel'ger bin's ja, der Dies Blut vergoß. Ach, allzuwahr! Auf, Diener, auf! und führet mich, Ja führet schnell mich aus der Rähe Der Menschen; denn ich trag' an mir Richts mehr von einem Menschen.

Chor.

Dein Rath ift gut, giebt's Gutes noch im Unglud; Das furzefte ift jedesmal bas beste.

Areon.

Bohlauf, heran! Erscheine denn, Du schönstes meiner Erdenloose, Das endend mir den letten Tag herbeiführt, auf! herbei, herbei! Auf daß ich dieses Tageslicht hinfüro nicht mehr schaue.

Cbor.

Das liegt im Schooß der Zukunft. Thuen wir Das Gegenwärt'ge; denn für diese werden Schon Jene forgen, denen dies geziemt.

١

### $KPE\Omega N.$

1315 άλλ' ὧν ἐρῶ μὲν, ταῦτα συγκατηυξάμην.

### ΧΟΡΟΣ.

μή νῦν προςεύχου μηδέν· ώς πεπρωμένης οὐκ ἔστι θημτοῖς συμφορᾶς ἀπαλλαγή.

### $KPE\Omega N.$

ἄγοιτ' ἂν μάταιον ἄνδο' ἐκποδών, ος, ὧ παί, σε τ' οὐχ ἐκών κάκτανον 1320 σε τ' αὐτάν. ἰὰ μελεος, οὐδ' ἔχω¹) όπα πρὸς πότερον ἴδω πάντα γὰρ λέχρια τὰν χεροῖν, τὰ δ' ἐπὶ κρατί μοι πότμος δυςκόμιστος εἰςήλατο.

#### ΧΟΡΟΣ.

πολλῷ τὸ φρονεῖν εὐδαιμονίας 2)
1325 πρῶτον ὑπάρχει, χρὴ δὲ τά γ' εἰς θεοὺς
μηδὲν ἀσεπτεῖν μεγάλοι δὲ λόγοι
μεγάλας πληγὰς τῶν ὑπεραύχων
ἀποτίσαντες
γήρα τὸ φρονεῖν ἐδίδαξαν.

<sup>1)</sup> S. Nro. XIII, 1. - 2) S. Nro. XIII, 2.

Areon.

3ch flehte nur, wonach mein Berg fich febnt.

Chor.

Jest fleh' um Richts; tein Sterblicher vermag Dem Schickfal, dem Berhangniß zu entfliehn.

Rreon.

So führt des Leichtsinns Opfer denn Bon hinnen aus der Menschen Blid! Denn unfreiwillig hab' ich dir, D Sohn, und dir den Tod gegeben! Ich Armer weiß ach! nicht, wohin, Auf wen ich blicke. Alles liegt Berschmettert ja vor meinen Füßen, Und auf mein Haupt hat centnerschwer Das Unheil sich entladen.

Chor.

hoch über Alles fteht Bernunft Bum Erdenglud, doch Gottesfurcht Ift unerläßlich; ftolges Wort hochfahrenden Sinns hat oft gebüßt Mit harten Schlägen, und Bernunft Gelehrt im fpaten Alter.

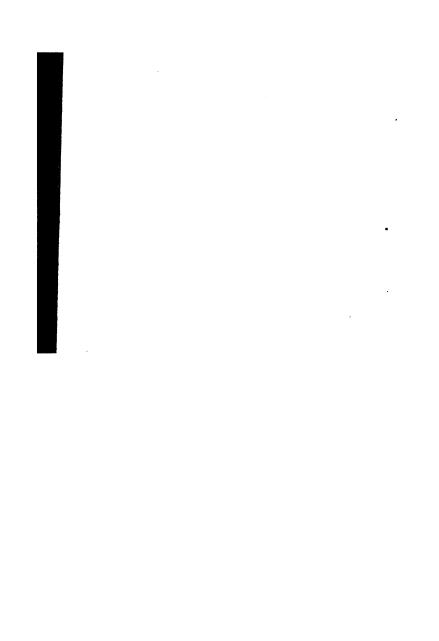

 τ. 4. οὐδὲν γὰι οῦτ' ἀλγεικὸν, οῦτ' ἄτης ἄτει, οῦτ' αἰσχοὸν, οῦτ' ἄτιμόν ἐσθ', ὁποῖον οὐ τῶν σῶν τε κάμῶν οὐκ ὅπωπ' ἐγωὶ κακῶν. κ. τ. λ.

Man vergegenwärtige fich die Situation. Antigone bat die fonigliche Bekanntmachung vernommen und wendet fich in furmifcher Aufregung an ihre Schwester mit der Frage, ob fie fcon davon gehört. Sie fagt: "Siehst du wohl, wie Beus alle die Roth, welche Dedipus feinem Baufe mmacht hat (fiebe Oed. Col. v. 1379 u. f.), schon bei infern Lebzeiten in Erfüllung geben läßt?" Unmittelbar m diefen Gedanken fchließt fich dann obige Stelle an, in micher die Worte arng areg feit altefter Beit ein bis ur Stunde noch nicht gelöstes Rathfel darbieten. itelle beißt mit Auslaffung derfelben: "Denn nichts ichmergliches, noch . . . . . , noch Schimpfliches, noch ntehrendes giebt's, welches ich in beinen und meinen Lein nicht ichon erblickt." Dagwischen fteht denn alfo unfer athfel: ohne Unbeil, gerade bas Gegentheil von dem, 16 wir naturlicher Beife erwarten follten: aenpor. Dies udt ichon Dibymus in feiner Beife aus, wie uns ber choliaft berichtet: Δίδυμός φησιν, ότι εν τούτοις το άτης ο δναντίως συντέτακται τοῖς συμφραζομένοις. λέγει γάρ

gemeine Anerkennung am meiften erwähnenswerth, nimmt die Worte parenthetisch in dem Sinne: abs noch von dem Gräuel, welcher überhaupt unser Sa troffen, und übersett:

Denn Richts ift schmerzlich, Richts - bes unbei Graul's

Richt zu gedenken — Richts entehrend, schimpflich f Bas ich u. f. w.

Unläugbar empfiehlt fich diese Auffassung, wenn die Stelle für sich allein betrachtet, in Grade; indessen betrachtet man sie im Zusammenhan dem Folgenden, so ergiebt sich ihre Unhaltbarkeit, aller berjenigen, welche, von Wer und Andern aussie parenthetische Auffassung theilend, im Uebrigen oder weniger abweichen, z. B. dersenigen, welch als Schuld oder vielmehr als Unheil aus Schuld ihremann sagt: ärn vero culpa est et damnum ex nascens. Diese Bedeutung des Wortes ist unbest wenn es auch wie Roesth richtig hemerkt hei Sau

der Schuld, der Sünde allein ausgenommen, — haben wir etfahren." Es läge der Gedanke zu Grunde: "denn wir haben uns ja doch Richts vorzuwerfen." — Man beachte jedoch Folgendes.

Ismene antwortet auf die Apostrophe der Schmefter v. 15 u. f.: έπεὶ δὲ φροῦδός έστιν 'Αργείων στρατός εν νοπὶ τῆ νῦν, οὐδὸν οἶδ' ὑπέρτερον, οὖτ' εὐτοχοῦσα μᾶλλον, our' arwuern, d. h. mit Auslaffung beffen, mas fur unfere Frage ohne Bedeutung ift: "Ich mußte nicht, daß mir eine den augestoßen mare." Daraus folgt nothwendig, daß in ben bezüglichen Worten ber Antigone entweder ber ann als eines Bliedes ber aufgeführten Leidenstette gedacht fein muß, oder aber, daß arn gar nicht darin vortommt und Ismene Diefen ftartern Ausbrud braucht, um Die aufgeführten Glieber alyewor u. f. umfaffend ju bezeichnen; gang unmöglich aber ift es, daß arn parenthetisch und gar noch in einem andern Sinne gebraucht mare, als Jemene es in ihrer Erwiederung anwendet. Dan veranschauliche fc diefe logische Unmöglichkeit durch folgende Berkurgung ber betreffenden Worte. Auf die Aeußerung der Antigone: "Jeden Schmerz, abgefeben noch von des Saufes Unbeil, und jede Schmach haben wir doch erfahren. Und nun noch das Neuefte!" foll Ismene fagen: "Ich mußte nicht, daß mir ein Un'heil jugeftogen mare."! Und doch fteht ber Ausdruck hier noch an jeder Stelle in demfelben Sinne. Dergleichen wird man einem Sophofles, beffen machtigen Berftand man unter andern hoben Gigenschaften aberall ju bewundern Gelegenheit bat, doch nicht gutrauen. Sehr richtig bemerkt alfo icon Dr. Fr. Belmte im Brogramm von Emmerich v. 3. 1837, wenn auch nicht mit bem gebuhrenden Rachdruck: "Ueberdies will es uns nicht

gefallen, daß an hier in anderer Bedeutung, als bald nachher v. 17 gefaßt werden follte, zumal diefer Bers in engem Bezug auf unfre Stelle steht, indem ja Ismene fagt, fie wiffe von dem neuen angode Richts."

Demnach zerfielen alle bisherigen, wenn auch noch fo löblichen Bersuche, die Tradition zu retten, in nich, und wir feben uns wieder auf den Standpunft bes verftanbigen Dibymus verfest: Sophofles fagt bier das Begentheil von dem, mas er fagen follte: aznoor. Alfo tann nur eine Conjectur belfen, indem alle fonftige Ausbulfe, die fich nicht auf einem der bezeichneten Wege bewegt, vollends unhaltbar ericheint. Unter allen bisherigen Emenbationen ift es aber feiner gelungen, eine allgemeine Anertennung bis jest zu gewinnen, und fo mag es genugen, diefenige hervorzuheben, welche die längste Autorität genoffen bat: ayng area, quod restituendum vidit ingeniosissimus Coravus, welches Brunt durch nec miserum überfest. Gie ift mit andern jest ziemlich der Bergeffenbeit anheimgefallen. Aus der umfangreichen Litteratur, welche die Stelle überhaupt behandelt, mogen dann noch bervorgehoben werden die icharffinnigen Erörterungen von Br. B. Ulrich, fodann Schneidemin u. a., endlich aus bem Neuesten M. Schmidt: Didymi Chalcenteri fragmenta. 1854. S. 292: . . . . valet igitur alyeuror ovx άτης άτερ, i. q. άλγεινὸν άτης υπερ. —

Sehen wir uns also zunächft nach einem etwaigen Saltpunkte um. Obige Ausführung machte es schon wahrscheinlich, daß etwas von der arn im ursprünglichen Ausdruck des Dichters gelegen haben muß, und diese Bahrscheinlichkeit wird fast zur Gewisheit eben durch die überlieferte Corruptel, welche ja arn enthalt. Da es nun aber

ärη selbst für sich allein ebensowenig, wie ἀτηρον, des Bersmaßes wegen sein kann, was liegt näher zu vermuthen, als daß ein die ἄτη verstärkender Ausdruck vorhanden gewesen sein müsse, indem ein solcher allen sachlichen und logischen Erfordernissen der Stelle auf's Tresslichte entspräche? Diesen Ausdruck scheint die höchst sinnige Consicur von Brosessor Dr. Bedmann zu enthalten, welche mir der Mittheilung eines Freundes verdanken: ἄτης ἀθήρ, d. h. der Stachel des Unheils. Cf. Herm. zu Aesch. Bd. I, S. 351: Hesychius ἀθήρ, ἐπιδορατίς. μεκαφορικώς. Αίσχύλος Νησείσι. Codex Νησεί. Anecdota Beckeri, p. 353. 15. ἀθήρ, ἀχμή τοῦ ήκονημένον σιδήρου, κατά μεταφοροὰν ἀπό τοῦ ἀθέρος, ὅς ἐστι ἀστάχνος. λέγεται δὲ καὶ ἡ ἐπιδορατὶς ἀθήρ.

Diplomatisch ift Richts einzuwenden, und der Umstand, baf ein Substantiv zwischen die Abjektive tritt, wird Riemanden Bedenken erregen, zumal da das Wort dadurch noch mehr hervorgehoben wird, wie es seiner Bedeutung an dieser Stelle vollkommen entspricht.

Dennoch moge es gestattet fein, der schönen Emenbation eine andere an die Seite ju fegen:

Die diplomatische Gewähr ift ungefähr dieselbe, nur sei der Umstand noch erwähnt, daß wir in den Trachinierinnen 'der Corruptel -a zijo' aus äreo begegnen werden, was, wenn wir's umkehren, so ziemlich derselbe Fall ift. Bur sonftigen Begründung und Empfehlung diene Folgendes.

Trach. v. 328 fagt Dejanira in Bezug auf die Jole: μηδέ προς κακοίς τοις οὖσι λύπην πρός γ' ἐμοῦ λύπης λάβοι, d. h. fie foll nicht zum vorhandenen Unglud noch von meiner Seite das allergrößte Herzeleid, den herbsten

aller Schmerzen erfahren. Wie Sophofles befanntlich xana xaxov und Aehnliches in mannigfaltiger Bariation gern und häufig fagt: bas Uebel bes Uebels, bas Unglud bes Unglude, b. b. bas allergrößte Unglud, und wie Aefchplus diefelbe Rebensart mit einem Substantiv im Blural bietet: nóvou nóvou, sept. c. Th. v. 852, so begegnet uns bei bemfelben Dichter gang Diefelbe auch im Singular. Cf. Suppl. 1041: dixa dixag. Gerade fo haben wir nun hier: λύπη λύπης, b. h. das Leid bes Leids, bas achte, mabre Leib, bas großte aller Leiben. Bei Bothe findet fich dazu die Uebersetung: moeror moeroris mit der Erflarung: gravissimum luctum. Dag der Ausdrud bier überaus treffend, ber ganzen Situation einzig angemeffen fei, davon wird nich Jeder leicht überzeugen, der die gange Stelle im Bufammenhange liest; ebenfo wird es hoffentlich gelingen, die Unerfcutterlichkeit der Lesart, die freilich, wie auch bei Aefchylus, bestritten worden ift, nachzuweisen, menn ein folder Rachweis unter ben jetigen Berhaltniffen noch nothig erscheinen follte. Die Reigung nämlich, die Möglichkeit der Ausdrucksweise zu beftreiten, durfte vielleicht einer Phalang von vier Fallen ftatt eines einzelnen gegenüber von felbft abfterben. - Gerade fo mag Sophofles nun an unserer Stelle gefchrieben haben: ärne arn. Es liegt im Sinne ber Antigone: "bie arn noch gar haben wir im achten, vollen Ginne bes Bortes, im Bollmaß." Ein Sheakspeare wurde vielleicht gefagt haben: die Blume des Unheils. Schließlich fei noch bemerft, daß fich bei dem Ausbruck eine Menge geläufiger, mehr ober weniger verwandter Sprachfiguren aufdrangen: der König der Könige, dia Osaw, saecula saeculorum und saeculum saeculi u. a. Diefelbe Sprachanschauung

liegt bei der Einzahl wie bei der Mehrzahl zu Grunde, nur ift in dem einen Falle der Begriff des Genitivs concret, im andern abstrakt aufgefaßt. Man lese die Ueberssehung im Zusammenhange, namentlich mit der bezogenen Stelle v. 15, und hoffentlich wird jedes Bedenken schwinden.

Da fich noch öfter Gelegenheit bieten wird, des machtisgen Berftandes unfers Dichters zu gedenken, wie es hier mit besonderm Nachdruck geschehen ift, so möge es in der Folge, um Wiederholungen zu vermeiden, gestattet sein, burch Unterstreichung der bezüglichen Ausbrücke: verftanstig u. a. auf diese allgemeine Bemerkung zu verweisen.

Benn Boedh den alten Meiftern der Dichtfunft, befonders aber dem Sophofles, einen außerordentlichen Berfand auspricht, Thudichum letterm fogar einen "unermeßlichen", fo wird fich jedes eingehendere Studium auf Schritt und Tritt in allen Beziehungen, nach welchen fich biefe Beiftestraft bewähren tann, von der vollen Wahrheit des Ausspruches überzeugen. Die ichopferische Rraft ber Phantaffe ift amar der vorherrichende Grundzug feines Beiftes, aber im ichonften Einflange mit ihr find, wie bei jedem wahrhaft großen Dichter, die übrigen Seelenkrafte in einem eminenten Grade vorhanden. Gothe nennt Calberon "dasjenige Benie, welches zugleich den meiften Berftand hatte", und wir wollen den Ausspruch des Deifters, der nach Julian Schmidt's Meinung felbft wieder "ben ficherften und reichften gesunden Menschenverstand entwickelte", wenn es auch immer miglich bleibt, den Benius zu flaffificiren, gelten laffen, fofern er ein allgemeines Urtheil entbalt; was aber namentlich die logischen Berhaltniffe der Diftion betrifft, welche in diefem Werte, fo oft bom Ber-Rande die Rebe ift, porzugsweise zur Sprache tommen,

ή σε λανθάνει

προς τους φίλους στείχοντα των έχθρων

Man hat Schwierigkeiten in den letten Bori funden und fie auf verschiedene Beise erklart und ü Boedh:

.... ober blieb bir fremb,

Dag unfern Freunden von den Feinden Uebel na

Aehnlich Danner und andre Ueberseter, Schmitund andre Interpreten. Sie denken dabei an Kreon trachtet man die Situation unbefangen näher, in nur von der Berweigerung des Begräbnisses des Bo die Rede sein kann, so liegt die einfachste Auffaffung Unglud der Feinde, d. h. wie die Feinde (die offinen im Kriege) es einander zufügen, also kriegesseindlich glud. Das bezeichnet Antigone als eine neue, un Schmach, die sie bedroht. Demnach scheint Opiz übersetz zu haben:

.... Saft du denn Richts vernomme Bon feindlicher Gewalt, fo auf die Freunde tomr zu betonen: "Das fehlte uns noch, das allein hatten wir noch nicht erlebt." Unter den verschiedenen Erklärungen, welche dieser Auffassung nahe kommen, aber darin meist auseinandergehen, daß die einen den Genitiv objektiv, die andern subjektiv nehmen, was bei der obigen Auffassung gar nicht braucht in Frage gestellt zu werden, mögen die von Schäfer hervorgehoben werden: "mala, quae hostis ab hoste perpeti solet", und von Wer, der offenbar zuviel hineinlegt: "quae mala alias hostibus insligi solent et quae hoc in bello hostes nostros perpessos videmus a nostris, ut insepulti jaceant, ea jam amicis inseruntur ab iisdem."

#### II.

 υ. 23. Ἐτεοκλέα μὲν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκη χρησθεὶς δικαία καὶ νόμφ κατὰ χθονὸς ἔκρυψε κ. τ. λ.

Die also überlieferte Stelle bietet allerdings eines der schwierigsten Probleme im ganzen Sophofles, an welchem sich bis zur Stunde Emendation und Erklärung erfolglos bersucht haben. Boech's Aufsaffung derselben, welche durch seine Uebersehung in Erinnerung gebracht werden soll, möge wieder in den Bordergrund treten, indem Haltbareres im Wesentlichen nicht darüber zu Tage gekommen:

Steofles barg er, wie fie fagen, rechtem Recht, Gefet Und Brauche folgend in der Erde Schoof.

Er nimmt, wie wir sehen, χοησθείς für χοησάμενος, was jedenfalls höchst mißlich bleibt; aber außerdem dürfte es Riemanden bei dem rechten Recht, so lange sein redens-artlicher Charafter nicht nachgewiesen wird, so recht heim-lich werden. — Sophokles hat geschrieben: χρήσε' si

δίκαια als 3mifchenfat, b. b. si quod bonum justum est, wenn brav, ordentlich (handeln) gerecht ift. Antigone fagt, burchaus der Situation gemäß: "Dan fagt, mit Recht und gefetlich habe er gehandelt. Run ja, er hat eben ordentlich gehandelt, wie er nicht anders durfte. Bas ift benn da viel Aufhebens ju machen?" Sie fpielt eben barauf an, daß Kreon, wie man ihr berichtet, de Leyovon bei feinem Berfahren nich auf Recht und Gefet beruft. Bald erfahren mir, mit welchem Bathos er fich barauf fteift. Um bas zu bezeichnen, batte Sophofles fehr mohl ben Ausdrud νόμφ χρησθαι brauchen konnen, wie er ibn in ahnlicher Beife v. 213 anwendet, aber barum mußte er ibn nicht anwenden; er vertauscht ibn bier mit obr νόμφ, mas gang baffelbe ausbrudt. Die Bermanbtichaft der Begriffe von xonoro's und dixacos geht übrigens ichon aus der geläufigen Bufammenftellung berfelben bervor; λ. B. Phil. v. 445 τὰ δὲ δίκαια καὶ τὰ γρήστ' ἀποστέλλουσ' αεί, und in unferm Stude v. 655. Schließlich fei noch bemerkt, daß Schneidewin, der bas Unbequeme in der Stelle auswirft, fonderbarer Beife einen Gedanten ausspricht, welcher, aus bem Busammenhang geriffen, obige Auffaffung trefflich begrundet: "Das Berfahren gegen Cteofles ift ja in den Augen der Antigone weiter Richts, als gemeine, jedem Todten fculbige Bflicht." Sang recht! Dan vergleiche die Ueberfepung.

 υ. 31 u. f. Κρέοντα σοὶ, κάμοὶ, λέγω γὰο κάμὲ, κηρύξαντ' ἔχειν, καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖς μὴ εἰδόσι σαρῆ προκηρύξοντα κ. τ. λ.

So die Ueberlieferung, welche man auf mannigfaltige

Beife von bem bofen Siatus un si - bat beilen wollen. Ran bat oux nach un eingeschoben, bat oux ftatt un gefest, rolos un sidoow geschrieben u. a. Lettere Schreibung bat an Boedh eine bedeutende Autorität erhalten und findet ich in neueften Ausgaben, g. B. bei Schneibewin, welcher fein rolow sidoow wieder aufgegeben hat.

Alle biefe Anftrengungen erscheinen nuglos, wenn fich ans dem Folgenden ergeben follte, daß Sophofles feine Regation weder mit noch ohne Siatus bat ichreiben konnen. Boedh überfest, der Sauptfache nach in Uebereinstimmung mit vielen Erflarern und Ueberfegern, folgendermaßen:

und tomme hieber, denen dies noch unbefannt, es beutlich auszusagen, und es gelte nicht . . . .

Ber foll es nun eigentlich nicht wiffen? Die ehrmurbigen Rathsherrn? Das hat doch eine große innere Unwahrscheinlichkeit, baf biefe von einem an die gange Stadt etlaffenen Befehle, den die Jungfrau kennt, Richts wiffen Benigftens folgt bergleichen weber aus bem Umfande, daß fie fich mundernd fragen, warum ber Ronig Die Berfammlung berufen, noch baraus, daß diefer fich beranlagt findet, ihnen von dem gegebenen Erlaß zu fprechen. Dazu bat er gang andere Grunde, am allerwenigsten aber wird ibn die Beforgniß dazu bestimmt haben, daß einer biefer gefetten, anftandigen und gahmen Berren fich bagegen vergeben murbe. Letteres mußte aber ber Sall fein, wenn es einen gefunden Sinn baben foll, daß Rreon es bier nochmals Solchen verkundigte, die es noch nicht mußten, damit nämlich eventualiter fich Riemand durch Richtwiffen entichulbigen fonnte. Wem aber biefe Grunde nicht genügen, bedente, mas die Berren v. 220 fagen: oux sorer Sophoties. II. 10

ovrw  $\mu\omega \rho os$ , os & arsiv soa. Wo haben fie benn etwas von der Todesstrase gehört? Kreon hat ihnen Richts davon gesagt! Sehr richtig hatte Schneidewin diesen Umstand schon zur Begründung seiner frühern Reinung angeführt und ist von Julius Held im Programm v. J. 1854 keineswegs widerlegt worden. Uebrigens bemerke man, daß das noch im griechischen Texte gar nicht steht, und daß dies in der Uebersetzung sehr unbestimmt ist, indem es unentschieden läßt, ob rovro auf den Erlaß, oder auf den unmittelbar vorausgehenden Saß, auf den Umstand, daß dieser verkündigt worden, gehen soll.

Bie aber, wenn man bei roig µn eidoow an die beisen Schwestern, namentlich an die Antigone zu denken hätte? Auf sie ist freilich Alles abgesehen. Bon ihr, "die von Kindesbeinen an verkehrt war," ist Alles zu besorgen. Sie also muß es wissen; sie soll sich nicht durch Richt wissen später entschuldigen können. Daß sie es wirklich wissen spie set auch Ismene, würde bei dieser Auffassung nichts ändern, weil ja Kreon dies nicht wissen könnte. Wan beachte vorzüglich das Leyw pade nächt vorzüglich das Alles auf unst und namentlich auf mich abgesehen ist."

Alfo Kreon hatte eine Bersammlung der Greise ver ordnet, um es nochmals zu verkündigen, für den Fall, daß die Mädchen es nicht wiffen sollten?! Das Lettere wurde schon sprachlich erfordern vols unxezi sidoow oder vols und eidoow. Run, sollte es vielleicht un's geheißen haben, wie al'?

Aber abgesehen von dem sprachlichen Ausdruck macht die gange Borftellung uns schwindeln. Wenn Antigone dem

Fürsten gegenüber v. 446 sagen kann: "Wie soult' ich's nicht gewußt haben? Es war ja stadtbekannt," so springt doch wohl die Unmöglichkeit solcher Annahmen schon daraus in die Augen. Was der Umstand daran ändern soul, daß sie paser exexporxval v. 27 sagt, was held anführt a. a. D., um die Beweiskraft der obigen Worte auszubehen, vermag man nicht einzusehen. Es genügt volltommen, wie es denn auch den Verhältnissen allein angemessen ist, daß sie es vom Hörensagen weiß. — Nein, Sophokles hat geschrieben:  $\tau \alpha \tilde{v} \tau \alpha \tau ols \mu \dot{\gamma} r$  eid oser  $\sigma \alpha \varphi \tilde{\eta}$ . Auf einmal wird Alles klar und schön!

Dan beachte boch bie Baufung beffelben Ausbruds in betschiedenen Bariationen: έκκεκηρύγθαι, κηρύξαντ' έγειν und moongover' turg aufeinander; bann ermage man, daß Antigone außer von dem Erlaß auch von der bevorftenden Berfammlung der Greife gehort hat, vor welcher Reon über bie gange Sache Bortrag halten will. Dies nun nennt fie mit bittrer Fronie mooneifore' in folgender Weife, wobei man den Ausdruck pofaunen gestatten moge, um bes Dichters Intention bei ber dreimaligen Wiederholung ju malen. Untigone fagt: "Man fagt, es fei ben Burgern auspofaunt worden (&xxexηρυχθαι), daß . . . . . . . . . . Dergleichen , fagt man, habe ber gute Rreon bir und mir (fur bich und mich), ja ich fage, auch mir, wirklich schon posaunt (κηρύξαντ' έγειν) und tomme nun hieher, daffelbe (ταύτα) noch einmal bier, wo man's freilich nur zu gut weiß, vorzupofaunen (nämlich uns hier, auf die doch eigentlich Alles gemungt ift). Sie nennt mit bitterm Wite feinen bevorftebenden Bortrag barüber, nachdem es fcon ausposaunt worden war der ganzen Stadt, ein nochmaliges Posaunen! Cf. v. 87, wo das Wort denselben Sinn hat.

Die Praposition noo, beren Bedeutung in noonessua, nooninver und in der Clektra in noonsovizarros zu Tage liegt, ist hier offenbar im pragnanten Sinn gebraucht: hier vor uns, ganz in unser Nahe!

Man lese die Uebersetzung im Zusammenhang, und jedes Bedenken wird hoffentlich schwinden.

### III.

1) v. 99.

τοῦτο δ' ἴσθ', ὅτι

άνους μεν έρχει, τοῖς φίλοις δ' όρθῶς φίλη,

b. h. "das aber wiffe, daß du unverständig zwar weggebst, aber den Freunden doch in richtiger Beise freund." Die ganze Situation und die Charaftere in's Auge faffend, kann man an dem richtigen Sinne dieser Borte, welcher, wie gewöhnlich, auf dem einfachsten Berständniffe beruht, nicht füglich vorbei. Ismene sagt: "Dein handeln kann ich zwar nur misbilligen, weil es unverständig ift, aber sei überzeugt, du bleibst mir darum nicht weniger lieb; das ist die ächte, wahre Liebe, welche Fehler der Freundin nicht übersieht, sondern sie tadelt: andere Liebe wäre Affenliebe."

Man vergleiche die Uebersetzung, welche fich durch die Gewalt der innern Wahrheit in dem Grade felbst zu vertreten scheint, daß fie nach den in dem Borworte ausgesprochenen Grundsätzen keiner weitern Begründung, respektive Widerlegung bedürfte. Dennoch mögen einige Worte in dem vorliegenden Falle gestattet sein, weil sich bei neuern und neuesten Erklärern und Uebersetzern eine durchaus sallsche Auffassung sindet. Man bezieht nämlich peloch auf

Bolynites und versteht: "du bift zwar unverständig, aber boch eine achte Freundin deinem Freund." 3. B. findet fich bei Danner:

... wiff' indeg, du gehft Alls Thorin gwar, doch achte Freundin beinem Freund.

Man fragt fich benn doch: wie kann der verftandige Sophokles die Ismene eine solche Freundschaft eine ächte nennen laffen, welche ihr doch nothwendig unvernünstig vorkommen muß?

Opig überfest febr verftandig:

Sehr toll ist's, was du treibst, Doch wisse, daß du so der Freunde Freundin bleibst.

Bermuthlich hat eine Stelle im Euripides Iph. Taur. 610 wis pilous dodos gilos, in welcher Oreft der achte Freund seines Freundes genannt wird, Einsluß ausgeübt auf die grundfalsche Aufsaffung, aber gilos wird doch an der einen Stille liebend und an der andern geliebt heißen dürfen?!

Der folgende Chorgesang v. 100 bis 161 enthält große, bisher unerledigte Schwierigkeiten. Bielleicht gelingt es, in kolgendem zum beffern Berftandniß, respektive zur herftellung bes unvergleichlichen Dichters ein Scherflein beizutragen.

 v. 110. δν έφ' άμετέρα γᾶ Πολυνείκης άρθεὶς νεικέων ἐξ άμφιλόγων ..... όξέα κλάζων αἰετὸς εἰς γᾶν ῶς ὑπερέπτα κ. τ. λ.

So bie Ueberlieferung, welche im britten Berfe eine Lude von zwei Anapaften bietet. Boedh fchlagt zur Aus-fallung vor, oder, um feinen Ausbrud zu gebrauchen, "fügt nur beifpielsweise ein": ἀγαγων Θούοιος. Das erftere

Wort ist sehr richtig gewählt, indem der ganze Zusammenhang den Begriff fordert und das n\u00e4\u03c4\u03c4\u03c8 des Scholiasten gerade diesen Ausdruck nahe legt: on augaron insosenra; man mußte sich denn zu weitern Aenderungen ohne Noth mit ältern Interpreten und Schneidewin verstehen wollen, welche schreiben: os.... Hodwelxovs, dies os auf den Abrast beziehend.

Statt & ovolos dagegen, welches sich schon wegen der Haufung der kurz auseinander solgenden Nominative agdeis, Fovolos, araror, xlacor nicht sonderlich empsiehlt, durste ein Dativ zu agdeis angemessener erscheinen, welcher den Gemüthszustand in Folge des Haders bezeichnete. Cf. Oed. tyr. v. 914 vipov yag algen druder dien der Born, und bedenkt man die Worte des Scholiasten, in welchen er gerade den Jorn besonders betont: ênagdeig eig druder an aagosvools, so kann man sich kaum der Bermuthung entschlagen, daß er einen betreffenden Ausdruck vor Augen gehabt. Welcher sollte sich uns aber eher darbieten, als das dichterische og are, welches dem gesorderten Rhythmus entspricht? 1)

Demnach ergiebt fich: "den in unfer Land Polynites,

ţ

<sup>1)</sup> Es bedarf nach ben im Borworte gegebenen Andeutungen taum noch der Erinnerung, daß derartige Borschläge ungefähr dieselbe Bedeutung und denselben Anspruch haben sollen, wie Boech's Einfügungen, und daß fie nur deßhalb auch hier sosort in den Text aufgenommen werden, well man dergleichen ungestört im Zusammenhange vis à vis der llebersetzung lesen muß, um es richtig beurtheilen zu können.

aufgeregt von Bornmuth in Folge des Haders, einführte und, wie ein Adler, lautfreischend u. f. m."

Die zweite Schwierigkeit liegt in v. 117 u. f., welche folgendermaßen überliefert find:

 τ. 117. στὰς δ' ὖπερ μελάθρων φονίαισιν ἀμφιχανών κύκλω κ. τ. λ.,

indem gegen den Rhythmus das 1 in 9001 kurz ist. Man hat auf vielfache Weise, auch durch Umstellung der Worte zu helsen gesucht. Boech's Borschlag scheint die meiste Anerkennung gesunden zu haben. Er schreibt:

φονώ-

σαισιν . . . . . .

Dagegen beruht der in den Text aufgenommene Borichlag auf der einfachen Bermuthung, daß von aiçais ein aus verloren gegangen und Sophokles geschrieben:

. . . . goríais

αίσιν άμφιχανών κύκλφ κ. τ. λ.

Die britte Schwierigkeit liegt in v. 129 u. f., welche folgendermagen überliefert find:

4) τ. 129. πολλῷ ὁεύματι προςνισσομένους χρυσοῦ καναχῆς ὑπεροπτίας, παλτῷ ὁιπτεὶ πυρὶ βαλβίδων ἐπ' ἄκρων ἥδη νίκην ὁ ρ μ ῶ ν τ' ἀλαλάξαι.

Man hat verschiedene Heilungsversuche mit dem vnsoomelag, welches Hermann richtig: sine ullo sensu charakterifirt, vorgenommen. Boedh schreibt: vnsoonerslag. Aber gesett auch, dieser oder ein andrer Versuch ließe sich rudsichtlich dieses einzelnen Wortes gehörig begründen, so

fcheint damit der Rrantheit der Stelle noch nicht abgeholfen zu fein. Worauf in aller Welt foll fich benn bas όρμων beziehen ?! Dug man nicht an der corrumpirten Stelle ein Substantiv vermuthen, auf bas fich dies oouore' bezieht? Die fachliche Beziehung ift freilich febr flar. Bernehmen wir nie aus einem trefflichen Munde: "Da greift . ber wilde, der riefige Rapaneus ju einer Sturmleiter und vermißt fich, die Stadt auch wohl gegen ben Willen der Gotter ju erobern. Und ichon ift er auf der Mauer, da trifft ihn Beus mit lobernbem Blige burch beibe Schlafe, baß die Leiche rauchend und gerschmettert mit ber Leiter gufammenbricht, ein marnendes Beifpiel des frevelnden Uebermuthe." G. Breller, Mpth. II, 249. Gin achter υπερόπτης! Run freilich, Sophofles hat gefchrieben ro's ύπερόπταν, welches den trefflichften Sinn und Rufammenhang, die genannte Begiebung und ben geforderten Rhythmus zugleich bietet.

Man stelle sich vor, das ror fam unglücklicher Beise abhanden; was war da mit vnsoonzar anders zu machen, als daß man's auf das vorhergehende opas bezog, und also vnsoonzas daraus machte, wie uns Laur. A. und Par. A. überliefern. Kaum aber wurde man auf die durch den Berlust von ror entstandene Zerstörung des Rhythmus aufmerksam, so suchte man durch vnsoonzlas u. a. nachzuhelsen.

Endlich bieten noch die Schlufverse eine Schwierigfeit v. 155 u. f.

5) ἀλλ' ὅδε γὰς δὴ βασιλεὺς χώςας Κς έων ὁ Μενοικέως νεοχμὸς νεας αῖσι ϑεῶν ἐπὶ συντυγίας γωρεῖ, τίνα δὴ, κ. τ. λ. on denen die zwei mittlern kläglich verftummelt find, inem dem zweiten zwei Unapafte, dem dritten einer fehlen. Boedh, deffen Berfuch einer beispielsweisen Erganzung unter allen bisherigen Behandlungen der Stelle am meiften Berückfichtigung zu verdienen fcheint, fchreibt:

Κοβων ό Μενοικέως νέον είληχως άργην νεογμός νεαραϊσι θεών κ. τ. λ.

Daneben möge der Bersuch treten, welcher in den Text aufgenommen ift. Bielleicht dient ihm noch Folgendes zur Empfehlung.

Das roocs ericheint etwas nacht fatt bes gewöhnlichern ηςδε γώρας u. a. Dann fehlt dem Ausbruck ent συνroglaus jede deutliche Beziehung, weil es fich weder mit ropet, noch mit veoxuo's füglich verbinden läßt. Da es nun der Stelle und der gangen Situation als bochft angemeffen erscheinen mußte, ben Rreon, den wir bald febr harafteriftisch werden fprechen boren, mit einem fleinen Bug gemalt zu feben, fo brangt fich die Bermuthung auf, daß ursprünglich zu dem ent reagais overvylais noch ein λαμπρος oder γαίρων oder γεγηθώς gestanden. Cf. El. ν. 1211: κάπὶ συμφοραῖσί μοι γεγηθός ἔρπει δάκρυον όμμάτων απο u. a. Demnach ergiebt fich: όδε Κοέων βασιλεύς νεογμός γωρεί γεγηθώς έπι νεαραίς θεών συντυγίαις. In diesem Sate ftelle man nun nach der bei den Dichtern ublichen Beife die Ausbrude, welche fich dem Sinn und Rlange nach fuchen, zusammen, so erhalten wir, wenn wir rwoas noch mit zñs hueregas befleiden:

> όδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας Κρέων ὁ Μενοικέως τῆς ἡμετέρας νεοχμὸς νεαραῖσι γεγηθώς θεῶν ἐπὶ συντυχίαις χωρεῖ, τίνα δὴ κ. τ. λ.,

awischen welcher Lesart und der in den Text aufgenommenen man mahlen möge.

Bu der gangen Nummer aber vergleiche man die bestreffenden Uebersesungen.

### IV.

 v. 211. σοὶ ταῦτ' ἀρέσκει, παῖ Μενοικέως Κρέον, τὸν τῆδε δύςνουν καὶ τὸν εὐμενῆ πόλει. νόμφ δὲ χρῆσθαι παντί πού τ' ἐνεστι σοι καὶ τῶν θανόντων, χώπόσοι ζῶμεν, πέρι.

So die Ueberlieferung, welche bisher Erklärern und Uebersetern wenige Schwierigkeiten gemacht zu haben scheint; man hat πούτ' in πούγ' verändert. Die Schwierigkeiten find aber groß und laffen den verftandigen, trefflichen Dichter vermiffen. Boedh übersett, im Befentlichen übereinstimmend mit der Auffaffung, der man sonft begegnet:

Alfo beliebt es, Sohn Menokeus, Rreon, dir So mit dem Feinde, wie dem Freunde diefer Stadt. Zedwede Satung fteht dir ja zu geben frei Der Todten wegen und für uns, die Lebenden.

Aber gesetzt auch, χρήσθαι νόμφ heiße Gesetze geben, ift hier überhaupt von Gesetzgebung die Rede? Man sollte denken, nach dem Zusammenhange und der ganzen Situation eher von Handhabung der Gesetze, und das dürste wohl χρήσθαι νόμφ unzweiselhaft bezeichnen: das Gesetz brauchen, anwenden, d. h. nach dem Gesetz oder gesetzlich handeln. Aber, wo bleiben wir denn mit παντί? Freilich, damit wird man nie zurecht kommen. Es ist und bleibt ein überstüssiges, ungeschicktes Wort an dieser Stelle. Aber

s gehört dem Sophofles nicht an, fondern dieser hat geihrieben: πανταχοῦ τ' (τοι).

Cf. Ai. 1224 άλλ' οι φρονούντες εὖ κρατοῦσι πανταχοῦ u. a.

Man vergegenwärtige fich die Situation und übersetze dann gang schlicht, so erkennt man sofort den Dichter wieder.

Areon hat eben den Mund fehr voll genommen, namentlich von der strengen Gesetzlichkeit seiner Sandlungsweise. Die etwas bestürzten und verblüfften herrn, welche es nicht wagen, den Fürsten zu tadeln, strengen sich nun bedeutend an, um in den officiellen Ausdruck der Unterhanigkeit wenigstens eine leise Rüge zu legen.

Sie wollen ungefahr fagen: "Wie es dem Gerrn beliebt; was aber die Gefetlichkeit betrifft, - nun, das mar eben nicht Alles nöthig; wir fteben ja allesammt in allen Fällen in deiner Sand." Diesen Gedanken drucken fie folgendermaßen aus: "Dir beliebt es fo, in Betreff der Beiden; mas aber die Gefetlichkeit (deiner Sandlungs= weise) betrifft, so liegt das ja allenthalben an dir gegenüber uns Allen." Der springende Bunkt liegt augenschein= lich darin, daß fie das Steifen auf die Befetlichkeit von Seiten eines Berrichers, den die Gefete, wo fie ihm binderlich waren, weil er eigenwillig und leidenschaftlich ift, mahr= fceinlich wenig fummern murben, rugen wollen. Behalt ber Ausdruck immerhin noch etwas Geschraubtes, fo wird biefe Eigenschaft bier, weil der angedeuteten Stimmung ber Sprechenden fo durchaus angemeffen, gur befondern Soonheit.

Die gunachft folgenden Berfe, recht im Geifte des Go-

Bunkten misverstanden worden. Die in der Uebersetzungebotene, von allem Bisherigen abweichende Auffaffung moge, wenn fie fich durch ihre innere Wahrheit am meister empfehlen dürfte, noch durch folgende Erläuterung in das rechte Licht treten.

Boedh's Ueberfetzung bietet in den wefentlichen Buntten, welche hier zur Sprache kommen, das herkommliche Berftandniß, wenn fie fich auch durch fonftige Borzüge, wie überall, vor den übrigen in philologischer hinficht auszeichnet. Sie lautet:

#### Rreon.

v. 215. ως αν σκοποί νῦν ήτε των ελοημένων. Daß huter ihr nun beffen feib, was ich gefagt.

### Chor.

νεωτέρφ τῷ τοῦτο βαστάζειν πρόθες. Der Jüngern einem lege dies zu tragen auf.

#### Rreon.

άλλ' είς' έτοιμοι τοῦ νεκροῦ γ' ἐπίσκοποι. Bur hut des Leichnams ftehn die Wächter schon bereit.

#### Chor.

τί δητ' αν αλλφ τοῦτ' επεντέλλοις έτι; Was trägst du denn noch einem Andern diefes auf?

### Rreon.

το μη 'πιχωρείν τοις άπιστούσιν τάδε, Daß nicht ihr nachseht denen, die dawider thun. Eine Berschiedenheit der Lesart ift nur bei allo vorhanden, indem auch allo, ziemlich mit gleicher Gewähr, iberliefert ift.

ı

Ran verseht also zon slopustoor von Kreon's Worten und zwar speziell von dem Berbot, die Leiche des Polynies zu beerdigen. Das sollen sie beachten. Darauf soll der Chor nun antworten: dies gieb einem Jüngern zu tragen auf, nämlich die Last, die Leiche zu bewachen. — Aber, wie kann denn das zovoo sosort schon das eigne Bewachen der Leiche bedeuten, da es doch nur ganz allgemein das: oxoxov's slout roor slopustoor vertritt? Der Chor würde schon sehr wohl sorgen, wenn er andre Leute dazu bestellte. Aber wie kann man ferner Sophokles zumuthen, diese ehrenwerthen grauen Herrn, die auch wohl zwoas axoxxos heißen, nur auf den Gedanken gerathen zu lassen, daß der König sie auf Wache schiese?

Run verstehe man einmal slopueror von des Chors then gesprochenen Worten, in denen Kreon natürlich nur den Ausdruck der Unterthänigkeit vernommen hat, in dem Sinne: "Run, so sorgt, daß ihr jett das Gesagte beachtet, d. h. wahrhaltet, darnach handelt!" Er will sagen: "Die eben ausgesprochene Gesinnung ist recht löblich; nun, jett habt ihr Gelegenheit, sie zu bewähren." Darauf antwortet der Chor, etwas empsindlich, wie er in der jetzigen Lage nicht anders sein kann: "Gieb solche Last zu tragen, d. h. so lästige Borschriften, Lehren, jüngern Leuten, nicht uns bewährten Männern."

Das ist eben eine Redensart, deren sich Jeder, schon aus Sophokles selbst, erinnern wird. Cf. v. 1068: \*\*\* ror &vuor obrog & rewrkovs apsi u. a. Wie ganz ans ders stellt sich jest die Sache! Wie lichtvoll und schön

wird die ganze Stelle in jedem einzelnen Ausdruck! Beil der Chor den Ausdruck βαστάζειν gebraucht hat, so geräth der König in ein Mißverständniß, indem er den Ausdruck im eigentlichen Sinne nimmt, und wirklich einen Augenblick wähnt, die Herrn hätten ihm zugemuthet, sie auf Wache schicken zu wollen. Das ift selbst ihm zu arg. Deßhalb sagt er: "άλλ'..., d. h. nicht doch, ei was! daran habe ich nicht gedacht; Wächter sind schon ausgestellt."

Daß Sophokles dem Kreon zumuthet, in Folge eines Misverkändnisses die Herrn dergleichen glauben zu lassen, das ist augenfällig eine ganz andre Sache; das kann man nur sehr psychologisch richtig und charakteristisch für diese Bersönlichkeit sinden. Man übersehe doch auch nicht die tressliche Anspielung von oxonoù und knioxonou: oxonoù sollt ihr sein, nicht knioxonou rov vergov y'; die kehn schon bereit. Wir könnten es allensalls wiedergeben: "Bachsam sollt ihr sein, aber drum keine Wächter der Leiche!" Man sieht, wie das ålla, so tritt selbst das ys jest in das schönste Licht. Kreon will sagen: "Wenn ich euch aufsorderte, wachsam zu sein, so siel es mir doch im Traume nicht ein, euch zu Wächtern der Leiche zu machen."

Das Licht verbreitet sich nun auch über die folgenden Berse. Der Chor muß nämlich natürlich mit einiger Ungeduld fragen: "Run, was hast du denn zu bewachen, was ist denn dieses, worüber wir wach sam sein sollen?" Man sieht, Sophofles hat weder äldo geschrieben, noch ällw, sondern älla; das zi ist was und nicht wie; die Berbindung eine ganz geläusige. Cf. 550, wo Ismene gerade so fragt:

# τί δητ' αν άλλα νῦν σ' ετ' ώφελοιμ' εγώ;

Einer ähnlichen Stellung des ålla ohne Frage begegenen wir v. 773  $\tilde{\eta}$  γνώσεται γοῦν άλλα τηνικαῦθ'. In Anbetracht des offenbar redensartlichen Charafters dieser Bortftellung ift auch das vielfach bestrittene τοιαῦτα δ' άλλα καὶ σὰ βούλομαι ποιείν Ε1. 330 unberührt geblieben. S. Arndt, Programm von Reubrandenburg 1854. Gäbe das δὰ einen unumgänglichen Anstoß, so wäre wohl τοιαῦτό γ' die beste Aushülfe.

Endlich schließen sich die letzten Worte so und nur so ganz natürlich und trefflich an: "Das un 'nixwoeiv habe ich euch aufzutragen (enwehlber); daß es Keinem durchsgebt, darauf sollt ihr eure Wachsamkeit erstrecken, darin sollt ihr eurem Fürsten zur Seite stehn; thut ihr das, so bewährt ihr die oben ausgesprochene Gesinnung (ra elennera)."

Run lefe man beide Stellen im Bufammenhange mit ber Ueberfetjung.

τοιαῦθ' ἐλίσσων ἤνυτον σχολῆ τα χυς.
 χοῦτως ὅδος βραχεῖα γίγνεται μακρά.

So die jest gewöhnliche Lesart, deren Auffaffung Boedh's Ueberfestung vertreten foll:

In foldem Ueberlegen ging ich zaudernd fcnell, Und fo gerath benn auch ein furzes Ende lang.

Dit einigen Bariationen findet man ziemlich überall daffelbe, z. B. bei Donner :

So grübelnd tam ich fäumig her, so schnell ich ging, Und also behnt sich in die Läng' ein kurzer Weg. Alfo schnell ging er? Er hat doch Anfangs nachdrudlichst gesagt, er sei nicht schnell gegangen, und wir erwarten hier die Erklärung, daß und warum er so lang fam gegangen.

Alle Manuscripte haben nun aber  $\beta \varrho \alpha \delta v_{S}$ , welches Döderlein endlich mit dem vollften Recht wieder in Schut genommen hat. Man übersetze es nur unbefangen treu, und die ursprüngliche Lesart in  $\beta \varrho \alpha \delta v_{S}$  wird unwiderstehlich.

Σχολή ift bekanntlich Redensart, und heißt als solche bald kaum, mit genauer Roth, bald gar nicht, in welchem Falle die Sprachanschauung zu Grunde liegt: das würde bis dahin lang währen; das wirst du nicht erleben oder Aehnliches. Man vergegenwärtige sich die Sache duch ein paar Stellen. Oed. tyr. 429: σχολή γ' αν οίκους τούς εμούς εστείλαμην, d. h.: Darauf hättet ihr lange warten können, daß . . . . , und gar in unserm Stücke v. 388: σχολή ποθ' ήξευν δεύρ' αν εξηύχουν έγου aus dem Mundt desselben Wächters. Also sagt der Bursche: τοιανθ' έλίσουν βραδύς — σχολή ήνυτον, d. h.: Durch solche Grübeleim langsam wär' ich gar nicht angesommen; aber endlich saßt' ich mir ein Herz u. s. w.

Boher nun das ταχύς? Man hat dem Scholiasten diesmal zuviel Ehre angethan, der die σχολή, feine Blutsverwandte verkennend, der Nachwelt zumuthet: γρ. ταχύς. καίτοι ταχύς οὐν, βραδεούς ήννον την όδον.

Uebrigens läßt fich die Auffaffung: nur mit genauer Roth machte ich meinen Weg, auch rechtfertigen; nur muß βρασθύς jedenfalls festgehalten werden. Bei der lettern Auffaffung fällt sogar das Bedenken gegen den Gebrauch des Impersekts im erstern Falle weg, welches von Einigen, 3. B. Winkelmann, erhoben worden ift. Die

Aebersetung wird hoffentlich durch den lebendigen Busammenhang die Sache noch einleuchtender machen.

Rreon.

3) v. 320. οιμ', ώς λάλημα δηλον έκπεφυκός εί.

Wächter.

ούκουν τόδ' έργον τοῦτο ποιήσας ποτέ.

Rreon.

καὶ ταῦτ' ἐπ' ἀργύρω γε τὴν ψυχὴν προδούς.

Bächter.

фev

η δεινόν, ω δοκεί γε, και ψευδη δοκείν.

So die herkömmliche Rollenvertheilung, Lesart und Interpunktion, nur daß man vielfältig statt λάλημα άλημα, statt τοδ' τόγ' eingeführt hat, Beides aus unabweisbaren Gründen. Im letten Verse wird von Einigen, wie von Boedh, das Romma nach γε gestrichen. An der Rollenvertheilung hat bisher Niemand Bedenken gefunden; sie gehört aber zuverlässig nicht dem Dichter an.

Boedh überfest die Stelle:

Areon.

Da! Beld ein frech durchtriebner Burfche bift du doch!

Bächter.

Rur bin ich ber nicht, welcher diese That gethan.

Areon.

Ja, du verriethest beine Seel' um Silbers Preis!
Sophoties. 11. 11

Bächter.

Web!

Schlimm, wem es bunkt, daß Falfches auch ihm bunten muß.

Ouxour nolyous nore, sc. elui, heißt unzweifelhaft: Alfo hab' ich's niemals gethan, also kann ich nimmermehr ber Thater fein, und man tann es füglich auf fich beruhen laffen, ob es auch beißen tonne, nach der bertommlichen Auffaffung: Rur bin ich ber nicht, ber's getban. Wenn fich das aber auch nachweisen ließe, fo mußte man anneb men, der Bächter fabe in der That der Antigone auch eine fchlaue That, die That eines durchtriebnen Burichen! Das halte man vorläufig feft und folge weiter. Run foll Rreot antworten: "Ja, du verriethft beine Seele um Silbers Breis," ober genauer nach dem Tegt: "Und bas (noch mohl) die Seele (d. h. nach griechischer Sprachweise bas Leben) drangebend für Gilber!" Run, bann mußte nach Rreon's Meinung eine Steigerung ber Schuld barin liegen baß ber arme Buriche burch Gelb bagu verlodt worden ift!? In welche Schwierigkeiten gerathen wir? Wo bleibt der verftandige Sophokles? Der große Dichter muß nochmals gerettet werden. Er hat alle drei Berfe mit fammt dem drolligen wer dem Bachter in den Dund ge legt. Gie beißen: "Alfo bab' ich biefe Sandlung und bas (noch wohl) das Leben dranfetend (doch) nimmer verübt. Ach! leider! arg ift's, daß, wenn man meint, man auch Lugenhaftes meint!" Dan neht, wir halten bas Romma nach ye bei. Wir murben ben Schalt ungefahr folgendermaßen fprechen laffen: "Run, bin ich fo burchtrieben, bang bab' ich doch mabrlich nimmermehr biefen bummen Streich begangen, ber mich noch obendrein das Leben hatte toften muffen. Ach! es ist doch fatal, daß ihr herrn, wenn ihr euch einmal auf's Weinen verlegt, nothswendig auch wohl Falsches meinen und lügen mußt."

Die Ueberfetjung, im Busammenhange gelesen, wird hof- feutlich jedes Bedenken verscheuchen.

## V.

Der Chorgesang v. 332 — 381, eine ber fconften Dichtungen, bietet mehrere, bis gur Stunde unerledigte Schwierigkeiten. Bielleicht gelingt es, durch das Folgende einen wefentlichen Beitrag jur hebung berselben zu liefern.

### 1) v. 349.

λασιαύγενά θ'

ίππον άξεται άμφιλοφον ζυγόν, ούφείον τ' άδμητα ταύφον.

So die verzweifelte Ueberlieferung, welche eine Menge beilversuche hervorgerufen hat, die zum Theil leider die Krankheit der Stelle nur vermehrt haben.

So hat man unter Anderm dem Dichter das treffliche άμφίλοφον ζυγόν, das Halszwingerjoch genommen durch Trennung άμφι λόφον.

Die Quellen haben Eserau und aserau; man hat dafür bnaterau, oxualerau, eveloer' es und Andres vorgeschlagen, mm Sinn und Rhythmus zu erhalten. Boedh halt aserau bei und schreibt:

λασιαύχενά θ', [ππιον ἄξεται άμφὶ λόφον ζ<del>υγὸν</del> οὔρει-, όν τ' άκμῆτα ταῦρον. gen festgehalten, nur in äzeral eine Corruptel Sophokles hat geschrieben avaynazet; trefflich, mer! rhythmisch richtig, hinlänglich poetisch und se ft and ig. Die Construction des Wortes mit d. Accusativ ist bekannt. Es heißt: und er zwingt das mahnige Roß zum Halszwingersoch und den wilde stier. Das adunta wird troz des vielerwähnten m Bedenkens sestgehalten. Sophokles läßt den und digten, wilden Stier, so wie das stolze Roß, it zwingen; trefslich! Was aber die Ausbauer, di müdlichkeit des Stiers (annexa) dabei zu schassvermag man nicht einzusehn.

So die Ueberlieferung mit einer Lude von zwei

des Regenstroms, Der rauhen Racht Pfeilgeschoß, Den scharfen Frost wehrt er ab.

Betrachtet man die Worte der alten Erklärer: αίθοια απί τοῦ έκτος ο ίκου, und: εὐαίσθητός (άνευ έσθητος?) όπι καὶ ο ίκοδο μη μάτων, so liegt die Bermuthung nicht fern, sie hätten etwas den unterstrichenen Worten Achnliches gelesen. Wie, wenn Sophokles geschrieben bitte:

πάγων αἴθρια καὶ δόμοις δυςόμβρα φεύγειν βέλη,

der, was der Text bietet?

Die Stellung des Wortes ift in der bichterischen Sprache fo gewöhnlich, daß fie feines Beleges bedarf.

In dem folgenden Theile des Chorgesanges finden fich noch manche Eigenthümlichkeiten in Text und Uebersetzung, die fich hoffentlich durch sich selbst genügend vertreten werden, wenn sie im Lichte des lebendigen Jusammenhangs des Ganzen betrachtet werden. Statt demnach die ganze Stelle herzusetzen und alles Einzelne zu mustern, mögen einige Fingerzeige zum Wesentlichsten hinreichen.

Bu nagelow, v. 366, sagt Ellendt: qua sententia ex omnibus Sophoclis sabulis una vexatissima est. Daher die vielsachen Versuche: nagacov, r' åelow u. a., unter welchen besondere Erwähnung verdient egelow von Jul. Held. S. Programm von Schweidniz v. J. 1849. Boech gehört, wie Hermann, zu benjenigen, welche das überlieferte Wort sesthalten, aber in dem Sinne: falsch reihen, verwirren, verlegen, kahrend Hermann sagt: Si insuper addit legum patriae jurisque jurandi observantiam.



v. 302, gepricen, incem vas soigenve σοφον τι το als Objekt dazu gesaßt wird, wodurch unter A trefslicher, ächt sophokleischer Gegensaß von άμηχ μηχανόν gewonnnen wird. 1) τέχνας wird auf t acc. plur. und beginnt, das Borhergehende umfa neue Gedankenreihe. Die Constructionen von π und άπορος, ύψίπολις und άπολις, die sich sentsprechen, so wie von τόλμας χάριν mögen für sprechen. Was den letztern Ausdruck betrifft, so man Oed. tyr. v. 861, χλιδάς χάριν u. a.

Man vergleiche nun den gangen herrlichen G ber Ueberfetjung.

tigt, als es zum Behufe der fritisch-exegeti

<sup>1)</sup> Dadurch entsteht freilich ein sogenannter metrif schritt. Darüber tann aber nur mit der nöthige teit und Begründung gesprochen werden, wo des Sopholles im Zusammenhange vorgetragen Einstweisen wird das Metrische nur soweil

VI.

1) v. 512.

Rreon.

πῶς δῆτ' ἐκείνω δυςσεβεῖ τιμᾶς χάριν;

Antigone.

οὐ μαρτυρήσει ταῦθ' ὁ κατὰ χθονὸς νέκυς.

Rreon.

εί τοι σφε τιμάς εξ ίσου τῷ δυςσεβεῖ.

Antigone.

οὐ γάρ τι δοῦλος, ἀλλ' ἀδελφός οιλετο.

Areon.

πορθών γε τήνδε γην : ὁ δ', ἀντιστάς ὕπερ.

Untigone.

όμῶς δ γ' Αἴδης τοὺς νόμους τού τους ποθεῖ.

Areon.

άλλ' ούχ ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσος κ. τ. λ.

So ist die Stelle rucksichtlich der Lesarten und Rollenbertheilung überliefert, voller Schwierigkeiten und Unmöglickeiten. Was man als Solches erkannt hat, hat man auf mannigfaltige Weise zu heben gesucht, aber ohne Erfolg, weil man die Hauptcorruptel nicht entdeckt hat, welche in der Rollenvertheilung liegt. Die Boedh'sche Behandlung ber Stelle moge als die verhaltnismäßig beste den Stand der Frage reprafentiren.

Im ersten Berse setzt er dusossoff, eine Bariante der Codices, im zweiten xardarod mit andern Interpreten, weil sie einen Anapäst an dieser Stelle für unstatthast halten, im sechsten Berse setzt er statt rovrous loovs nach Andeutung eines Scholiasten; sonst wird die Tradition in Allem setzgehalten.

Die Uebersetzung lautet:

Rreon.

Die zouft du jenem alfo frevelhafte Bunft?

Antigone.

Dies wird ber Singeschied'ne nicht bestät'gen.

Rreon.

Gewiß boch, wenn du nur dem Frevler gleich ihn ehrft.

Antigone.

Nicht Anecht ja, fondern Bruder ihm, fand er ben Tob.

Rreon.

Dies Land verheerend, mahrend jener tampft bafur.

Antigone.

Dennoch verlangt ber Sades beiden gleiches Recht.

Rreon.

Richt foll der Gute Bosem gleiches nur empsahn.

Dagegen halte man die im Text und Uebersetzung geweine Behandlung der Stelle, zu welcher einige Kingerzeige hoffentlich hinreichen. Ovsosses wird, wie man fieht,
beibehalten; der zweite, dritte und vierte Bers aber werden
ellesammt der Antigone in den Mund gelegt. Das Ovsoper in ihrem Munde ist hier v. 514 von besonderer
Amft als bitter ironische Anspielung auf das eben vorhergegangene Ovsosses des Areon, wodurch dies zugleich als
Lesart eine besondere Gewähr erhält. ringer xaour zwi aber
saffe man in dem Sinne: Einem eine Gunst, Huldigung,
Bevorzugung, ehrend oder durch eine Ehrenbezeugung erweisen, ein ganz unzweiselhaftes Orymoron, wie es auch
beist Ai. v. 668: rade ringert poi.

v. 513 wird aus alter guter Quelle xarà xvords wiesethergestellt, trot dem "anapaesto vitiante". weil es, wie man fich bald überzeugt, den trefflichsten, hier des Gegensates wegen nothwendigen Sinn giebt, indem es den schon unter der Erde liegenden Eteokles im Gegensat W Bolynikes bezeichnet, während beide xardarórres find. Die metrische Frage bleibt einer andern Stelle vorbesbalten.

v. 515 wird allog für dorlog aus Cod. Dresd. herseftellt, indem letteres nur als eine matte Aushülfe für das aus Unkenntniß verworfene allog gelten kann. Letztus bietet offenbar ein geistreiches Spiel durch die Doppelsssonan mit adelgog zu Anfang und am Ende. Wirklinnen es nur annähernd durch eine Analogie wiedergeben: Rein Andrer, nein, ein Anverwandter starb ihm," welche aber bedeutend dadurch verliert, daß unstre taubund leblos gewordnen er am Ende nicht wie og anklingen. Will man einmal die letzte Silbe betonen und Bremder statt

Fremder nach alter Weise schreiben, so kann mai auch folgendermaßen veranschaulichen: Rein Bremde ihm ja, nein, ein Better. Ganz Aehnliches wir noch begegnen.

v. 517 wird das überlieferte rovrovs beibehalten, dagegen kovs gewagt, wie auch schon Raut vorges in welchem Falle natürlich noder hinzugedacht werden

Auf diese Beise gestaltet fich die Stelle fo Dagen:

Antigone hat eben gefagt: Ja, mein leiblicher ift er (Eteofles).

### Rreon.

Run, wie fannft du denn jenen Ruchlofen nifes) beborzugend ehren?

## Antigone.

Das wird der schon unter der Erde ruhende nicht bezeugen (daß Polynikes bevorzugt wäre), sol ihm doch gleiche Ehre, wie dem Ruchlofen, anthu ihm ja doch nicht irgend ein andrer, ein fremder! sondern ein Bruder in ihm gestorben.

### Rreon.

Bohl ein Bruder, aber einer mit den Baffen Band gegen diefes Land, mahrend jener es vertheid

## Untigone.

Dennoch verlangt der hades diefes Recht.

### Rreon.

Mag drum fein, aber der Brave (verlangt), ein zu erlangen, als der Schurke.

(Es fei erlaubt, die folgenden iconen Berfe noch nachpicoiden.)

### Untigone.

Ber weiß, ob drunten Solches heilig gilt!

### Rreon.

Rimmer wird doch der Feind, auch nicht im Tode, um Freund.

### Antigone.

Bin ich boch nicht geschaffen, mit (bir) zu haffen, somben mit (jenen) zu lieben.

## Rreon.

Dann fleige binab zu ihnen, wenn bu lieben mußt.

Der vorlette Bers ift fehr oft auf's Sochfte gelobt, wer - noch nicht erklart worden.

Auf diese Weise durfte der große Dichter auch wieder von Seiten seines Berftandes erkennbar werden. Ob es gelungen ift, einigermaßen ein schwaches Bild seines gangen reichen Geiftes, was nur ein poetisches sein kann, wiederzugeben, möge die Uebersetzung lehren. Instressant durfte es sein, sie auch mit allerneuesten Bersuch, wie von Epth und Lobedanz zu vergleichen.

2) τ. 549. άλγοῦσα μὲν δῆτ', εὶ γέλωτ' ἐν σοὶ γελῶ.

So die herkommliche, überlieferte Lesart. Boedh überfett: Weil mich es tief schmerzt, wenn ich deiner lachen muß. Sophokles hat wohl geschrieben:

άλγοῦσα μὲν δητ, εἰ γελῶ τ', ἐν σοὶ γελῶ.

Das e' ift voi und ift, wie öfter ouws, in den ! sat, der hier zum 3wischensat geworden, aus dem sat geschoben. Schon Winkelmann hat redo 7' vor gen, aber man fieht keinen Grund ein, das überlie zu andern. S. Programm v. Salzwedel v. J. 18

Antigone sagt auf die Frage der Ismene, wie doch vermöge, sie zu kränken ohne allen Rugen, nu und schön, im trefflichsten Zusammenhange: "Wit Si wahrlich, wenn ich ja doch spotte, spotte ich bei d. h.: "Ich will's nicht gerade läugnen, ja es war semeint, aber du kannst versichert sein, mein herz wenn du mich zwingst, deiner zu spotten."

Dan vergleiche die Ueberfetung.

#### VII.

### 38mene.

1) τ. 552. οἰμοι τάλαιτα, κάμπλάκω τοῦ σοῦ μόροι

Antigone.

σὺ μὲν γὰρ είλου ζίν. ἐγοὸ δὲ κατθανείν.

3omene.

άλλ' οὐκ ἐπ' ἀὐδήτοις γε τοῖς ἐμοῖς λ

Antigone.

καλώς συ μέντοι· τοῖς δ' έγω 'δόκουν q

Ismene.

καὶ μὴν ἴση νῷν ἐστὶν ἡ Ἐαμαρτία.

Antigone.

θάρσει· σὺ μὲν ζῆς· ἡ δὶ ἐμὴ ψυχὴ πάλαι τέθνημεν, ώςτε τοῖς θανοῦσιν ώ φελείν.

So die herkommliche Fassung einer der schönften Stellen im ganzen Dichter, welche trot des Scharstinns, welchen Bordh in gewohnter Weise bei Begründung seiner Aufssung entwickelt, noch nicht erledigt scheint. Rücksichtlich der Lesart ist nur zu merken, daß man in neuerer Zeit sur person, welches auf der Anführung eines Scholiasten beruht, wieder aus den Quellen per rois hergestellt hat. So auch Boedh, dessen Uebersetzung lautet:

Ismene.

Beh mir! und theilen foll ich nicht dein Todesloos?

Untigone.

Du hatteft bir bas Leben, ich den Tod ermählt.

38mene.

Doch nicht mit meines herzens ungefproch'nem Wort!

Antigone.

Soon du mit jenen; aber mir fchien diefes recht!

38mene.

Doch gleichen Fehltritt schulden wir ja beide nun.

Antigone.

Betroft! du lebft ja; meine Seel' ift lange icon Geftorben, um der Todten Gulfe fich ju weihn. Der dieser Uebertragung zu Grunde liegenden Auffassung begegnet man im Wesentlich en in der neuesten Beit ziemlich allgemein, z. B. bei Schneidewin. Er'schreibt zu ἀξόήτοις: "Ich habe das Leben mir mindestens nicht nach meinen ungesprochenen Ueberlegungen gewählt;" und zu μèr τοις: "Wohl glaubtest du mit dem, mit dem aber ich vernünftig zu versahren."

Damit vergleiche man die neue, in den wefentlichften Buntten völlig abweichende Auffaffung, welche die Uebersetzung bietet. Folgende Fingerzeige werden hoffentlich hinreichen, fie in das rechte Licht treten und jede Widerslegung des Borftehenden als überfluffig erscheinen zu laffen.

Der ganzen Stelle liegt augenfällig, wie schon öfter bemerkt worden, eine Beziehung auf den Prolog zu Grunde, wo die Jungfrauen ihren beiderseitigen Standpunkt gegen einander vertheidigen. Auf die Frage der Ismene, ob sie denn also das Schicksal der Schwester nicht theilen soll, antwortet nun diese: "Rein, du hast dir ja das Leben, ich den Tod erwählt" (f. d. Prolog). Darauf erwiedert Ismene: "Aber nicht so, daß ich meine Gründe versschwiegen hätte." Daß diese herkömmliche, durch die oben angesührte verdrängte, ganz einsache und natürliche Ausschlichung des dritten Berses die einzig richtige sei, wird, wie es schon die Beziehung auf die dopoe im Prolog nahe legt, aus dem Folgenden einleuchten.

v. 555 betreffend, beachte man folgende Aeußerung Hermanns: "Scholiastam, qui scribit σεαντή εδόκος καλώς φρονείν μή συμπράττουσά μοι legisse σύ μέν σοι recte adnotavit Martinus." Dies σοι ift unzweifelhaft die einzig richtige, ursprüngliche Lesart, welche

sofort rückmarts und vorwarts Licht verbreitet. geowelv im heißt bekanntlich: gegen Jemanden gefinnt sein. Sieh Ellendt u. a.

Also heißt nadwe or µér son (sc. edóneus pooreir) vols b' e'rw 'donour pooreir: Du glaubtest gegen dich gut zu stin, ich gegen Jene!

Bedarf das noch einer Erklärung? Jene find — die Tobten und man denke fich das Wort mit einer angemeffeum Sandbewegung vorgetragen.

Demnach fagt Antigone: "Freilich habe ich fie (bie lopoel) gebort. Du glaubteft, auf dein eignes Bohl bedacht zu fein, ich auf das der Berftorbenen!

Belch' ein Licht für das Folgende: μέγας οφθάλμος! Ismene sagt: "Run, dann ist mir mein Borhaben ebenso sehlgeschlagen, wie dir das deinige," d. h.: "Wie du für Iene schlecht gesorgt hast, indem dir das Begräbniß sehlseschlagen und du dasür in den Tod gehen sollst, so habe ich sehr schlecht für mich gesorgt, wenn ich dich, mein Alles verlieren soll." Wan denke doch nur an den sast unmittelbar vorhergehenden Bers 546: καὶ τίς βίος μοι, σοῦ λελεμμένη, φίλος;

Daran schließen sich nun aber die ganz misverstandnen, wahrhaft goldnen Worte der Antigone, voll verföhnender Liebe, trefflich an: "Sei darüber getroft! (im eigentlichen Sinne zu verstehen, nicht ironisch!) An mir verlierst du Richts, weil ich den Lebenden nicht mehr angehöre, seit ich mich ganz dem Dienste der Todten geweiht. Dein Theil ift das Leben, und das hast du nicht versehlt, eben so wenig, wie ich mein Ziel, den — Tod."

Die letten Worte: ώςτε τοις θανούσι ωφελείν erläutert . der Scholiak, wie man fieht, trefflich: προηκάμην το ζην, βοηθήσαι βουλομένη τῷ ἀδελφῷ. Damit zerfallt sonst sinnige Conjectur von Dobree: ἀφελείς in sie Das ist wieder Sophofles! Man übersehe doch at des großen Dichters Signatur in der bald sichauerlich tragischen Ironie, mit welcher Areon letten Worte der Antigone anspielt, v. 565: a sor' sou.

Run lefe man die Ueberfetung in lebendigem menhange.

Wer aber, bavon befriedigt, Luft tragen foll Banderung durch die zahlreichen Uebersetzungen vrudwärts bis zu ihrem Ursprunge anzustellen, der an letzterm angelangt, die Freude erleben, folge ihrer Art vortreffliche Uebertragung bei Opiz zu (von v. 548)

## Antigone.

Ich lache, doch betrübt, indem ich deine

## Jømene.

Ift was, darmit dir wohl durch mich wird Rath q Antigone.

Rimm beiner felber mahr, ich gonne bir bie 81
. 38mene.

Ach weh mir Armen doch! foll ich dich dann be Antigone.

3ch habe felbst ermählt, gu fterben: bu gu leber 38mene.

Gleichwohl fo hab' ich dies gefagt, befinnft

## Antigone.

Du wareft biefen Hug, den Todten aber ich.

Dies genuge; die Betrachtungen, welche fich dabei aufbrangen, bleiben bem Lefer überlaffen. -

Julian Schmidt sagt: "Wenn unfre Sprache nach der turzen Bkuthezeit so rasch wieder verwildert ist, so fällt wenigstens ein Theil der Schuld auf die Birtuosität der Ueberseher." Sollte sich dies Urtheil wohl etwas mildern luffen durch einen etwaigen Ersatz einer wirklichen Birtuosität in philologischer hinsicht?!

## 2) υ. 567. ἀρώσιμοι γὰρ χάτερων είσιν γύαι.

Es fei gestattet, an diefen Bers, beffen Berftandniß teines Bortes bedarf, eine mehr den afthetifchen Charafter ber Uebersetung betreffende Bemerkung ju fnupfen. Die Stelle gebort nämlich zu denjenigen, welche im Borworte 6. XIV u. f. befprochen werden, die gewiffermaßen als Bruffteine gelten tonnen, an welchen fich in einem gewiffen Sinne die Möglichkeit einer Ueberfetung bemahren muß. Unfre Unichauungsweise, wie unfre Sprache ftrauben fich bagegen, wenn ein Bater im Sinblid auf die Braut feines Sohnes fagen foll: "Auch Andrer (Jungfrauen) Meder find noch ju bepflugen," wovon tein Grieche etwas wußte. Da gilt es alfo ben Berfuch, ber unfer Befühl berletenden Borftellung und bem betreffenden Ausbruck in bem Grade Die Spipe abzubrechen, daß jenes Berlegende wegfallt, ohne daß die Gesammttreue darunter wefentlich leidet. Erlaubten wir uns jum Beifpiel die Wendung: "Much andre Blumen giebt es noch zu pfluden," Die gewiß Corbofies, II. 12

Manches für fich hat, so ware nicht zu verkennen bem Charafter bes Areon und ber ganzen Situwelche einen barichen, rauben Ton erheischt, Egeschähe.

Andrerseits durfte der ehrenwerthe Opiz den f Nerven des fiebzehnten Jahrhunderts schon etwas zum indem er übersete: Es sind noch Aeder mehr, da an pkügen ist — uns aber durfte der Schatten des g Dichters ob der meisten der bisher bekannt gewordenen 1 setzungen zurnen, z. B.: Auch andre Auen bleiben fü Pklanzer noch. Aus einer Reihe von Bersuchen, deren dem Schiller'schen: "Die Frucht muß treiben," seines sprung verdankt, ist der vorliegende wegen der größten st treue ausgewählt worden, aber nicht ohne einiges Bed Er möge demnach einstweilen als Anfrage gelten.

Die folgenden v. 570, 572 und 574 sind der I tion gemäß der Ismene in den Mund gelegt worden. scheint angemessen, daß Antigone, seit sie förmlich Todesweihe ausgesprochen, bis zum Klaggesang vo unmittelbaren Rähe des Todes verstummt, wie auch von Andern angedeutet worden. Ebenso ift schon be worden, daß der letzte Bers mit vieler psychologischer E heit der Ismene in den Mund gelegt wird, abgeseher von, daß auch auf sie die Antwort Kreons besser paßlauf den Chor. Ismene drückt nämlich darin mit eine Resignation die völlige Berzichtleistung auf jeden Be etwas zu ändern, aus. Wir sagen im gewöhnlichen! so schließlich: So scheint's, nichts mehr ist daran zu dern, Alles ist vergebens.

#### VIII.

- 1) In dem schönen Chorgesange v. 580 u. f. ift zunächft das langst vorgeschlagene, aber wieder verbannte
  xonle (ἀμᾶ) für xόνις (ἀμᾶ?!) unbedenklich aufgenommen
  worden; man muß natürlich νιν auf ¿ίζα beziehen. Siehe
  gehlick, Programm von Greifswalde, 1826.
- 2) v. 601 ift überliefert οὐδ' ἀκάματοι Θεών gegen den Ahpthmus. Berschiedene Heilversuche find gemacht worden, jum Theil durch Umftellung, wie von Boedh, welcher schiebt: ἀκάματοι Θεών οὐ.

Annehmlicher scheint es, einen der Symmetrie wegen taum entbehrlichen Artikel zu axaparot als verloren zu betrachten: ovrs o narroyhoos ovrs oi ax, wodurch sofort die metrische Einbuße hergestellt wird.

Die größte Schwierigkeit liegt in den Berfen

3) 607 u. f., welche folgendermaßen überliefert find:

νόμος ὄδ', οὐδὲν ἔρπει

θνατών βιότφ πάμπολις έκτὸς άτας.

Der Scholiast muthet uns nun zu, das naunolus auf rous od' zu beziehen, so daß wir hatten: "Stets wird bies Gesetz sich bewähren allüberall, daß Richts dem Leben der Sterblichen kommt außerhalb des Unheils." Diese Stellung der Wörter verursacht nun allerdings nicht mit Unrecht den Interpreten Schwindel, und hat zu manchen Conjecturen u. a. Beranlassung gegeben.

Boedh fdreibt:

οὐδέν ἔρπων θ. β. πάμπολις έ. ά.,

und übersett:

bestehet dies Geset, welches niemals ob Sterblicher Loos waltete sonder Unbeil.

Schneidemin vermuthet βίστον τον πολύν, Andre πάμπολύ γ', Andre Anderes.

Dan ermage baneben Folgendes. Die gange blickt offenbar vormarts und ruckmarts, d. h. fie b offenbare Beziehung, oder enthält eine Unfpielung a Anfang: ovoder arag ellelnet, konor, fo wie at Schluß: πράσσει δ' όλιγοστον γρόνον έκτος . welchen lettern Ausbrud fie fogar theilt. Daraus fcon ließe fich erwarten, daß auch die Stelle im fo Ausbrud mehr Uebereinstimmung mit ber Schlufftelle wenn fie ihr auch nicht ftrophisch entsprache. πράσο exròs aras liege bemnach etwas vermuthen, wie sonei exròs aras. Dazu kommt noch, daß ovoder extòs atas an fich Unftog erregt; man foute er arev oder areo arag. Betrachtet man nun Par. A. fo fann man faum umbin, zu vermuthen: νόμος δδ', έρπειν x. τ. λ. Aber πάμπολις? Wie wenn Sol gefchrieben hatte πάμπολιν, auf ovdera bezogen?

Roch klingen uns im Ohr υψίπολις, απολις; rechne man andre, wie ομόπτολις, απόπτολις, αγχ έμπολις: alle von Personen gebraucht. Was wir πάμπολις heißen? Man sollte denken, je der St bürger, er mag im Staate eine Stellung einn welche er will, selbst ein υψίπολις. Man braucht zu der Reigung des Sophokles zur Wortbildung Göthe gern "frauenhaft" und dergleichen bildet, seir flucht zu nehmen. — Baßt es aber auch zur ganze

tuation? Bortrefflich! Wir tonnen ja nicht umbin, zu allernächt an die fürftliche Familie zu denten.

Es ergiebt fich:

νόμος ὄδ', οὐδέν' ἔφπειν Θνατῶν βίστφ πάμπολιν ἐκτὸς ἄτας,

- d. h. daß kein Sterblicher im Leben wandle, gleichviel, wo gestellt im Staate, außerhalb des Unheils. Somer ift übrigens schon vorgeschlagen worden, aber nicht in bieser Umgebung. An Beórop: im Leben wird im Ernst Kiemand Anstoß nehmen.
- 4) v. 682. Winkelmann a. a. D. hat offenbar die utfprüngliche Lesart richtig hergestellt aus der Ueberlieferung: soi δ' οὖν πέφυκα durch Aenderung des letten α in s. Des Sholiasten σὺ δ' οὖ πέφυκας ist nur eine Erklärung des Obigen durch eine noch geläusigere Redeweise. Daß übrigens Letteres nur gesagt werden könnte, wenn von einer "natürlichen Besähigung" die Rede ist, wie Winkelmann meint, scheint unhaltbar; wir könnten auch sagen: "Du bist nicht dazu gemacht," nämlich als Fürst in deiner Stellung, wenn wir auch nur an lettere dächten. Entsseidend ist, daß eben σοι überliefert ist, ohne daß die Redeweise im Windesten angesochten werden kann. Cf. v. 437: ἀλλα λαβείν έμοι πέφυκε u. a.

#### IX.

1) v. 747. τίς δ' έστ' ἀπειλή, πρός κενάς γνώμας λέγειν; "Bas ift es für eine Drohung, gegen leere Meinungen fprechen?" Leere Meinungen find hohle, eitle, erdichtete, also hirmgespinnfte. Wir erinnern uns aus Ai. v. 51: εγώ σφ' απείογω, δυεφόρους επ' όμμασι γνώμας βαλούσα.

Der Sohn hatte vorher gesagt: "Nun, so wird sie benn sterben, aber sterbend wird sie Einen zu Grunde richten," d. h.: "Aber sie wird nicht alle in sterben, Einer stirbt noch mit ihr." Darauf hat der Bater ausgerusen: "Wie, du willst dich noch vermessen, zu drohn?" Als Erwiederung des Sohnes darauf ist uns nun obiger Bers überliesert, an welchem bisher kein Anstoß genommen worden ist. Boedh übersett:

Was ift's für eine Drohung, wenn zu leerem Sinn man fpricht?

im Wesentlichen der Auffaffung aller bisherigen Interpreten und Uebersetzer entsprechend.

Aus diesem Wenigen wird erfichtlich, in welche Roth wir mit dem Berftande des Dichters auf diesem Bege gerathen. Es muß Gulfe geschafft werden.

Eben ift diese durch Berwandlung eines o in ein r geleistet worden. Wunderbar, hier hilft das Gegentheil! Sophokles hat geschrieben: rie d' sor' annun; node unnes γνώμας λέγεις, d. h.: "Bas ift das denn für eine Drohung? du erwiederft auf leere hirngespinnfte!" Wir wurden etwa fagen: "Was drohn? du fichtst gegen Bind= mublen."

Areon hat seinen Sohn misverstanden; er hat gemeint, sein resa bezöge sich auf ihn, den Bater, während doch hamon nur an feinen Tod denkt. Darum sagt er ganz natürlich: "Was drohn? Deine Worte gehen nicht auf das, was ich gemeint und gesagt habe, sondern auf etwas, was du dir fälschlich vorstellst oder einbildest." Der solzende Bers tritt auf diese Weise in das schönste Licht. Der Bater wird eben bitterbose darüber, daß der Sohn ihn gegen Windmuhlen kampfen läst.

Dan vergleiche bie Ueberfepung im Bufammenhange.

2) Wir nahern uns dem berüchtigten \*\*\*\nu\alpha\alpha\ilde{\text{0}}\, der gesählichsten Klippe, an welcher bisher Interpretation und lebersetzung gescheitert sind, mit einigem Zagen, ob uns dasselbe Wißgeschick bevorstehe. Boech sagt zwar: "Die hauptschwierigkeit in der Erklärung, nämlich was \*\*\nu\nu\alpha\alpha\ilde{\text{0}}\ fi, scheint von Passow fürzlich beseitigt;" aber er fügt solleich hinzu: "wiewohl, wenn \*\*\nu\nu\alpha\alpha\alpha\alpha\ilde{\text{0}}\ inzucht werden konnte, diese Bedeutung vorzuziehen ware," woraus erhellt, daß dem scharssinnigen Manne selbst die rechte Zuversicht zu jener Beseitigung abgeht Reuere haben denn auch wirklich wieder andere Wege einsgeschagen, z. B. Schneidewin.

Es möge gestattet sein, aus ber ansehnlichen über diesen Bunkt erschienenen Litteratur eine zweddienliche Ueberschau nach Gruppen zu veranstalten. Doch ift es unumgänglich nothig, vorerst die ganze Stelle berzusegen.

υ. 775 u. f. Έρως ἀνίκατε μάχαν,
Έρως, δς ἕν κτή μασι πίπτεις,
δς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς
νεάνιδος ἐννυχεύεις ·
φοιτᾶς δ' ὑπερπόντιος, ἕν τ' ἀγρονόμοις αὐλαῖς ·
καὶ σ' οὖτ' ἀθανάτων φύξιμος οὐδείς,
οὖθ' ἀμερίων ἐπ' ἀνΦρώπων · ὁ δ' ἔγων, μέμηνεν.

Ebenfo nothwendig erscheint's, eine vorläufige wörtliche Uebertragung dem Folgenden vorauszusenden, zu welchem Zwede wir aber schon vorgreisend das &n' v. 782 unbedenklich in &r' verwandeln. Cf. Oed. Col. v. 861, 1407. Es heißt noch: "Liebesgott unbesiegbar im Rampf! Liebesgott, der du in die Besithumer fällst, der du auf den zarten Wangen der Jungfrau übernachtest. Du ziehst aber über See und in den ländlichen Gehöften (umher); und dir ist weder der Unsterblichen Einer, noch der taglebenden Wenschen bis jest entstohn; wer dich aber hat, ift rasend."

Der Hauptgedanke ist einleuchtend. Der Liebesgott ift unbesiegbar, und wen er besiegt hat, ben ergreift (ber Liebe) Raferei. Aber wie verhält sich zu diesem Doppelgedanken das dazwischen Liegende? Wie reihen sich die Gedanken des sonst so verständigen Dichters an eiwander? Um dies zu ermeffen, muffen uns diese selbst erk für sich klar geworden sein, und das hat eben für die zwei zunächst folgenden mit de anfangenden in dem verhuwer eine besondere Schwieriakeit.

Alfo zur Sache. Ginige nehmen xxyucor im eigenb lichen gewöhnlichen Sinne für Befithumer, Sabe, Reichthum u. a. Schon Opiz läßt den Dichter fingen:

D Amor, ben fein Mensch bezwinget, Der fich in hab und Guter bringet, In Frauenzimmer Wangen lacht Und ruht baselbst bie gange Racht.

iefe Auffaffung hat, wie oben angedeutet, nach dem inge von Baffow in Boedh einen gewichtigen Bergefunden. Er übersett:

Eros, Aufieger im Rampf, Eros, du reiches Befithums winger, der auf der Maid garten Bangen du übernachteft;

fcließe fich noch die Uebertragung Epths, weil fie geeignet ift, eine Idee von der Manier diefes neuevielgerühmten Uebersetzers zu geben:

D Liebe, ja, mächtiger Held, Den Retchthum auch, Liebe, befällft Du; zur Ruhe — ba nimmft du das Zarte, freundliche Madchenantlig.

ver beginnen wir nun, ben Gedanken an sich zu er, daß die Liebe in den Reichthum stürzen soll (das auch
nicht da), sodann seine Beziehung zum Hauptgedanken,
einen Zusammenhang mit dem Folgenden in Frage
len, so wird es uns gar schwindelig, und wir be1, warum Boedh zu einer andern Erklärung greisen
1, wenn \*xhuaxa irgend statt \*xhon gebraucht wernnte." Unter den Versuchen, einen verständigen Zunhang nachzuweisen, möge noch der von dem geistBehlicke, Programm von Greisswalde, 1826, einen
inden: Amor impugnat potentes, sed, quod majus

est, inter cos, qui sejuncti sunt (mari), amorem conciliat; denique, quod est maximum, nemini parcit.

Dies führt auf die zweite Erflarungsweife, welche ben Sophofles vom lieben Bieh fingen lagt, und enthalt jugleich den Grund ihrer Ungulaffigfeit, weil eben xenuara in dem Sinne von xxyry, d. h. Thieren, nicht nachweislich ift. Denn Behauptungen wie folgende: ,Sed non video, cur eadem significatio nomini κτημα tribui non potuerit, maxime in chorico cantico, cujus indoles dithyrambica ejusmodi metonymias affectat, baben natūrlio feine Beweisfraft. Uebrigens hat Boedh volltommen Recht, weil der Bedanke an nich im Munde des Griechen untabelich ift und in einem weit beffern Busammenhange gu feiner gangen Umgebung fteht. Dan bente: "Die Liebe if unbefiegbar: fie herricht in der Thierwelt, wie bei ben Folgenden tommen wir freilich auch in die Enge; denn nun tommen die Menfchenkinder noch einmal! Manche ordentlich ereifern gegen die vermeintliche Entweihung der Boefie durch die Ermahnung des lieben Bieb's, gereicht ihrer Renntniß der antiken Unschanungsweise, wie ihrer Belesenheit in den Alten nicht besonders gur Chre. Dan braucht eben nur Aefchplus aufzufchlagen, ben Breller noch frommer nennt, als Sophofles, fo übergeugt man fich bald, daß dies den Alten nicht im Dim beften anftößig mar, obwohl es allerdings bem Ueberfeter feine geringe Schwierigfeit bereiten murbe. Die Auffaffung muß aus andern Brunden fallen gelaffen werden, benen aum Trop, ,qui bubus et piscibus amantibus aegre careant, .... antiquitatis gustum et saporem desiderare sibi videantur.

Man veranschauliche nich die genannte Schwierigkeit burch eine ber gangbarften Ueberfetzungen:

O Eros, allflegender Gott! O Eros, Bewältiger der Thierwelt! Der nächtlich der zarten Jungfrau Holdselige Wangen einnimmt.

Die dritte Auffaffungsweise ift die, daß man das Wort durch Annahme einer gewöhnlichen Brolepsis in dem Sinne auffast: der du in die Dinge stürzest, die dadurch zu deinem Eigenthum werden. Das ließe sich füglich durch Beute geben, welchem Ausdruck man denn auch in manchen Uebersetzungen begegnet. Auch der Berfasser hatte is einst mit jugendlicher Freiheit folgendermaßen wiederzugeben versucht:

D Liebesgott, fiegreicher Selb, D Liebesgott, der plöglich du Bervor aus deiner Lagerftatt Bon Mägdleins garten Wangen fturzeft Auf deine Beute . . .

Es erschien damals als finnig von Sophokles, dem Amor eine Position zu geben, gegen welche sich nicht fügsich etwas ausrichten lasse. Schneidewin hat unter den wuesten Erklärern diese Borstellung zu empfehlen gesucht nurch eine sehr paffende Stelle bei Lucian D. D. 6. 4, wo zens genannt wird olws \*xxsua \*xaida \*zov \*Eewros.

Das icheint zu etwas zu führen. — Man bente: unbeiegbar, weil du, von den Wangen der Jungfrau aus, iber die Beute plöglich herfällft; so ziehst du über See und Land; tein Gott und tein Mensch entstieht dir!

Aber wird Sophokles ben Gedanken, daß Amor auf seine Beute stürze, von den Wangen der Jungfrau aus, oder vielmehr unwiderstehlich, weil von diesem Plate aus — man frage sich, wird Sophokles diesen Gedanken so ausbrücken:

ός έν κτήμασι πίπτεις,

ος έν μαλακαίς παρειαίς νεάνιδας έννυχεύεις?

Sewiß nicht. Diese Anapher verbürgt ein ganz andres Berhältniß der Gedanken. Aber sie deßhalb sosort zu tilgen mit Schneidewin, der dies fehr wohl einfah, und für das zweite os or' zu setzen, dürfte doch zu gewagt erscheinen, zumal, da auch die Gegenstrophe mit einer entsprechenden Figur beginnt; ov καί..., ov καί. Wie die Lesart Laur. A. os r' er κτήμασι auf dieses or' in einem andern Satze führen kann, ist vollends schwer einzusehen. Und soll es ori oder ore sein?

Schneidewin's in dem läßt das erstere vermuthen. Dann erscheint der ganze Ausdruck aber etwas prosaisch. Keinenfalls mag man eine Röthigung zur Emendation in diesem Falle erkennen; dagegen durfte diese allerdings für \*\*xτήμασι πίπτεις eintreten, insofern sich aus Borstehendem ergiebt, daß alle bisherigen Bersuche, die Tradition os in \*\*xτήμασι πίπτεις zu retten, erfolglos sind.

Unter ben Conjecturen scheint besonders eine und zwar eine altere Berücksichtigung zu verdienen. Grotius wollte lesen: δς εἰν ομασιν ἐπτεις. Ganz, wie sie da ift, hat man sie nicht mit Unrecht fallen laffen, aber das ομασιν fordert doch eine nahere Betrachtung. Die Berbindung mit παρειαίς ift nicht nur bei der vorhandenen Figur des Ausdrucks höchst angemeffen, sondern die Vorstellung selbst wird, abgesehen davon, daß sich das Auge als Sit der

diebe vorzugsweise empsiehlt, noch besonders anziehend burch die folgenden Worte: νικά δ' δναργής βλοφάρων spaces, welche sich dann als besonderen Fall auf den allgemeinen Ausspruch zurückbeziehen würden. — Wir brechen ab.

Sophofles hat gefdrieben :

Ερως ἀνίκατε μαχαν, Έρως, δς έν τ' ὅμμασι πύκτης, δς έν μαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυγεύεις.

r' nehme man für vol. Zu πύκτης erinnere man fich an Trach. v. 438:

Έρωτι μέν γοῦν ὅςτις ἀντανίσταται πύκτης ὅπως κ. τ. λ.

Cf. Anakr. fr. 39: πρός Έρωτα πυκταλίζειν. Es ergiebt fich:

Liebesgott, unbefiegbar im Kampf, ber du ja doch in ben Augen, ber du auf ben garten Bangen ber Jungfrau die Wacht haltft.

Bas den lettern Ausdruck für errozsiveir betrifft, so ist dabei an den Standort, den Wachtposten, die excubias des nixtys zu denken. Cf. Bentley zu Horaz, Carm. IV, 13, 7: ille virentis et doctae psallere Chiae pulcris excubat in genis. Er sagt: ,quae sequuntur, ex sophoclis Antigona versa sunt, ut notarunt jam interpretes.

Aber, wie fieht es aus mit ber biplomatifchen Gewahr"? Die beiden Zeilen:

> κτήμασι πίπτεις τ' δμμασι πύκτης

haben beim ersten Anblick eine Berschiedenheit, welche uns den Ursprung einer Corruptel allerdings nicht sofort einleuchtend macht; bedenkt man aber die häusige Berwechse lung von si und  $\eta_S$  für die letzten Silben, sodann den leichten Uebergang eines  $\mu$  in  $\eta$  für die ersten, so bleibt noch das Räthsel, wie  $\tau$ ' o in xx verwandelt worden. Stand aber einmal  $\eta\mu\alpha\sigma\iota$  seft, so war o natürlich nicht mehr zu brauchen und das x kann sehr leicht einem über dem  $\tau$ , welches man für ze nahm, zur Erklärung geschriebenen x. =  $\kappa \alpha\iota$  seinen Ursprung verdanken. Dann war mit Auswerfung des o und Beibehaltung des  $\tau$  das  $\kappa\tau \eta\mu\alpha\sigma\iota$  sertig.

Wer aber das lettere r in seiner ursprünglichen Gestalt r' nicht aufgeben wollte, mag es nun noch obendrein eingeschoben haben und auf diese Weise Laur. A. ős r' be κτήμασι entstanden sein.

Einer noch größern Zahigkeit im Festhalten an den überlieferten Schriftzugen, einer Tugend, welche heutzutage nicht genug gepriefen und empfohlen werden kann, moge noch folgender Borfchlag gewidmet fein.

Der Dichter beginnt mit dem Hauptgedanken der Unbesiegbarkeit. Diesen führt er in einer Reihe von Borftellungen durch. (Man beginne mit dem Ende, weil der Ansang eben in Frage steht.) Also: unbesiegbar, erstens für Alle, für Götter und Menschen; unbesiegbar, zweitens überall, zu Land und zu Wasser; unbesiegbar, drittens immer, bei Racht — nun, was erwarten wir noch, um die Reihe der Borstellungen, den Hauptgedanken erschöpsend, zu schließen? — bei Tag. Wie, wenn Sophokles geschrieben hätte:

 $δ_S$  έν τ' ήματι πίπτεις. ? (ήμασι)

de ... sieres ware als eine gewöhnliche Tmefis für preference zu halten. Siehe die bekannten Fundgruben: Matthia, Hermann, Ellendt u. a. Eines Objectes bedürfte 100 Bort hier noch nicht, weil es sich eben um die Wesien, benen der Ueberfall gilt, noch nicht handelt, fondern biese: "Bei Lage machst du deine Einfälle, Rachts aber 13th du auf den Wangen des Mägdleins aus," während ihne Augen geschloffen sind, woher die Anfälle stattuden, was der Dichter als selbstverständlich verschweigen 13nnte, zumal da es ja bald nachber erwähnt wird.

An der Saltbarkeit der lettern Behandlung der Stelle, welche fich noch in ein vortheilhafteres Licht stellen ließe, nat der Berfaffer langere Zeit nicht gezweifelt, bis fie durch werkehende Emendation verdrängt wurde. Die Behutsameit, welche er daraus geschöpft hat, durfte vielleicht auch nanchem jungern Lefer zu empfehlen sein.

Roch etubrigt eine bisher verzweifelte Stelle v. 788

νικά δ' έναργης βλεφάρων Γμερος εὐλέκτρου

νύμφας, τῶν μεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς Θεσμῶν. κ. τ. λ.

rzweifelt ob des Sinnes und ob des Rhythmus, obwohl n tüchtiger Gewährsmann, Boedh, letteres Bedenken zu rscheuchen sucht durch die Worte: "Die Auslösung der ken Arsis des Adonius sinde ich nicht so anstößig, um: durch unsichere Bermuthungen zu verdrängen." In etress des Sinnes ist viel Scharssinn und Gelehrsamkeit rsgewandt worden, um dem "pseoc widenzoov vipoca Sig ad Stimme im hohen Rath der Gesetzever zu sichern, — ing vergebens, wenn die Bermuthung begründet ist, daß

Sophokles nicht majedoos, auch nicht over poros, wie Brofessor Arndt im Brogramm von Reubrandenburg v. J. 1854 vorschlägt, geschrieben, sondern nareds. Auf einmal Licht! er appais ift flar, wie alles Andre, und wir brauchen das Anstößige des Rhythmus nicht weiter hinzunehmen. Der Chor singt: "Und es siegt der aus den Augen des holdseligen Mägdleins strahlende Liebrey über die hohen Sahungen am Thron des Baters."

Der nadte Sinn ift: "Der unwiderstehliche Reiz bes Mäbchens zwingt den Sohn, des Baters Gebot zu ver achten."

Damit vergleiche man die genauefte ber bisherigen Uebertragungen:

und es fieget,

Den Wimpern luftbettender Braut heftig entstrahlt, Liebreig,

er mitthronend im Rath machtiger Rechte u. f. f.

Einige der fonftigen Behandlungen der Stelle fann man bei Schneidemin nachfeben.

#### X.

# 1) v. 831. οὐκ ολομέναν ὑβρίζεις.

So die Ueberlieferung, welcher das Metrum wider fpricht. Die in den Text aufgenommene fcone Emendation gehört Martin. S. Brogramm von Bofen v. J. 1832.

## 2) v. 841. οὖτ' ἐν βροτοίσιν οὖτ' ἐν νεκροίσιν.

So die Quellen gegen das Metrum. Rimmt man die Tricliniana, welche βροτοίς liefert, an, und versteht nich noch mit Boedh zu der Lesart κασίγνητος v. 858 fatt

motyones in der Antiftrophe, fo fcheint jede weitere Aensteung unnöthig.

# υ. 871. . . . εὶ χρείη λέγειν.

Auffallender Beise hat man den redensartlichen Chamiter dieser Borte verkannt, wie man sich aus Interpredationen und Uebersetzungen überzeugen kann. Sie heißen ssendar: Wenn man davon reden sollte, soll davon Rede sein, bedarf das noch eines Wortes. Kreon will damit twa sagen: das ist ja Weltbrauch, so macht man's ja belanntlich überall. Cf. Oed. Col. v. 264: ei ooi rà μητρος κά πατρος χορίη λέγεις, d. h.: Sollte, müßte ich dir noch (lauge) von Bater und Mutter sprechen.

Das scheint die Uebersetzung dem Zusammenhange gemäß treffend auszudrücken; man vergleiche damit die Donner'sche:

Sagt, würde Jemand vor dem Tod mit Weheruf Und Jammern enden, hülfe noch das Klagen hier? welche Eine Species der verkehrten Auffassungen repräsentien soll.

4) v. 892 u. f. Man muß das Berdienst Boedh's, biefe ribrend schone, von Aristoteles ichon gefannte Stelle, in Schutz genommen zu haben, anerkennen, wenn man auch einer Auffassung in allen Theilen, wie feinen Schlußilgen nicht beistimmen kann.

Man vergegenwärtige sich die Situation der heroischen jungfrau. Jest, in der lesten Stunde, da sie in die umittelbarfte Rabe ihres schauerlichen Schicksalt, da tag sie wohl zu zagen und zu zweiseln beginnen. In Sopholice. II.

biefer Lage sucht denn das tiesbeklommene herz nach Allem, was ihrer bisher unerschütterlichen, aber jest in der Scheidestunde menschlich wankenden Festigkeit zur Stüße dienen könnte, und so spricht sie denn mit der Sophistik der schmerzlichsten Seelenangst die rührenden Worte: "Ach ja, ich habe doch wohl recht gehandelt. Wäre es der Gatte oder ein Kind gewesen, ich hätte mich fügen mögen, weil ein Ersat denkbar gewesen, aber einen Bruder u. s. w.

Liest man in diefem unverfennbaren Beifte die gange Stelle unbefangen, fo wird bas Bebenten wegen bes Grundgedankens ficherlich fcminden. Bas aber bas Cingelne und namentlich bas Abgeriff'ne bes Ausbrucks, ben Dangel an behaglicher Ausführung der Gedanten betrifft, woran man fich nicht hatte ftogen follen, fo wird fich taum eine Stelle nachweisen laffen, in welcher Alles, recht im Sinne des Sophofles, der Gemuthelage und Situation ber Sprechenden fo durchaus angemeffen ift. Dan beacht Folgendes. 81 renvor un'rno emr heißt: Wenn ich Mutter mare und bann ein Rind verlore, mas man aus bem Bufammenhange bingugubenten nicht umbin tann. mann's fonft finniger Borfchlag: zen'or fcheint begbalb unnöthig, el rov d' nunlaxor beißt: Wenn ich beffen batte entrathen muffen, nämlich eines Rindes von einem frühern Gatten. Go Dpig: Es konnte fonft ein Rind noch fein, wenn dieß umfommen.

Soffentlich wird bie Uebersetzung dazu beitragen, diese Auffaffung zu empfehlen.

τ. 912. άλλ', εἰ μὲν οὖν τάδ' ἐστὶν ἐν Θεοῖς καλὰ,
 παθόντες ἄν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες:

εὶ δ' οῗδ' ἀμαρτάνουσιν, μὴ πλείω κακὰ πάθοιεν, ἢ καὶ δρῶσιν ἐκδίκως ἐμέ.

In der Auffaffung dieser Stelle herrscht bei den Interpreten und Uebersetern viel Irrthum und Berwirrung. Ran ift eben am Einfachsten vorbeigegangen, um sich Schwierigkeiten zu erzeugen. Schneidewin gebührt das Berdienst, das schlichteste, der Situation und dem Charakter der Antigone, wie dem Jusammenhange einzig entsprechende Berständniß wieder angebahnt zu haben rücksichtlich der drei ersten Berse, wiewohl er den herrlichen Gedanken des letten versehlt hat.

παθαν ξυγγεγιώσκο heißt doch unbestritten: ich verzeihe, was ich litt, respektive gelitten haben werde, oder allgemeiner: meine Leiden. Also heißt doch wohl παθαν ξυγγεγιώσκο ήμαρτηκώς: ich verzeihe meine Leiden, weil ich gesehlt habe.

Der lette Gedanke aber ist ein den Griechen geläusiger, der uns jedesmal, wenn er uns begegnet, etwas frappirt, weil wir ihn eben nicht zu haben pslegen, um den wir sie aber beneiden könnten. Wenn sie nämlich Einem etwas anwünschen oder dergleichen, so pslegen sie sich, wie von einer plöglich eintretenden Milde gemahnt, gewissermaßen im Beginn der Aeußerung zu unterbrechen, und dem urprünglich gemeinten Uebel die Spige abzubrechen. Ein Beispiel wird die Sache veranschaulichen. Trach. v. 380 uft der Chor:

όλοιντο — μή τι πάντες οί κακοί, τὰ δὲ λαθραϊ' δς ἀσκεῖ μὴ πρέποντ' αὐτῷ κακὰ.

Schneiber nennt zu biefer Stelle bie Rebensart gang

richtig eine einschränkende Bermunschung und verweist auf Phil. v. 943, Eur. Med. 82.

Alfo fagt Antigone: Billigen bies aber bie Götter, nun, dann will ich, was ich leide (biefen Tod) verzeihen, weil ich bann gefehlt; fehlen aber jene, bann kann ich ihnen nicht verzeihen, dann mögen fie bußen, aber nicht mehr leiben, als ich.

 τ. 922. Φαρσεῖν οὐδὲν παραμυθοῦμαι μὴ οὐ τάδε ταύτη κατακυροῦσθαι.

Diese Worte scheinen unbedenklich gegen die Tradition bem Chor, statt dem Kreon in den Mund gelegt werden zu muffen. Wie sollte der Lettere auf den Gedanken gerathen können, ihr eine Erleichterung, einen Troft zukonmen zu laffen?

Un eine etwaige Ironie ift doch nicht zu denken?

#### XI.

υ. 951. παρά δὲ Κυανέων πελαγέων διδύμας άλὸς,
 ἀκταὶ Βοσπόριαι, ἰδ' ὁ Θρηκῶν Σαλμυδησσὸς,
 ἱν' ἀγχίπολις "Αρης
 δισσοῖσι Φινείδαις
 εἰδῃν ἀρατὸν ἕλκος
 τυ φλ ω θὲν ἐξ ἀγρίας δάμαρτος
 ἀλαὸν ἀλαστόροισιν ὀμμάτων κύκλοις
 άρα χθὲν ἔγγεων ὑφ' αίματηραῖς

So die Ueberlieferung, welche bedeutende Schwierige teiten rudfichtlich des Sinnes und des Rhythmus bietet.

γείρεσσι καὶ κερκίδων άκμαῖσι.

v. 953 scheint die alte Erklärung: iva (nat onov) 6

κ άγχίπολις (καὶ γείτων) έστίν eine Hanbhabe zu n, indem ein zwischen άγχίπολις und Aρης eingeschos burchaus passendes doriv dem Metrum aushilft. Nach wird dann έν.... Aρης Zwischensatz und Σαλισσός nebst dem Borhergehenden Subjekt des Haupts, nach der gewöhnlichen dichterischen Figur, welche Ort, an dem etwas geschieht, dies erblicken läßt. Dazu mt auch wieder ein Scholion zu sider: dreich dichtel, poods ποταμός είς τάς Bosnoglovs άκτας είςβάλλει, τοῦτο πρός αὐτον την σύνταξιν ἀπέδωκεν, τὸ είδεν.

In dem Folgenden liegt die Hauptschwierigkeit, welche auf verschiedene Weise zu heben versucht hat, natürzurch Emendation, indem v. 958 die Corruptel unstar ist, da ağaxter syxteor... weder einen Sinn t, noch metrisch seinem Doppelgänger v. 967 Oscor: alla nacken entspricht. Um meisten Anerkenz hat die Conjectur von Lachmann, welche metrisch gett, gefunden: agaxtervor. Auch Boech hat sie jenommen und folgendermaßen übersetzt:

Womit dem Phineus Der Sohne Baar wilder Gattin Ingrimm geblendet, die der Augen Sterne gräuelvoll mit blutumfloßnen Wörderhanden und ihrer Webschiffe Raden ausriß.

Diefe schöne Conjectur wurde fich noch mehr empfehlen, n die ganze Construction und der Ausdruck, wie fie h dieselbe entstehen, nicht etwas höcht Auffallendes in, namentlich das unmittelbar auf roplooder folgende in und die Unbestimmtheit des Dativs x0xlocz. Ueber-

δισσοῖς καὶ διπλοῖς Φινείδαις καὶ Φινέως παι ξίππω καὶ Πανδίονι, τυφλωθὲν ἐκ τῆς ἀγρίας δά μ καὶ γυναικὸς τοῦ Φινέως, τῆς Κλεοπάτρας τῆς ἐαι τρὸς, ἢ τῆς μητρυιᾶς αὐτῶν, τῆς Ἰδαίας τῆς ἐα Δαρδάνου, ἄμφω γὰρ, ὡς εἰρηται, λέγεται. τυ ἀλαὸν καὶ τυφλὸν, ἀραχθὲν καὶ πληγὲν οὐκ ἐν καὶ ὀξύτησιν ἐγχέων καὶ ξιφῶν, ἀλλ' ὑπὸ αἰματ χεροὶ καὶ ἐν ἀκμαῖς κερκίδων, ἤτοι σιδηρῶν ἀ ἀραχθὲν ἐν τοῖς κύκλοις τῶν ὀμμάτων τοῖς ἀλαστι

Man fieht, der übelberüchtigte redselige Triffi flart in seiner Weise die einzelnen Ausbrucke des liegenden Textes, indem er das erklärende Wort m nai anknupft. Nur rvgladede fommt zweimal a klärung vor?! Also hat es wohl nicht in seinem fanden. Es ift an erster Stelle eben eine ihm ar sachliche Erklärung, um die Reihenfolge sofort wie zusehen, und indem er nun auf dies erklärende wos wieder eine längere Unterbrechung eintreten

folgt, hat, wie die Umgebung zeigt, nur den Zweck, seine Construction mit & rols zuxlois anzugeben.

Rögen nun die Aenderungen des Triklinius "heillos" sein, wie Boech fie nennt, wir merken uns nur, daß er rogloode im Text nicht gekannt und werden dadurch auf den Bersuch gewiesen, dies als eine Glosse anzusehen. Als solche hat Wunder es schon betrachtet, aber als zu apaxoder gehörig, worauf ein Scholiast in offenbar verdorbenen und verstümmelten Worten hinzuweisen scheint: roglooder arrivation alexander. Aber sollte das nicht heißen können: roglooder steht, wo apaxoder stehen sollte? Aber woher hat es seinen Ursprung?

Da nähern wir uns der Lösung des Räthsels. rugdade ist eine ganz nüchterne, trefsliche Glosse zu alade. Sluog alade, gewissermaßen eine Blendwunde, ist ein schöner, voetischer Ausbruck, der aber allerdings eine Erklärung erwischt, und wer möchte es besser erklären, als durch sluog wordade? Dies rugdader gerieth nun in den Text, und verdrängte das alagnaber weiter bis erzson, wodurch das bier stehende oun, welches, wie wir sehen, Triklinius hat, derloren ging. Wit dem oun mußte natürlich auch das nach erzew stehende all, weil jest sinnlos geworden, wandern.

Demnach könnten wir uns die ursprünglichen Worte the dichterische Stellung solgendermaßen vorstellen: ὁ Σαλκοδησσος είδον άλαον έλκος, δισσοίσι Φινείδαις άρατον, ἀραχθον έξ άγριας δάμαρτος άλαστόροισιν όμματων κύκλοις οὐκ έγχέων (ἀκμαϊς) άλλ' ὑφ' αίματηραϊς χείρεσσι καὶ κερκίδων ἀκμαϊσιν, d. h.: Salmydessos hat die den beiden Phineiden sluchwürdige Blendwunde, von der wilden Rutter den grausigen Augensternen nicht mit des

The said with

2

į

.

bies ift auch έγχοων handschriftlich und scholiaftisch fo verbrieft, daß es mißlich erscheint, daran zu ruhren.

Bielleicht wird Folgendes geeignet fein, einen andern Borschlag annehmbarer zu machen. Es scheint nothwendig, zu dem Zwede eine langere Stelle aus Triflinius voraufzuschiden, welche zuerft auf die Spur geführt hat:

ἀγχίπολις καὶ γείτων ...... εἶδε καὶ ἐθεάσατο, ἔλκος καὶ πήρωσιν, ἀρατὸν καὶ καταράσιμον, τοῖς δισσοῖς καὶ διπλοῖς Φινείδαις καὶ Φινέως παιοὶ, Πληξίπηφ καὶ Πανδίονι, τυφλωθὲν ἐκ τῆς ἀγρίας δάμα ρτος καὶ γυναικὸς τοῦ Φινέως, τῆς Κλεοπάτρας τῆς ἑαυτῶν μητρὸς, τἢ τῆς μητρυίᾶς αὐτῶν, τῆς Ἰδαίας τῆς θυγατρὸς Δαρδάνου, ἄμφω γὰρ, ὡς εἴρηται, λέγεται. τυφλωθὲν, ἀλαὸν καὶ τυφλὸν, ἀραχθὲν καὶ πληγὲν οὐκ ἐν ἀκμαῖς καὶ ὀξύτησιν ἐγχέων καὶ ξιφῶν, ἀλλ' ὑπὸ αίματηραῖς το χεροὶ καὶ ἐν ἀκμαῖς κερκίδων, ἤτοι σιδηρῶν ἀτράκτων, ἀραχθὲν ἐν τοῖς κύκλοις τῶν ὀμμάτων τοῖς ἀλαστόροις.

Man sieht, der übelberüchtigte redselige Triklinius erklärt in seiner Weise die einzelnen Ausdrücke des vor ihm liegenden Textes, indem er das erklärende Wort mit einem καὶ anknüpft. Nur τυφλωθέν kommt zweimal ohne Erklärung vor?! Also hat es wohl nicht in seinem Text gekanden. Es ift an erster Stelle eben eine ihm angehörige sachliche Erklärung, um die Reihensolge sosort wieder sortzusehen, und indem er nun auf dies erklärende καὶ γυναικος wieder eine längere Unterbrechung eintreten läßt, so fährt er beim zweiten τυφλωθέν ungefähr folgendermaßen sort: "τυφλωθέν also (sagt' ich oben, dabei hört' ich aus); nämlich der Dichter sagt άλαον, d. h. τυφλον, άραχθέν, d. h. πληγέν u. s. w."

Daß doarder ohne fein xai am Schluffe noch einmal

folgt, hat, wie die Umgebung zeigt, nur den Zweck, seine Construction mit & ross xvxdoss anzugeben.

Progen nun die Aenderungen des Triklinius "heillos" sein, wie Boech sie nennt, wir merken uns nur, daß er roplodde im Text nicht gekannt und werden dadurch auf den Bersuch gewiesen, dies als eine Glosse anzusehen. Als solche hat Wunder es schon betrachtet, aber als zu åqaxder gehörig, worauf ein Scholiast in offenbar verdorbenen und verstümmelten Worten hinzuweisen scheint: roplodder årri rov åqaxder. Aber sollte das nicht heißen können: roplodder steht, wo åqaxder stehen sollte? Aber woher hat es seinen Ursprung?

Da nähern wir uns der Lösung des Käthsels. ropdodit ift eine ganz nüchterne, trefsliche Glosse zu alade. Elnog alade, gewissermaßen eine Blendwunde, ist ein schöner, voetischer Ausdruck, der aber allerdings eine Erklärung erseischt, und wer möchte es besser erklären, als durch Elnog ropdoder? Dies ropdoder gerieth nun in den Text, und verdrängte das acaxober weiter bis exxson, wodurch das hier stehende odn, welches, wie wir sehen, Triklinius hat, verloren ging. Wit dem odn mußte natürlich auch das nach exxson stehende ädd', weil jest sinnlos geworden, wandern.

THE RESERVE AND ADDRESS.

Demnach könnten wir uns die ursprünglichen Worte ohne dichterische Stellung solgendermaßen vorstellen: ὁ Σαλκυδησσος είδεν άλαον έλχος, δισσοίσι Φινείδαις άρατον,
άραχοθον έξ άγρίας δάμαρτος άλαστόροισιν όμματων χύκίοις οὖκ έγχέων (ἀκμαῖς) άλλ' ὑφ' αίματηραῖς χείρεσσι
καὶ κερχίδων ἀκμαῖσιν, d. h.: Salmydessos hat die den
beiden Phineiden sluchwürdige Blendwunde, von der wilben Mutter den grausigen Augensternen nicht mit des

Schwertes Spige, sondern mit blutiger Hand und ber (Spige) ber Zaden geschlagen, erblickt.

Run laffe man eine gar nicht zu tubne Wortflellung, wie fie der Dichtersprache ziemt, eintreten, namentlich aladr wegen der Affonanz sein aladroopoor finden, so ergiebt sich, metrisch vortrefflich, der ursprüngliche Text:

δισσοίσι Φινείδαις
είδεν άρατον έλκος
άραχθεν έξ άγρίας δάμαρτος
άλαον άλαστόροισιν όμμάτων κύκλοις
οὐκ έγχέων, άλλ' ὑφ' αίματηραῖς
χείρεσσι καὶ κερκίδων άκμαϊσιν

Wer wird aber die Aechtheit des all', welches fich schon in alten Erklärungen findet und vom Sinn gesordert scheint, bezweifeln, wenn er einen Blick in die Gegenstrophe wirft und genau an derselben Stelle — alla findet:

θεών παῖς : ἀλλὰ κἀπ' ἐκείνα?!

### XII.

υ. 1014. οὖ πρέσβυ, πάντες, ὥστε τοξόται σκοποῦ, τοξεύετ' ἀνδρὸς τοῦδε, κοὐδὲ μαντικῆς ἄπρακτος ὑμῖν εἰμί τῶν δ' ὑπαὶ γένους ἐξημπόλημαι κἀκπεφόρτισμαι πάλαι.

Man hat wohl an Einzelnheiten in diefer Ueberlieferung Anstoß genommen und sie entweder zu ändern gefucht oder sich damit zurechtgefunden; im Wesentlichen liegt sie bis zur Stunde Erklärungen und Uebersetzungen zu Grunde. Dennoch scheint sie nicht von Sophokles herrühren zu können. — Man hat sich an der Form band

gestoßen, weßhalb, wie auch wegen der "auffallenden Wendung" Schneidewin vin' er reine vorschlägt. Ersteres tommt jedoch, sogar im Dialog, vor El. v. 698: χαλκής ύπαλ σάλπιγγος. Die Wendung ist allerdings sehr auffallend bei dem hergebrachten Berständniß. Man läßt nämlich row von γένους abhangen und bezieht es auf ein aus μαντικής herauszudentendes μαντέων. So sagt Boech: "Bon dieser Junft bin ich vertauft und ausgefrachtet lange schon." row muß allerdings so gesaßt werden unter diesen Berhältnissen, weil er die Uebrigen doch nicht leicht eine Junft, ein γένος nennen kann, und weil die Auffassung Schneidewins: "Bon Andern aber, die des Geschlechtes sind," sich noch weniger empsehlen dürfte.

Betrachten wir aber nun das Ganze im Zusammenhange und die betreffende Gedankenreihe, so vermiffen wir den verständigen Dichter. Er läßt Kreon sagen: Ihr alle zielt nach mir, selbst die Seher, und diese haben mich verkauft! Die Andern nicht?! Aber er fährt ja doch offenbar gegen Alle wieder fort: neodalver', euwoläre.... Auch ist Kreon eben in seiner jezigen Stimmung kaum sähig, einen Unterschied zu machen, er sieht die ganze Welt gegen sich im Bunde.

Schneidewins Borfchlag hebt nur scheinbar manches Bedenkliche: Ihr zielt Alle nach mir; aber von den Rächtverwandten bin ich (förmlich) verrathen. So möchte sich die Stelle, in dieser Fassung, am Besten wieder geben lassen. Aber die so augenscheinliche Beziehung des neodalwer' u. f. auf Alle wird dadurch unstatthaft und dann ist auch nicht wohl ersichtlich, wie das Auffallende der Wendung ganz wegfallen sollte: zov d' var' er yerei. Natürlicher, und den Schristzugen näher stehend ware jedensalls zov d' var'

syysvov. Cf. v. 554. Das größte Bedenken durfte aber darin liegen, daß wir uns die Rächstverwandten wohl als bestechend, nicht aber als bestochen vorstellen können. — Alles Bedenken fällt weg, wenn wir annehmen, Sophokles hat geschrieben: zwor d' vx', si ys vous, sc. dore, d. h.: Wenn ich nicht von Sinnen, nicht verblendet bin, so bin ich von ihnen, nämlich von Allen, verkauft und verrathen.

Dan febe die Ueberfepung.

v. 1036.

### Rreon.

τὸ μαντικόν γὰρ πᾶν φιλάργυρον γένος.

### Tirefias.

το δ' έκ τυράννων αλοχροκέρδειαν φιλεί.

Diefe Worte find bis gur Stunde bei Interpreten und Uebersegern grundfalfch verftanden.

In alten Tagen hieß es: ,et illud tyrannorum turpia lucra amat, und in neuesten bei Gyth: "Und voll von Habsucht ist das Herz der Könige;" in jenen bei Opiz: "Tyrannen lieben Gold, ihr Geiz er ändert nicht," in diesen bei Donner: "und schnöder Habsucht fröhnt das Bolk der Könige." Selbst der sonst philologisch so tüchtigen Uebersetzung Boech's liegt an dieser Stelle diese Auffassung zu Grunde: "Und schnöden Bortheil liebet das der Herrschenden." Siehe dazu die Erklärer bis auf Schneidemin einschließlich.

Man fieht, zo ex zvoarron, sc. yeros, foll heißen das Geschlecht der Könige. Wirklich? Es könnte heißen, das von Tyrannen herstammende Geschlecht, etwa wie oi ex Aws u. dgl. gesagt wird; aber man merke, daß dieser

ruck wirklich Sohne des Zeus bezeichnet, während hier von Tyrannen sohnen, sondern von Tyrannen selbst webe ist. Oder will man zu einem Euphemismus seine st nehmen, daß jene für diese ftänden? Es wäre:, einen solchen faßlich zu machen. Schneidewin hat chtiges Sprachgefühl, indem er einen andern Ausweg ist aber so unglücklich, auf etwas noch Unmöglicheres sen: zo sk zvockerwer — welche aus Tyrannen be(?!)

ber das möge einmal auf fich beruhen, fo wie auch die intlichen Barallelen: ex vnooroogne, ex runtor, ex noα έκ δόμων u. a., welche man wohl angezogen findet, elden es aber einleuchtendermaken eine andre Bewandtat. Betrachten wir eine andere Seite ber Sache. er Ronig fagt jum Briefter: "Ihr liebt bas Beld." arauf foll diefer antworten : "Und ihr Ronige liebt en Beminn!" Das erfte verfteben wir an fich und nem Rufammenhange, bas andre weder an fich, noch inem Bufammenhange. Die Konige lieben fchnoden nn?! Aber gefest, das mare ein berkommlicher, faß-Gedanke, wie denn in aller Welt foll Tirefias barauf len, bas gerade und bier gerade dem Ronige vorzu-1, da man mit aller Unftrengung nicht erfinnen mag, er Ronia bier etwa diefer Leidenschaft frohnen konnte, a die gange Situation etwas gang Underes erheifchte, es bem Tirefias barum mare, Bormurf gegen Borau schleudern? - Wir vermiffen den verftandigen otles! Also eine Emendation? Richt doch! Sophoaft eben fo einfach, ale mahr und ichon ben Geber bie fonigliche Schmabung, daß die Sebergunft das liebe, erwiedern (mortlich): "Die aber liebt es, b. b.: Sie aber hat die Liebe zu schnodem Gewinn von den rannen;" d. h.: "Wenn die Seher das Geld lieben, seid ihr es, die fie dazu erziehen. Woher follten sie ! Beld wollen und erhalten, als ex evoarron?" Wol merkt! Der Gedanke liegt zu Grunde: "Run weißt aber wahrhaftig am besten, daß ich nicht in dem & bin, Geld von dir zu wollen und zu erhalten."

Man achte auf die schöne Anspielung des gelse das gel in gelägevoor.

Der lettere Gedanke wirft fofort ein überraschendes ! auf die folgenden Berfe, welche ebenfall's bis zur St migverftanden worden find.

#### v. 1042.

### Rreon.

κίνει, μόνον δε μη πι κερδεσιν λέγων.

Tirefias.

ούτω γὰρ ήδη καὶ δοκῶ, τὸ σὸν μέρος;

Rreon.

ώς μη 'μπολήσων ίσθι την έμην φοένα.

Tirefias.

άλλ' εὖ γέ τοι κάθισθι μὴ πολλοὺς ἔτι κ. τ.

So die bisherige Rollenvertheilung, welche unzwihaft unferm Dichter nicht angehört. Die genauefte Uifegung der Stelle in ihrer bisherigen Faffung ift folg von Boedh:

Areon.

Erwed' es; aber rebe nur nicht um Gewinn.

### Tirefias.

Gewinn denn glaubft du, fuch' ich auch an beinem Theil?

### Rreon.

Rur diefes wiffe, meinen Sinn bestichft bu nicht.

### Tirefias.

So wiffe wohl auch, daß der raschen Rreise du u. f.

Aber, fragt man v. 1044, wie kann benn die Rebe davon sein, daß Tiresias "den Sinn des Fürsten bestechen"
oder (öuxodar gosea) seinen Sinn erkausen soll? Der Gedanke an das gerade Gegentheil, an eine etwaige Beskechung des Tiresias, liegt ja überall in der ganzen Stelle zu Tage, so daß die ser sehr richtig und verständlich dem Tyrannen dergleichen sagen konnte. Und nun erst der Jusammenhang?! Doch es möge genügen. Sophokles hat 43, 44, 45 u. s. w., Ales dem Tiresias in den Mund geslegt. Die Sache spricht sur sich selbst, wenn man solgende schlichte Uebertragung beachten will:

#### Rreon.

Lag horen, nur fprich nicht um Gewinn.

### Tirefias.

Romm' ich dir denn wirklich auch so vor für dein Theil?

(b. h.: Rannft bu benn wirklich annehmen, ich wollte mich auch an dir versuchen?) Wiffe, meine Seele wirft bu nie erkaufen. Aber besonders wohl wiffe (ja doch) dies, daß u. s. w. Man beachte das auf ioθι prägnant folgende κάθισθι. Das ηδη entspricht, wie öfter, unserm: so ohne Weiters. Die Sprachanschauung liegt zu Grunde: schon sofort, ohne Umftände, ohne Bedenken.

Man vergleiche zu der ganzen Stelle die Uebersetzung, welche, im Zusammenhange gelesen, hoffentlich durch die Macht der innern Wahrheit siegen wird.

### XIII.

 τ. 1320. σέ τ' αὐτάν. ὶω μέλεος, οὐδ' ἔχω, ὅπα πρὸς πότερον ἴδω πᾶ καὶ θῷ. πάντα γὰρ κ. τ. λ.

Denkt man fich das überlieferte  $\pi \alpha$  xai  $\partial \phi$  weg, so entspricht der Bers trefflich dem:  $\partial \gamma \omega$ .  $\phi \alpha \mu^{\lambda}$  őrv $\mu \sigma r$ .  $i\omega$   $\pi \varrho \phi \zeta \pi \sigma \lambda \omega$  in der Gegenstrophe, so daß man doch, troß Boech's großer Abneigung, kaum umhin kann, mit einigen Interpreten die Worte als Glosse anzusehen.

οπα προς πότερον ίδω ift als Ein Sat anzusehen, nach der bei den Griechen üblichen Sprechweise, daß zwei Fragen in einen Satz verschlungen werden: , quo ad utrum convertam oculos? Nun faßte ein alter Erklärer aber οπα für sich als eine Frage, zu welchem ein Berbum ergänzt werden, und also ein Komma gesetzt werden müßte, und drückte sich darüber so aus, daß er zu οπα als Erklärung schrieb: πα και οφ, daß και nämlich wegen der solgenden zweiten Frage hinzusügend: "Wohin ich auch laufen soll."

Die Schlufverse bes Chors bestehen in brei Saten, welche, für fich betrachtet, teine Schwierigkeit barbieten,

wohl aber in Bezug auf ihre logische Folge, ihren Jusammenhang unter einander, einer verschiedenen Aufsassung, respektive Interpunktion, unterliegen. Gewöhnlich wird ein Strichpunkt nach inacozsi und nach dosnesie gesett. So bei Boech:

πολλώ το φρονείν εὐδαιμονίας
προτον ὑπάρχει χρη δε τά γ' εἰς θεοὺς
μηθεν ἀσεπτεῖν. μεγάλοι δε λόγοι
ἀποτίσαντες

γήρα το φρονείν εδίδαξαν.

Die Ueberfepung beißt:

Sludfelig zu fein, thut Weisheit noth vor Allem zuerft; und des Göttlichen Schen foll Reiner verschmahn: denn gewaltige Wort' hochmuthigen Sinns, mit gewaltigem Schlag schwer buffend zulet,

fie lehren im Alter bie Beisheit.

Man sieht, das und im zweiten Berse, so wie das Strichpunkt seigen es außer Zweisel, daß Boedh zwei logische Sauptgedanken in den Worten sindet: Man muß vernünftig sein und man muß gottesfürchtig sein. Diesen folgt dann ein logisch untergeordneter Causalsay: denn hochmuth muß bußen. Zieht man dabei die Ansicht in Betracht, welche dieser Gelehrte über den Grundgedanken des Stückes mit Scharssinn entwickelt hat, nach welcher "Hochmuth und gewaltige Worte wie gewaltige Schläge an bei den Theilen sichtbar geworden," während er die Borte χρη δε τά γ' ες Θεους μηδεν άσεπτεῦν ausdrücklich auf Kreon bezieht, so muß man vermuthen, daß im Sinne



Dies fcheint aber der oben angedeuteten Grundit derfprechen.

Nun nehme man einmal die Stelle, vorläufig von aller eventuellen Interpunktion in ihrem allei Berstande, indem man de mit aber, nicht mit i sett und dem ye den ihm rechtmäßig gebühren druck nicht vorenthält, so ergiebt sich Volgeni weitem obenan zum Glück steht die Bernunft, aber surcht dars (freilich) nicht sehlen; denn harl treffen zur Buße den Hochmuth und lehren im (wahre) Bernunft.

Das ware augenscheinlich Ein Gedanke n Causalsak, ber nach ὁπάρχει ein Romma, nad ein Strichpunkt erheischte, und den wir kurz u folgendermaßen wiedergeben könnten: Bernunft, n surcht gepaart, ist das höchste Gut auf Erden aber wird sie zum hochmuth und verfällt dem Strafgericht.

In fprachlicher hinnicht, wie rudfichtlich bes baren Sinnes und nächften Bufammenhanges

۲.

ľ

in Rath und That ein vernünftiger, staatsweifer Regent, aber, weil er leiber die ewigen, höhern Gesetze der Götter zu wenig achtete, so überhob er sich, und mußte drum, was er als Jüngling versaumt, in der Schule des Unstads bei granen Jahren lernen: die wahre, mit Gottessucht gepaarte Weisheit.

Aber auf diese Weise fiele ja die Beziehung auf Anigone ganz weg?! Der Chor fagte nicht, daß auch an
ihr "hochmuth und gewaltige Schläge sichtbar geworden"? Bie, wenn der Chor dies gar nicht fagen könnte, aus dem
einsachen Grunde nicht, weil er eine Unwahrheit aussprechen warde? Wo finden sich im Stüde der hochmuth und der vermeffene Trop der Antigone? Wo finden sich die Schläge?

Diese und ahnliche, gang natürlich fich etgebende Fragen weisen auf eine völlig verschiedene Auffaffung des Trundgedantens unfers Studes hin, welche ihre Spipe in bem Ausspruche von Jakob erhalten hat: "Man konnte die Berson der Antigone wegnehmen und es bliebe eine Tragodie Areon übrig."

Diefer Auffassung ift eben die oben angedeutete, welche in Boedh ihren gewichtigften Bertreter gefunden hat, entgegengetreten, ohne daß sie bei vielfacher Anerkennung boch zur Beit als unbestritten gelten könnte. Diefelben Gegensche werden vielmehr bis zur Stunde, unter mannigfaltigen Bariationen und Modificationen, mit Eiser vertreten; der besondere Fleiß, dessen sich die Bearbeitung unsers Studes überhaupt zu erfreuen gehabt, hat sich auch auf diesem anziehenden, aber schwierigen Gebiete bethätigt, und neben manchen schwächern Bersuchen auch vortreffliche Arsbeiten zu Tage gefördert.

Boedh fagt mit vollstem Recht: "Das wahre drama-

tische Kunstwert, das Wert eines durch die höchste Besonnenheit ausgezeichneten Dichters wird Eine Idee in Einer Handlung abspriegeln." Das Berhältniß der beiden bezüglichen Aufgaben ist durch den letztern Ausdruck trefslich bezeichnet. Ift es einmal gelungen, die handlung als solche, wie sie dem Geiste des Künstlers vorschwebte, aufzusaffen und darzustellen, so haben wir einen untrüglichen Spiegel gewonnen, in den wir nur einen unbefangnen, geübten Blick zu wersen brauchen, um den Grundgedanken zu erfassen. Das scheint also die hauptaufgabe zu sein, darin die hauptschwierigkeit zu liegen, welche eine Uebereinstimmung der Ansichten seither noch nicht hat zu Stande sommen lassen. Und dies wird denn auch durch die Ersahrung auf das Schlagenoste bestätigt.

Wenn man die ganze betreffende Litteratur durchmustert, so wird man sich überzeugen, daß alle Berschiedenheiten in der Darstellung des Grundgedankens sich auf ebensoviele Abweichungen in der Auffassung und Erzählung der Handlung zurücksühren lassen. Die Ursache der letztern ift aber leicht erklärlich. Die Handlung besteht aus einzelnen Theilen, welche alle aus den einzelnen betreffenden Stellen des Stückes geschöpft werden mussen, so daß von dem Berständniß jeder einzelnen Stelle die Beschaffenheit eines jeden Theiles der Handlung, respektive der einzelnen Züge der Charaktere abhängt.

Daraus folgt alfo, daß man fich über die Idee unmöglich verftändigen kann, bevor man fich über die Aechtheit und Untrüglichkeit des Spiegels, worin man dieselbe erbliden soll, verftändigt hat. Dieses unentbehrliche Mittel aber herzustellen, ift einleuchtendermaßen bei einem Kunstwerte bes Alterthums eine ganz andre, weit schwerere Aufgabe, als bei einem neuern, beffen thatsachliche Existenz in allen einzelnen Theilen wenigstens außer Zweisel steht, und ihre Lösung kann erst dann unternommen werden, wenn Kritik und Exegese so weit zum Abschluß gekommen sind, daß die Nechtheit des Spiegels in den wesentlichen Punkten keiner weitern Ansechtung unterliegt.

Um auf unfern Fall zurückzukommen, wie nun, wenn vorstehende neueste Kritik und Exegese, vorausgesetzt, daß sich ihre Ergebnisse der Anerkennung der Sachkundigen erfreuten, in den wesentlichen Punkten einen andern Spiegel lieserten? d. h. wenn diesenigen Stellen, welchen man vorzugsweise die Jüge "des hochmuths, der Bermessenheit und des Trotes" der Antigone entnahm, auf einmal, ganz anders verstanden oder hergestellt, ganz andre Jüge darböten? Wenn wir in Antigone's hoher Seele zwar einen eblen Stolz erblickten, aber gepaart mit der schönsten Blüthe ächter Beiblichkeit, mit einem gottergebnen, des himmels Satungen und Kügungen gegenüber bescheidnen, demüthisgen Sinn, und einem herzen voll Milde, Versöhnlichkeit und Liebe?

Diese Fragen, welche leicht noch vermehrt werden könnten, enthalten Andeutungen, deren Berührung an dieser Stelle der augenfällige Zusammenhang mit der nächsten Aufgabe dieser Blätter veranlaßte, deren Aussuhrung und Begründung aber einer spätern Gelegenheit vorbehalten bleiben müffen. Diesenigen Stellen im Commentare, welche dabei hauptsächlich zur Sprache kommen sollen, werden dem ausmerksamen Leser nicht entgehen; überall sind namentlich die betreffenden Charafterzüge der Antigone, welche auf völlig neuen Auffassungen, respektive herstellungen beruhen, mit bedeutsamem Rachdrucke hervorgehoben. Für jest mögen

### tifche Runftwert, das Wert eines durch die fie nenbeit ausgezeichneten Dichters wird Gine 3ber Sandlung abfpiegeln." Das Berhaltnif beguglichen Aufgaben ift burch ben lettern Auso bezeichnet. 3ft es einmal gelungen, Die folde, wie fie bem Beifte bes Runftlere vor aufaffen und barguftellen, fo baben mir ein Spiegel gewonnen, in den wir nur einen unber Blid ju werfen brauchen, um ben Grun faffen. Das icheint alfo die Sauptaufall Die Bauptichwierigfeit ju liegen, melde mung ber Unfichten feitber noch nicht I men laffen. Und dies mird benn auch auf bas Schlagenbfte beftatigt. Wenn man die gange betreffenbe fo wird man fich überzeugen, baff der Darftellung bes Grundgeban Abmeichungen in ber Auffaffung lung gurudführen laffen. Die II leicht erflärlich. Die Sandlung len, welche alle aus ben einzel Studes gefcopft werben muff fandniß jeder eingelneines jeden Theiles ber San Buge ber Charaftere abbana Daraus folgt alfo. 0 möglich verftandigen fant beit und Untri bliden berrie

hier bemung zeigt,
blung füglich
ack, von einem
achtig Philoftet
ber genannten
aguführen:

. Neoptolemus est iae persona ceteraillius et indoles et itur. Ab initio usque tem excutimus, oculi ue convertuntur. Phiet, non est nisi cardo, ertitur. Eundem locum m, ut alia omittam. Heroutem tragoediae in eodem dubie quaerenda est. Cerre animi candidi, generosi. cia abhorrentis contra versuti quascunque illecebras animo latur eas incorrupta indoles, et oris capiatur, omnia tamen imcecta regione deflectat, struuntur. as igitur, eximia virtus ac Deoili animo vincunt Diique gaudent nus eorum appareat ad difficultates e sunt, dissipandas. Philoctetae auime cum his cohaerere atque optime congruere apparet, immo etiam neit nobis persuadeamus, satis gravem

esse causam, satis dignam personam, propter quam tanto cum studio et ardore agatur atque laboretur tantumque certamen committatur. Quo magis enim curae nobis est illius fortuna, quo magis ingenium ejus mentem et animum nostrum ad se convertit, eo attentiores evadimus, quomodo tandem nobilis adolescens e negotio tam difficili ac trepido sese expediat. Ita, ut obiter hoc tangam, Dejanira in Trachiniis respectu Herculis summam demum gravitatem nanciscitur etc.

Antequam actu secundo incipiente Philoctetes in scenam prodit, non possumus non cogitare spectatores valde suspensos esse et commotos. Quorsum vero spectant eorum et cogitationes et animi motiones? Prae ceteris opinor ad Neoptolemum. Quo tempore ille exspectatur, animos suos colligunt ad eaque mente respiciunt, quae modo oculis sunt obversata. Toto animo spectaculum gravissimum, ut ita dicam, haurientes Achillis filium, juvenem innocentem, veri virtutisque amantissimum, sed usu rerum minime subactum calliditate multiplicis et versuti Ulyssis circumventum animo reluctante ad facinus se parare viderunt. quod abhorrens penitus a natura sua illum perfecturum esse credere haud possunt. Itaque quid inde fiat, quomodo servaturus sit reverentiam et amorem, quibus ipsi sunt erga juvenem fortissimum affecti — haec sine dubio prae aliis sunt. quae mentes et corda omnium tangunt, movent, agitant, summamque futuri praecipiendi cupiditatem in omnibus excitant. Enimyero si Philoctetam quoque desiderant, id eo potissimum fieri manifestum est, quod partes ejus arctissime cum gravioribus illis cohacrent. Nam si hoc loco paululum consistentes est. Fortunam quidem ejus paucis exponi, doum describi, mandari deinde quid faciendum Neoo consentaneum esset, cur vero tamdiu in ejus Ilysse colloquio versaretur poeta, quod maxima te ad illum minus pertinet? cur, quaeso, tanto tudio ac si dicere licet, singulari amore Neoptoimaginem nobis adumbrat? Qua de causa ad ab illo animum nostrum tam diu tamque diliconvertit? Sane in desperatas difficultates irruitc.

is jam, quaeso, infitias ibit, usque ad hunc locum blemum prae ceteris omnibus animique ejus affen fuisse, quae animum nostrum agitaverunt? tetes per se multum quidem nos occupavit, pemisericordia affecit ac vehementissime cupere, ut ne grandis ejus generosaque anima dolo car, verum in his omnibus summum momentum tesse jam unicuique persuasum esse confido. Quod te omnium nos angit, vexat, torquet, est Neopto-

Insuperabiles certe re accuratius perpensa difficultates exsistere nemo non videt. Jam illud offendit, quod quamvis admiremur eum, nimiae tamen ejus atrocitati, quae contra Deorum jussa renititur, fere dicam savitiae a Diis ipsis quodammodo faveri cernimus. Quod nostra ratione si inferiorem locum heros obtinet, animos nostros levius praestringit, ita ut, quod significavi, indulgentiae Deorum ex miseratione exortae facile locus praebeatur. Sed hoc levius est, gravissimum autem illud, quod Neoptolemi partes, quas tanta cum diligentia poeta exornavit, cum summa tragóediae sic non fere cehaerent. Peculiarem certe media in tragoedia alteram tragoediam haberemus, splendidam dico Neoptolemi et imaginem et actionem, cujus perpauca ad Philoctetam pertinere luce jam clarius esse confido etc.

## Stndien

zu

# soubofles.

Ron

Professor Samacher.

Dritter Band.

Crachinierinnen.

ciechisch und beutsch mit fritisch - exegetischen Anmerkungen.



Regensburg.

Вет lag поп 66. Это Герф Жиан<sub>і</sub>. 1856.



•

.

.

# Ueberfezung.

tische Aunstwert, das Wert eines durch die höchste Besonnenheit ausgezeichneten Dichters wird Eine Idee in Einer Pandlung abspiegeln." Das Berhältniß der beiden bezüglichen Ausgaben ist durch den lettern Ausdruck trefslich bezeichnet. Ift es einmal gelungen, die Handlung als solche, wie sie dem Geiste des Künftlers vorschwebte, aufzufassen und darzustellen, so haben wir einen untrüglichen Spiegel gewonnen, in den wir nur einen unbesangnen, geübten Blick zu wersen brauchen, um den Grundgedanken zu erfassen. Das scheint also die Hauptausgabe zu sein, darin die Hauptschwierigkeit zu liegen, welche eine Uebereinstimmung der Ansichten seither noch nicht hat zu Stande kommen lassen. Und dies wird denn auch durch die Ersahrung auf das Schlagendste bestätigt.

Wenn man die ganze betreffende Litteratur durchmustert, so wird man sich überzeugen, daß alle Berschiedenheiten in der Darstellung des Grundgedankens sich auf ebensoviele Abweichungen in der Auffassung und Erzählung der Sandlung zurückühren lassen. Die Ursache der letztern ist aber leicht erklärlich. Die Handlung besteht aus einzelnen Theilen, welche alle aus den einzelnen betreffenden Stellen des Stüdes geschöpft werden mussen, so daß von dem Berständniß jeder einzelnen Stelle die Beschaffenheit eines jeden Theiles der Handlung, respektive der einzelnen Büge der Charaktere abhängt.

Daraus folgt alfo, daß man fich uber die Ibee unmöglich verftandigen tann, bevor man fich uber die Aechtheit und Untruglichkeit des Spiegels, worin man diefelbe erbliden foll, verftandigt hat. Diefes unentbehrliche Mittel aber herzustellen, ift einleuchtendermaßen bei einem Runftwerte bes Alterthums eine gang andre, weit schwerere Aufgabe, als bei einem neuern, deffen thatsächliche Existenz in allen einzelnen Theilen wenigstens außer Zweifel steht, und ihre Lösung kann erft dann unternommen werden, wenn Kritif und Exegese so weit zum Abschluß gekommen sind, daß die Aechtheit des Spiegels in den wesentlichen Punkten keiner weitern Ansechtung unterliegt.

Um auf unfern Fall zurückzusommen, wie nun, wenn vorstehende neueste Kritit und Exegese, vorausgesetzt, daß sich ihre Ergebnisse der Anerkennung der Sachkundigen erfreuten, in den wesentlichen Punkten einen andern Spiegel lieserten? d. h. wenn diesenigen Stellen, welchen man vorzugsweise die Jüge "des hochmuths, der Bermessenheit und des Trotes" der Antigone entnahm, auf einmal, ganz anders verstanden oder hergestellt, ganz andre Jüge darböten? Wenn wir in Antigone's hoher Seele zwar einen edlen Stolz erblicken, aber gepaart mit der schönsten Blüthe ächter Weiblichkeit, mit einem gottergebnen, des himmels Satungen und Fügungen gegenüber bescheidnen, demüthigen Sinn, und einem Herzen voll Wilde, Berschnlichkeit und Liebe?

Diese Fragen, welche leicht noch vermehrt werden könnten, enthalten Andeutungen, deren Berührung an dieser Stelle der augenfällige Zusammenhang mit der nächsten Aufgabe dieser Blätter veranlaßte, deren Aussuhrung und Begründung aber einer spätern Gelegenheit vorbehalten bleiben müffen. Diesenigen Stellen im Commentare, welche dabei hauptsächlich zur Sprache kommen sollen, werden dem ausmerksamen Leser nicht entgeben; überall sind namentlich die betreffenden Charafterzüge der Antigone, welche auf völlig neuen Auffassungen, respektive Herstellungen beruhen, mit bedeutsamem Rachdrucke hervorgehoben. Für jest mögen

noch einige Binte gestattet sein, auf welche als eventuelle Grundlage die eingehenden Erörterungen fich werden bestiehen können.

Der dem oben angeführten Ausspruche von Jakob zu Grunde liegende Gedanke 1), daß die eigentliche dramatische Sandlung ganz unabhängig von Antigone ihren Bestand hatte, gewinnt außerordentlich an Interesse, wenn wir zugleich einige andre Stude in seinem Lichte betrachten.

Areon fteht, von Leidenschaft verblendet, unmittelbar vor dem Gipfel seines vermeintlichen Gluds; da bricht es ploglich erschütternd zusammen. — Und Antigone's hohe Geftalt? Sie hat ihr Ziel erreicht. Das Drama tonnte Areon heißen; aber nicht auch Antigone?!

Dejanira fieht, von Leidenschaft verblendet, unmittelbar vor dem Gipfel ihres vermeintlichen Glück; da bricht es erschütternd zusammen. — Und des herakles hohe Gestalt? Er hat sein Ziel erreicht. Das Drama könnte Dejanira heißen, aber nicht auch herakles?!

Klytamneftra mit ihrem Buhlen fteht, von Leidenschaft verblendet, unmittelbar vor dem Gipfel ihres vermeintlichen Gluds; da bricht es erschütternd zusammen. — Und Elestra's hohe Gestalt? Sie hat ihr Ziel erreicht. Das Drama tonnte Klytamnestra beißen, aber nicht auch Elestra?!

Ueber den Philottet aber, welcher bet fonftigen bochft

<sup>1)</sup> Es ist derselbe, welchen der Berfasser schon im Jahre 1831 ausgesprochen und zu begründen gesucht hat in Bezug auf die Trachinierinnen, so wie im Jahre 1842 in Bezug auf den Philostet. S. de Sophoelis Trachiniis. Berol. und die Programmschrift de Sophoelis Philocteta. Erstgenannte Schrift ist zur Zeit unter Andern von Jakob mit Anerstennung erwähnt worden.

auffallenden Sigenthumlichteiten rudfichtlich des hier besprochenen Bunktes eine frappante Uebereinstimmung zeigt, so daß man die eigentliche bramatische Sandlung füglich Reoptolem benennen könnte, während das Stud, von einem andern Gesichtspunkte aus betrachtet, sehr richtig Philoktet genannt wird, moge es gestattet sein, aus der genannten Abhandlung schließlich folgende Stellen anzusühren:

Ut animi sententiam verbo prodam, Neoptolemus est meo judicio princeps hujus tragoediae persona ceteraque omnia eam vim habent, ut illius et indoles et actio quam luculentissime exhibeantur. Ab initio usque ad finem, si diligentius poetae artem excutimus, oculi animique nostri in illum praecipue convertuntur. Philoctetes autem, si ita dicere licet, non est nisi cardo, quo Neoptolemi vis tragica vertitur. Eundem locum obtinet in hac tragoedia, quem, ut alia omittam, Hercules in Trachiniis. Idea autem tragoediae in eodem potissimum Neoptolemo haud dubie quaerenda est. Cernitur ea in gravi luctatione animi candidi, generosi, fortissimi, ab omni fallacia abhorrentis contra versuti fraudatoris astutiam, qui quascunque illecebras animo juvenili proponat, aspernatur eas incorrupta indoles, et licet aliquantulum temporis capiatur, omnia tamen impedimenta, quae, ut a recta regione deflectat, struuntur, fortiter superat. Virtus igitur, eximia virtus ac Deorum pietas in juvenili animo vincunt Diique gaudent hac victoria, cum unus eorum appareat ad difficultates eas, quae inde natae sunt, dissipandas. Philoctetae autem partes arctissime cum his cohaerere atque optime. cum hac ratione congruere apparet, immo etiam necessariae sunt, ut nobis persuadeamus, satis gravem

15

esse causam. satis dignam personam, propter quam tanto cum studio et ardore agatur atque laboretur tantumque certamen committatur. Quo magis enim curae nobis est illius fortuna, quo magis ingenium ejus mentem et animum nostrum ad se convertit, eo attentiores evadimus, quomodo tandem nobilis adolescens e negotio tam difficili ac trepido sese expediat. Ita. ut obiter hoc tangam, Dejanira in Trachiniis respectu Herculis summam demum gravitatem nanciscitur etc.

Antequam actu secundo incipiente Philoctetes in scenam prodit, non possumus non cogitare spectatores valde suspensos esse et commotos. Quorsum vero spectant eorum et cogitationes et animi motiones? Prae ceteris opinor ad Neoptolemum. Quo tempore ille exspectatur, animos suos colligunt ad eaque mente respiciunt. quae modo oculis sunt obversata. Toto animo spectaculum gravissimum, ut ita dicam. haurientes Achillis filium, juvenem innocentem, veri virtutisque amantissimum, sed usu rerum minime subactum calliditate multiplicis et versuti Ulyssis circumventum animo reluctante ad facinus se parare viderunt. quod abhorrens penitus a natura sua illum perfecturum esse credere haud possunt. Itaque quid inde fiat, quomodo servaturus sit reverentiam et amorem, quibus ipsi sunt erga juvenem fortissimum affecti — haec sine dubio prae aliis sunt. quae mentes et corda omnium tangunt, movent, agitant, summamque futuri praecipiendi cupiditatem in omnibus excitant. Enimyero si Philoctetam quoque desiderant, id eo potissimum fieri manifestum est, quod partes ejus arctissime cum gravioribus illis Nam si hoc loco paululum consistentes quaerimus, quo haec omnia, quae huc usque consideravimus, spectent, si in Philoctetae persona caput tragoediae inesse censemus, magnae hercle, ut supra memoravi. difficultates exsistunt. Maximam certe partem superflua essent totamque fabulae compositionem eo nomine reprehendi oporteret. Luce, opinor, id clarius est. Fortunam quidem ejus paucis exponi. domicilium describi, mandari deinde quid faciendum Neoptolemo consentaneum esset, cur vero tamdiu in ejus cum Ulysse colloquio versaretur poeta, quod maxima ex parte ad illum minus pertinet? cur. quaeso, tanto cum studio ac si dicere licet, singulari amore Neoptolemi imaginem nobis adumbrat? Qua de causa ad hunc ab illo animum nostrum tam diu tamque diligenter convertit? Sane in desperatas difficultates irruimus etc.

Quis jam, quaeso, infitias ibit, usque ad hunc locum Neoptolemum prae ceteris omnibus animique ejus affectionem fuisse, quae animum nostrum agitaverunt? Philoctetes per se multum quidem nos occupavit, penitus misericordia affecit ac vehementissime cupere coegit, ut ne grandis ejus generosaque anima dolo caperetur, verum in his omnibus summum momentum non inesse jam unicuique persuasum esse confido. Quod maxime omnium nos angit, vexat, torquet, est Neoptolemi fortuna, omnibus illis non nisi augetur haec cura nostra, suspensior fit magis magisque exspectatio, quomodo tandem structa fallacia ita finiatur, ut nobilis juvenis in hac rerum desperata perturbatione et animi sui innocentiam et nostram de se opinionem tueatur.

Quid, si ad Philoctetam primariae partes deferuntur?

Insuperabiles certe re accuratius perpensa difficultates exsistere nemo non videt. Jam illud offendit, quod quamvis admiremur eum; nimiae tamen ejus atrocitati, quae contra Deorum jussa renititur, fere dicam saevitiae a Diis ipsis quodammodo faveri cernimus. Quod nostra ratione si inferiorem locum heros obtinet, animos nostros levius praestringit, ita ut, quod significavi, indulgentiae Deorum ex miseratione exortae facile locus praebeatur. Sed hoc levius est, gravissimum autem illud, quod Neoptolemi partes, quas tanta cum diligentia poeta exornavit, cum summa tragóediae sic non fere cehaerent. Peculiarem certe media in tragoedia alteram tragoediam haberemus, splendidam dico Neoptolemi et imaginem et actionem, cujus perpauca ad Philoctetam pertinere luce jam clarius esse confido etc.

Drad wen G. fr. Meyer in Beiffenburg.

### Studien

zu

# Toubofles.

Ron

Professor Samacher.

Dritter Band. Crachinierinnen.

Griechisch und beutsch mit fritisch - egegetischen Aumertungen.



Regensburg.

Berlag non 66. Doleph Mang. 1856.



.

<del>\*\*</del>

•

•

## Ueberse gung.

### TPAXINIA:I.

### AHIANEIPA.

Λόγος μέν έστ' άρχαιος άνθρώπων φανείς, ώς ούκ αν αιων' εκμάθοις βροτων, πριν αν θάνοι τις, οὔτ' εὶ χρηστὸς οὔτ' εἴ τω κακός: έγω δέ τὸν έμὸν, καὶ πρὶν εἰς "Αιδου μολείν, 5 έξοιδ' έχουσα δυςτυχή τε καὶ βαρύν. ήτις πατρός μέν έν δόμοισιν Οίνέως ναίουσ' ενὶ Πλευρώνι νυμφείων όχνον άλγιστον έσχον, εί τις Αιτωλίς γυνή. μνηστήρ γὰρ ἦν μοι ποταμὸς, Αχελῷον λέγω, δς μ' έν τρισίν μορφαίσιν έξήτει πατρός 10 φοιτῶν ἐναργής ταῦρος, ἄλλοτ' αἰόλος δράχων ελιχτός, άλλοτ' άνδρείω χύτει βούπρωρος εκ δε δασκίου γενειάδος κρουνοί διερβαίνοντο κρηναίου ποτοῦ. 15 τοιόνδ' έγω μνηστήρα προςδεδεγμένη δύστηνος αλεί κατθανείν έπευχόμην. πρίν τῆςδε χοίτης έμπελασθηναί ποτε. χρόνφ δ' εν ύστερφ μεν, άσμενη δε μοι, ό χλεινός ήλθε Ζηνός Άλχμήνης τε παίς.

### Trachinierinnen.

### Dejanira.

Bohl gibt es einen Spruch aus alter Zeit: Du weißt von feinem Menschen vor bem Tobe, Db gludlich, ob ungludlich er gelebt; 3ch aber weiß, daß ich ein Leben führe, Boll Unglud und Beschwerbe, schon bevor In's Schattenreich ich manbre. Noch zu Pleuron In Deneus', meines Baters, Balaft wohnenb Erduldet' ich mehr Angft und Noth, als irgend Ein Beib Actoliens bei ber Brautbewerbung. Achelous, ein Fluggott, war mein Freier, Der mich in drei Bermandlungen begehrte Beim Bater, bald in voller Stiergestalt, Als buntgeflecter Drache bald fich minbend, Bald aber auch flierhauptig, fonft ein Beld; Quellmafferfprudel aber riefelten Bom zottigen Rinn berab. Go mar der Freier, Def ich Unfel'ge harrte, ftets den Tod Dir eher wünschend, als ju naben ie Solch' einem Batten. Spaterbin erfchien, Doch mir ermunicht, des Beus und der Altmene Glorreicher Sohn, der in den Wettfampf fich

20 δς εἰς ἀγῶνα τῷδε συμπεσὰν μάχης ἐκλύεταί με. καὶ τρόπον μὲν ἂν πόνων οὐκ ἂν διείποιμ'· οὐ γὰρ οἰδ'· ἀλλ' δςτις ἡν ϑακῷν ἀταρβὴς τῆς ϑέας, δ' δ' ἂν λέγοι. ἐγὰ γὰρ ἥμην ἐκπεπληγμένη φόβῳ,

25 μή μοι τὸ κάλλος ἄλγος ἐξεύροι ποτέ. τέλος δ' ἔθηκε Ζεὺς ἀγώνιος καλῶς, εἰ δὴ καλῶς. λέχος γὰο Ἡρακλεῖ κριτὸν ξυστᾶσ' ἀεί τιν' ἐκ φόβου φόβον τρέφω, κείνου προκηραίνουσα. νὺξ γὰρ εἰςάγει

30 καὶ νὺξ ἀπωθεῖ διαδεδεγμένη πόνον.
κἀφύσαμεν δὴ παῖδας, οὺς κεῖνός ποτε,
γήτης ὅπως ἄρουραν ἔκτοπον λαβὼν,
σπείρων μόνον προςεῖδε κάξαμῶν ἄπαξ.
τοιοῦτος αιὼν εἰς δόμους τε κἀκ δόμων

35 ἀεὶ τὸν ἄνδο, ἔπεμπε λατρεύοντά τω.
νῦν δ' ἡνίκ' ἄθλων τῶνδ' ὑπερτελὴς ἔφυ,
ἐνταῦθα δὴ μάλιστα ταρβήσασ' ἔχω.
ἐξ οὖ γὰρ ἔκτα κεῖνος Ἰφίτου βίαν,
ἡμεῖς μὲν ἐν Τραχῖνι τῆδ' ἀνάστατοι

10 ξένφ παρ' ἀνδρὶ ναίομεν κεῖνος δ' δπου βέβηκεν, οὐδεὶς οἶδε. πλὴν ἐμοὶ πικρὰς ἀδῖνας αὐτοῦ προςβαλὼν ἀποίχεται · σχεδὸν δ' ἐπίσταμαί τι πῆμ' ἔχοντά νιν. χρόνον γὰρ οὐχὶ βαιὸν, ἀλλ' ἤδη δέκα

15 μῆνας πρὸς ἄλλοις πέντ' ἀχήρυχτος μένει.
χάστιν τι δεινὸν πῆμα· τοιαύτην ἐμοὶ
δελτον λιπών ἔστειχε, τὴν ἐγὼ ϑαμὰ
ϑεοῖς ἀρῶμαι πημονῆς ἄτερ λαβεῖν.

Dit jenem fturgend, mich erlöste. Doch Die Art bes Rampfes tonnt' ich nicht ergablen. 3d weiß fie nicht; nur wer ba fonder Angft Das Schausviel fab, ber fonnt' es mohl berichten. Denn ich faß bort von Schreden außer mir, Daß nicht die Schonheit Schmerzen mir erzeugte. Doch hat am Enbe Beus, bes Rampfes Bort, . Es gut gefügt, ift's wirklich alfo gut. Denn feit ich mit Beratles bin verbunden, Als auserkorne Gattin, beg' ich eine Angft um bie andre, ftets für ihn beforgt. Denn führt die Racht ihn beim, fo jagt die Racht Ihn wieder fort im Wechsel fteter Leiden. Auch Rinder zeugten wir, doch hat er fie Raum je gefehn; fo wie ein Landmann, ber Da braugen eine Flur befitt und fie Bur Saat - und Erntezeit nur einmal fieht. Ein folches Leben trieb ben Gatten ftets In irgend einem Dienfte in bas Baus Und aus dem Saufe. Doch nachdem er nun Erledigt worden diefer Abenteuer, Da hab' ich erft die größte Ungft erlebt. Denn feit er fchlug ben ftarten 3phitus, Sind flüchtig wir und wohnen hier in Trachis Bei einem Gaftfreund. Niemand aber weiß, Wohin er ging. Rur mich bat fein Berfcwinden In Schmerzen tief um ihn verfentt. 3ch ahne, Dag irgend ibn ein Diggeschick betroffen. Richt turge Beit, gehn Monde weilt er ja Bu andern funfen ohne Meldung icon. Es ift gewiß ein fcmeres Diggefchid; Er ließ mir icheidend folch ein Taflein bier, Um das ich häufig ju ben Göttern bete, Dag ich es nicht zu meinem Leid erhalten.

### ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ.

δέσποινα Δηάνειρα, πολλὰ μέν σ' ἐγὼ

50 κατείδον ἤδη πανδάκρυτ' οδύρματα

τὴν Ἡράκλειον ἔξοδον γοωμένην·

νῦν δ', εὶ δίκαιον τοὺς ἐλευθέρους φρενοῦν
γνώμαισι δούλαις κάμὲ χρὴ φράσαι τὸ σόν·
πῶς παισὶ μὲν τοσοῖςδε πληθύεις, ἀτὰρ

55 ἀνδρὸς κατὰ ξήτησιν οὐ πέμπεις τινὰ,
μάλιστα δ' δύπερ εἰκὸς Ὑλλον, εὶ πατρὸς
νέμοι τίν' ὤραν οὖ, καλῶς πράσσειν δοκεῖν; ¹)
ἐγγὺς δ' δδ' αὐτὸς ἀρτίπους θρώσκει δόμους,
ὥςτ', εἰ τὶ σοι πρὸς καιρὸν ἐννέπειν δοκῶ,

60 πάρεστι χρῆσθαι τάνδρὶ τοῖς τ' ἐμοῖς λόγοις.

#### ⊿HIANEIPA.

ὦ τέχνον, ὧ παῖ, κάξ άγεννήτων ἄρα μῦθοι χαλῶς πίπτουσιν. ἥδε γὰρ γυνὴ δούλη μὲν, εἴρηχεν δ' ἐλεύθερον λόγον.

#### $YAAO\Sigma$ .

ποΐον; δίδαξον, μῆτες, εὶ διδακτά μοι.

#### △HIANEIPA.

65 σὲ πατρὸς οὕτω δαρὸν ἐξενωμένου τὸ μὴ πυθέσθαι ποῦ "στιν, αἰσχύνην φέρειν

#### $YAA0\Sigma$ .

άλλ' οίδα, μύθοις γ' εί τι πιστεύειν χρεών.

<sup>1)</sup> S. Nro. I, 1.

### Tradinierinnen.

75

### Dienerin.

D herrin Dejanira, bittre Thränen
Sah ich dich jammernd lange schon vergießen
Um des herakles Reise. Run wohlan,
Wenn anders eines Dieners Einsicht darf
Den herrn belehren und von beinen Sorgen
Mir ziemt zu reden, wie doch magst du nur,
So reich an Kindern, keines senden, um
Den Gatten aufzusuchen? und vor allen
hyllus, der doch, so dächt' ich, glauben muß,
Er thäte wohl daran, für seinen Bater
Etwas zu sorgen? aber sieh, er eilt
Leichtsüsig eben selbst dem hause zu.
So magst du ihn und gleicher Zeit mein Wort,
Wenn dir es angemessen scheint, benutzen.

## Dejanira.

Mein Kind, mein Sohn, ein gutes Wort entfährt Auch wohl dem Mund der Niedern; diese Frau, Nur eine Skavin, sprach ein freies Wort.

## Hyllus.

Und welches, Mutter, wenn ich's horen barf?

## Dejanira.

Richt nachzuforichen, wo der Bater braußen So lange weile, follteft du bich fcamen.

## Spllus.

Ich weiß es, darf man dem Gerüchte traun.

#### AHIANEIPA.

καὶ ποῦ κλύεις νιν, τέκνον, ίδοῦσθαι χθονός;

### ΥΛΛΟΣ.

τὸν μὲν παρελθόντ' ἄροτον ἐν μήκει χρόνου 70 Δυδῆ γυναικὶ φασί νιν λάτριν πονείν.

#### ⊿HIANEIPA.

πᾶν τοίνυν, εὶ καὶ τοῦτ' ἔτλη, κλύοι τις ἄν.

### ΥΛΛΟΣ.

άλλ' εξαφείται τοῦδε γ', ώς εγώ κλύω.

### ⊿HIANEIPA.

ποῦ δῆτα νῦν ζῶν ἢ θανών γ' ἀγγελλεται;

### $Y \Lambda \Lambda O \Sigma$ .

Εὐβοῖδα χώραν φασὶν, Εὐρύτου πόλιν, 75 ἐπιστρατεύειν αὐτὸν ἢ μέλλειν ἔτι.

#### ⊿HIANEIPA.

ἀρ' ολοθα δῆτ', ὧ τέχνον, ὡς ἔλειπέ μοι μαντεῖα πιστὰ τῆςδε τῆς χώρας πέρι;

#### $YAAO\Sigma$ .

τὰ ποῖα, μῆτερ; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ.

#### ⊿HIANEIPA.

ώς ή τελευτήν τοῦ βίου μελλει τελείν

Dejanira.

Bo auf der Belt foll er benn haufen, Rind?

Spllus.

Im vor'gen Jahr hat er, so heißt es, lange Frohndienste einer Lyderin gethan.

Dejanira.

Bermocht' er bies-, fo fann man Alles horen.

Spilus.

Jest, bor' ich, ift er beffen überhoben.

Dejanira.

Wo ift er denn, lebendig oder todt, Nach deiner Kunde jest?

Spllus.

Er überziehe,

Sagt man, mit Rrieg die Stadt des Eurytus 3m Land Cuboa, oder thu' es bald.

Dejanira.

Weißt du, mein Kind, daß über dieses Land Er fichre Göttersprüche hinterließ?

Spllus.

Richts weiß ich, Mutter. Sage, welche find's?

. Dejanira.

Daß er fein Lebensende finden ober,

80 ἢ τοῦτον ἄρας ἀθλον εἰς τὸν ὕστερον ¹)
 τὸ λοιπὸν ἤδη βίστον εὐαίων' ἔχειν.
 ἐν οἶν ῥοπῆ τοιᾶδε κειμένφ, τέκνον,
 οὐκ εἶ ξυνέρξων, ἡνίκ' ἢ σεσώσμεθα, — ²)
 ἢ πίπτομεν σοῦ πατρὸς ἔξολωλότος —
 85 κείνου βίον σώσαντος, ἢ οἰχόμεσθ' ἄμα;

#### $YAAO\Sigma$ .

άλλ' εἰμι, μῆτερ· εἰ δὲ θεσφάτων ἐγω βάξιν κατήδη τῶνδε, κἂν πάλαι παρῆν. νῦν δ' — ὁ ξυνήθης πότμος οὐκ έᾳ πατρὸς ἡμᾶς προταρβεῖν οὐδὲ δειμαίνειν ἄγαν, — 90 νῦν δ' ὡς ξυνίημ', οὐδὲν ἐλλείψω τὸ μὴ οὐ πᾶσαν πυθέσθαι τῶνδ' ἀλήθειαν πέρι.

#### ⊿HIANEIPA.

χώρει νυν, ω παῖ. καὶ γὰρ ύστερω τό γ' ευ πράσσειν, ἐπεὶ πύθοιτο, κερδος ἐμπολῷ.

#### ΧΟΡΟΣ.

'Όν αἰόλα νὺξ ἐναριζομένα

55 τίκτει κατευνάζει τε, φλογιζόμενον
"Αλιον, "Αλιον αἰτῶ,
τοῦτο καρῦξαι τὸν 'Αλκμήνας, πόθι μοι πόθι παῖς
ναίει πότ', ὧ λαμπρῷ στεροπῷ φλεγέθων,
ἢ ποντίους αὐλῶνας ἢ

100 δισσαῖσιν ἀπείροις κλιθεὶς,
εἴπ', ὧ κρατιστεύων κατ' ὅμμα.

<sup>1)</sup> S. Rro. I, 2. — 2) S. Rro. I, 3.

Wenn diesen Strauß er noch erhoben, fürder Auf immerdar glückselig leben soll. Willst du nun in der Stunde der Entscheidung Richt helsen, Kind, damit wir Rettung sinden — Denn deines Baters Fall ist auch der unfre — In seiner Rettung, oder mit ihm sterben?

## Spllus.

Ich gehe, Mutter, längst schon war ich dort, Wenn ich von diesen Göttersprüchen wußte. Run aber — die Gewöhnung an das Loos Des Baters läßt uns nicht so sehr um ibn In Furcht und Angst gerathen — aber nun, Da ich's vernammen, will ich Nichts versaumen, Der Sache volle Wahrheit zu erforschen.

## Dejanira.

So geh', mein Kind, das Wohlergehn vernehmen Auch etwas später, immer bringt's Gewinn.

#### Cbor.

Den hinsterbend die Nacht erzeugt Und wieder bettet, Helios, Den sammenden Helios ruf' ich an, Zu kunden, wo, allwo mir weile Alfmene's Sohn. Sag' an, ob ihn Des Mecres Buchten bergen oder Das Doppelsestland, der du glühst Im Strahlenglanz, o du der Welt Ausehendes Herrscherauge! ποθουμένα γὰρ φρενὶ πυνθάνομαι τὰν ἄμφινεικῆ Δηϊάνειραν ἀεὶ, οἰά τιν ἄθλιον ὅρνιν,

εὔμναστον ἀνδρὸς δεῖμα φερουσαν όδοῦ ενθυμίοις εὐναῖς ἀναν- δρώτοισι τρύχεσθαι, κακὰν δύστανον ελπίζουσαν αἰσαν.

110 πολλά γὰρ ὥςτ' ἀχάμαντος ἢ Νότου ἢ Βορέα τις χύματ' ἐν εὐρέῖ πόντφ βάντ' ἐπιόντα τ' ἴδοι, οὕτω δὲ τὸν Καδμογενῆ ¹)

115 τρέφει τὸ δ' αὔξει βιότου πολύπονον, ὥςπερ πελαγος Κρήσιον. ἀλλά τις θεῶν αἰὲν ἀναμπλάκητον "Αιδα σφε δόμων ἐρύκει.

120 ὧν ἐπιμεμφομένα σ' άδεῖα μὲν, ἀντία δ' οἴσω.
φαμὶ γὰρ οὐκ ἀποτρύειν
ἐλπίδα τὰν ἀγαθὰν
χρῆναί σ'. ἀνάλγητα γὰρ οὐδ'
125 ὁ πάντα κραίνων βασιλεὺς

125 ό πάντα χραίνων βασιλεὺς ἐπέβαλε θνατοῖς Κρονίδας. ἀλλ' ἐπὶ πῆμα χαὶ χαρὰ πᾶσι χυχλοῦσιν, οἶον ἄ**ρ**-

<sup>1)</sup> S. Nro. I, 4.

Sehnsüchtigen Herzens, so vernehm' ich, Mag, gleich beraubter Rachtigall, Die viel umworb'ne Dejanira Rie mehr in ihrem Auge stillen Der Sehnsucht Thräne, nein, gedenkend Des fernen Gatten, härmt sie sich Angstvoll in dem verwaisten Lager, Dem schmerzenreichen, voller Ahnung Unsel'gen, bosen Schickfals.

Denn wie du auf dem weiten Meere Die Wogen, immer neue Wogen Sich wälzen siehst, so lebt und webt In Lebens Mühfal, wie in Areta's Meerschlund, der Sohn des Kadmus, aber Ein Gott hält stets ihn, wandellos, Bon Hades' Reich zurücke.

Drum tret' ich tadelnd dir entgegen Trot aller Liebe. Denn du darfft, Dent' ich, die beffre hoffnung nie hinschwinden laffen. hat ja doch Der Allbeherrscher, Fürst Kronion, Den Sterblichen kein ungetrübtes Dasein verliehn. Im Kreise wandeln Zedwedem Freud' und Leid, vergleichbar **χτου στροφάδες χέλευθοι.** 

130 μένει γὰο οὖτ' αἰόλα
. νὺξ βροτοῖσιν οὕτε Κῆρες
οὔτε πλοῦτος ἀλλ' ἄφαρ βέ-¹)
βακε, τῷ δ' ἐπέρχεται
χαίρειν τε καὶ στέρεσθαι.

135 ὰ καὶ σὲ τὰν ἄνασσαν ἐλπίσιν λέγω τάδ' αὶὲν ἴσχειν ἐπεὶ τίς ὧδε τέκνοισι Ζῆν' ἄβουλον εἰδεν;

#### ⊿HIANEIPA.

Πεπυσμένη μέν, ως ἀπειχάσαι, πάρει πάθημα τοὐμόν ως δ' έγω θυμοφθορῶ,

140 μήτ' ἐχμάθοις παθοῦσα, νῦν δ' ἄπειρος εἰ.
τὸ γὰρ νεάζον ἐν τοιοῖςδε βόσκεται.
χόρτοισιν αὐλῶν καί νιν οὐ θάλπος θεοῦ ²)
οὐδ' ὅμβρος οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν κλονεῖ,
ἀλλ' ήδοναῖς ἄμοχθον ἔξαίρει βίον

145 ἐς τοῦθ', ἔως τις ἀντὶ παρθένου γυνὴ κληθῆ λάβη τ' ἐν νυκτὶ φροντίδων μέρος, ἤτοι πρὸς ἀνδρὸς ἢ τέκνων φοβουμένη. τότ' ἄν τις εἰςίδοιτο τὴν αὐτοῦ σκοπῶν πρᾶξιν, κακοῖσιν οἰς ἐγὼ βαρύνομαι.

150 πάθη μὲν οὖν δὴ πόλλ' ἔγωγ' ἔκλαυσάμην εν δ', οἶον οὔπω πρόσθεν, αὐτίκ' ἔξερῶ. ὁδὸν γὰρ ἦμος τὴν τελευταίαν ἄναξ ὡρμᾶτ' ἀπ' οἴκων Ἡρακλῆς, τότ' ἐν δόμοις λείπει παλαιὰν δέλτον ἐγγεγραμμένην

<sup>1)</sup> S. Nro. I, 5. — 2) S. Nro. II, 1.

### Trachinierinnen.

Des Kordsterns Cirkelbanen.

Denn weder weilt auf the stets

Die Sternennacht, noch auch Schmerz,

Roch Reichthum; rasch sind sie dahin.

Dann kommt die Freude, kommt Entbehrung.

Auch du, o herrin, solltest dies

Beherzigend der Hoffnung leben.

Denn wer hat Zeus je seine Kinder

So schlecht berathen sehen?

## Dejanira.

Bermuthlich borteft bu von meinem Leib, Dag bu erfcheinft. D möchteft nimmer felbft Du fennen lernen, mas mein Berg gerreißt! Denn jest bift bu barin noch unerfahren. So reifet, hinter Mauern wohlvermahrt, Beran bie Jugend; feine Gluth des himmels, Rein Schauer, feine Sturme qualen ne; Gin harmlos Leben tummelt fie vergnügt So lange, bis die Jungfrau Gattin beißt, Und nun ihr Sorgentheil ber Racht empfangt In Aengsten um den Gatten, um die Rinder. Wenn fie bie eigne Lage bann betrachtet. Sieht fie bas Unglud, welches mich befchwert. Run hab' ich viel der Leiden fcon beweint, Doch nie ein foldes, wie ich jest berichte. Mein Berr Beratles ließ, als er gulest Aufbrach von Saus, mir im Balaft guruck Ein altes Taflein, bas befdrieben mar Dit Satungen, wobon er fruber nie, Sophoffes. III. 2

- 155 ξυνθήμαθ', αμοί πρόσθεν οὐκ ἔτλη ποτὲ πολλοὺς ἀγ**ωρίας ἐξ**ιών οὔπω φράσαι. ἀλλ' ὡς τι δ**ἀκοων** εἰρπε κοὐ θανούμενος. νῦν δ' ὡς ἔτ' οὐκ ὧν εἰπε μὲν λέχους ὅτι χρείη μ' ἐλέσθαι κτῆσιν, εἰπε δ' ἢν τέχνοις
- 160 μοῖραν πατρώας γῆς διαίρετον νέμοι χρόνον προτάξας ὡς τρίμηνον ἡνίκ ἀν
   χώρας ἀπείη κἀνιαύσιος βεβώς,
   τότ ἢ θανεῖν χρείη σφε τῷδε τῷ χρόνῳ ἢ τοῦθ ὑπεκδραμόντα τοῦ χρόνου τέλος
- 165 τὸ λοιπὸν ἤδη ζῆν ἀλυπήτφ βίφ.
  τοιαῦτ' ἔφραζε πρὸς θεῶν εἰμαρμένα
  τῶν Ἡρακλείων ἐκτελευτᾶσθαι πόνων,
  ώς τὴν παλαιὰν φηγὸν αὐδῆσαί ποτε
  Δωδῶνι δισσῶν ἐχ πελειάδων ἔφη.
- 170 καὶ τῶνδε ναμέρτεια συμβαίνει χρόνου τοῦ νῦν παρόντος, ὡς τελεσθῆναι χρεών. ὡςθ' ἡδέως εὕδουσαν ἐκπηδᾶν ἐμὲ φόβῳ, φίλαι, ταρβοῦσαν, εἴ με χρὴ μένειν πάντων ἀρίστου φωτὸς ἐστερημένην.

#### ΧΟΡΟΣ.

175 εὐφημίαν νῦν ἰσχ' ἐπεὶ καταστεφῆ στείχονθ' ὁρῶ τιν' ἄνδρα πρὸς χαρὰν λόγων.

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Δέσποινα Δηάνειρα, πρῶτος ἀγγέλων ἄχνου σε λύσω. τὸν γὰς ἀλχμήνης τόχον καὶ ζῶντ' ἐπίστω καὶ κρατοῦντα κάχ μάχης 180 ἄγοντ' ἀπαρχὰς θεοῖσι τοῖς ἐγχωρίοις.

So oft er auch auf Abenteueragog, Es über fich vermochte, mir in Pprechen. Er ging, wie Giner, ber auf Thaten finnt, Und nicht auf Tod. Doch jest hat er bestimmt, Daß ich bas Wittwengut von dem Befit Erhalten foll, und welchen Untheil jedem Der Rinder er vom Batergut vermache, Die Zeitbestimmung treffend, wenn ein Jahr Er außer Land's gewefen und drei Monde, So fei ingwischen er geftorben, ober, Benn diefes Biel er überleben follte, Dann harrten seiner kummerlose Tage. So wurde fich erfullen der Befchluß . 41 Der Gotter über bes Berafles Leiden, Bie bei der alten Eiche zu Dodona Das Taubenpaar ihm einstens prophezeit. Dies trifft in Bahrheit nun auf biefe Stunde, Und alfo muß es in Erfüllung gehn. Drum fahr' ich ploglich auf im fußen Schlummer, Ihr Lieben, angftlich, ob ich leben foll, Beraubt des allertrefflichften der Manner.

## Chor.

Jest schweige still; ich seh' dort einen Mann Im Kranze nahn zu einer frohen Kunde.

### Bote.

Ich will, o Fürstin, Dejanira, dich, Der erste Bote, von der Angst befrein. Bernimm, es lebt Alkmene's Sohn, er hat Den Sieg erkämpst, und bringt nun aus der Schlacht Die Erstlinge den Landesgöttern dar.

### AHIAN EIPA,

τίν' είπας, δ γεφαιέ, τόνδε μοι λόγον;

18

### ΑΓΓΕΛΟΣ.

τάχ' ες δόμους σοὺς τὸν πολύζηλον πόσιν ἥξειν φανέντα σὺν χράτει νιχηφόρω.

#### ⊿HIANE IPA.

καὶ τοῦ τόδ' ἀστῶν ἢ ξένων μαθών λέγεις;

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

185 'ἐν βουθερεῖ λειμῶνι πρὸς πολλοὺς θροεῖ
Λίχας ὁ κήρυξ ταῦτα. τοῦ δ' ἐγὼ κλύων ἀπῆξ', ὅπως τοι πρῶτος ἀγγείλας τάδε πρὸς σοῦ τι κερδάναιμι καὶ κτψμην χάριν.

#### AHIANEIPA.

αὐτὸς δὲ πῶς ἄπεστιν, εἴπερ εὐτυχεῖ;

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

- 190 οὐχ εὐμαρεία χρώμενος πολλῆ, γύναι.
  χύκλφ γὰρ αὐτὸν Μηλιεὺς ἄπας λεὼς
  χρίνει παραστὰς οὐδ' ἔχει βῆναι πρόσω.
  τὸ γὰρ ποθοῦν ἕχαστος ἐχμαθεῖν θέλων ¹)
  οὐχ ἄν μεθεῖτο, πρὶν χαθ' ἡδονὴν χλύειν.
- 195 οὕτως ἐχεῖνος οὐχ έχων, έχοῦσι δὲ ξύνεστιν ὄψει δ' αὐτὸν αὐτίχ' ἐμφανῆ.

<sup>1)</sup> S. Nro. II, 2.

11111

1.62

11 3

### Dejanira.

Bas fagft bu, Greis, mas melbeteft bu eben?

#### Bote.

Daß balb dein vielgefeierter Gemahl Mit Siegesmacht das haus betreten werde.

## Dejanira.

Bon welchem Burger oder welchem Fremden Saft du die Kunde, die du bringft, vernommen?

### Bote.

Der herold Lichas kundet es bem Bolle Dort auf der Rinderwiese. Raum baß ich Bon ihm es horte, lief ich weg, bei dir Als erfter Bote Dont und Lohn zu ernten.

## Dejanira.

Steht Alles gut, warum denn faumt er felbft?

### Bote.

Das macht sich eben nicht so leicht, o Herrin; Denn ihn umringt der Malier ganzes Bolk Und kommt und fragt, und er kannigar nicht weiter; Denn Jeder wünscht, wonach es ihn verlangt, Zu wissen, und nicht eher läßt er nach, Bis er gehört nach Herzenslust. So kommt's, Daß ungern er, sie gerne länger weilen; Doch wirst du bath leibhaftig ihn erblicken.

#### AHIANEIPA.

ω Ζεῦ, τὸν Οἴτης ἄτομον ὸς λειμῶν ἔχεις, ἔδωκας ἡμῖν ἀλλὰ σὺν χοόνῷ χαράν. φωνήσατ, ω γυναῖκες, αἴ τ' εἴσω στέγης 200 αῖ τ' ἐκτὸς αὐλῆς, ως ἄελπτον ὅμμ' ἐμοὶ φήμης ἀνασχὸν τῆςδε νῦν χαρπούμεθα.

#### ΧΟΡΟΣ.

Ανολολύξατε δόμοις έφεστίοις άλαλαῖς ό μελλόνυμφος, έν δέ χοινός ἀρσένων ίτω κλαγγά τὸν εὐφαρέτραν 205 Απόλλωνα προστάταν. όμοῦ δὲ παιᾶνα, παιᾶν' άνάγετ', ώ παρθένοι, βοᾶτε τὰν όμόσπορον "Αρτεμιν 'Ορτυγίαν 210 έλαφοβόλον, άμφίπυρον γείτονάς τε Νύμφας. ἀείρομ' οὐδ' ἀπώσομαι τὸν αὐλὸν, ὧ τύραννε τᾶς ἐμᾶς φρενός. 215 ίδού μ', ἀναταράσσει εὐοῖ μ' ὁ χισσὸς ἄρτι βαχχίαν ὑποστρέφων ἄμιλλαν. ιω ιω Παιάν. ίδε, ίδ', ω φίλα γύναι, τάδ' αντίπρωρα δή σοι 220 βλέπειν πάρεστ' έναργη.

## Dejanira.

D Zeus, der Deta's wallende Flur bewohnt, Du fendest Freuden, wenn auch noch so spät. So stimmet an, ihr Frauen, den Gefang, Im Balast ihr und ihr da draußen, weil In dieser Botschaft jeho wir genießen • Den Ausgang eines unverhofften Sterns.

### Chor.

3hr Knaben, auf, erhebet laut 3m Palast Jubelsestgefang!
Und Männersang ertone d'rein Bum pseilgeschmucken hort Apoll!
Jungfrauen, auf, und stimmet ein! Last schallen euer Paanlied,
Die Zwillingsgottly Axtemis
Besinget laut, Orthgia,

Die facelfrohe Jägerin, Und nachbarliche Nymphen! Schon hebt der Fuß fich, schon ertont Der Flote Spiel, o meiner Sinne Gewalt'ger Meister, Evoe, Evoe! Mich rafft der Epheustab, o schaue, Zu bacchischem Wettspiel taumelnd hin.

Hoch, Baan, hoch! Schau hin, schau hin, du theure Frau! Da liegt es sonnenhelle schon Bor deinen eignen Augen!

#### AHIANEIPA.

Όρῶ, φίλαι γυναίκες, οὐδε μ', ὅμματος φρουρὰν παρῆλθε τόνδε μὴ λεύσσειν στόλον ¹) χαίρειν δὶ τὰν κήρυκα προὐννέπω χρόνφ 225 πολλῷ φανέντα, χαρτὸν εἰ τι καὶ φέρεις.

### ΛΙΧΑΣ.

άλλ' εὖ μὲν 『γμεθ', εὖ δὲ προςφωνούμεθα, γύναι, κατ' ἔργου κτῆσιν· ἄνδρα γὰρ καλοῖς²) πράσσοντ' ἀνάγκη χρηστὰ κερδαίνειν ἔπη.

### AHIANEIPA.

ω φίλτατ ανδρών, πρώθ, α πρώτα βούλομαι, 230 δίδαξον, εὶ ζωνθ Ήραθλέα προςδέξομαι.

#### ΛΙΧΑΣ.

έγωγε τοι σφ' **έλειπον ἰσχύοντά τ**ε καὶ ζῶντα καὶ θάλλο**ντα** κοὐ νόσφ βαούν.

#### AHIANEIPA.

ποῦ γῆς; πατρφας είτε βαρβάρου; λέγε.

#### ΛΙΧΑΣ.

άκτή τις ἔστ' Εὐβοιζς, ἔνθ' δρίζεται 235 βωμούς τελή τ' ἔγκαφπα Κηναίφ Διτ.

#### AHIANEIPA.

εὐχταῖα φαίνων ἢ 'πὸ μαντείας τινός;

<sup>1)</sup> S. Rro. II, 3. — 2) S. Rro. II, 4.

### Dejanira.

Ich febe, tiebe Frauen, nicht entging Der Anblid biefes Buge bem wachen Ange. Dem herold biet' ich meinen Gruß, fofern Du, lang erwartet, endlich Freude bringft.

## Lidas.

Willommen bin ich und fo find' ich auch Billommnen Gruß, o herrin, bemgemäß. Denn eines Gatten Wohlergehen follte Ein gutes Wort als Lohn gewiß verdienen.

### Dejanira.

D theurer Mann, vor allem Andern melde Wonach ich mich vor allem Andern sehne: Werd' ich herakles lebend wohl empfangen?

## Lichas.

Ich wenigstens ließ fraftig ihn gurud. Er febt, er bluht, er ift gefund und wohl.

## Dejanira.

Bo? In der Beimath oder braugen? Sprich!

## Lichas.

Dem Zeus Kenaus ftiftet er Altare Rebft einem Weichbild an Eubba's Stranb.

## Dejanira.

3ft's ein Belübde oder Gotterwille?

#### AHIANEIPA.

Όφω, φιλαι γυναίχες, οὐδέ μ φρουφάν παρήλθε τόνδε μή λει χαιρείν δε τὸν χήρυχα προύνι 225 πολλή φανέντα, χαιρτόν εί τι

### ΔΙΧΑΣ.

αλλ' εν μεν ίγμεθ', εν δε ποι γίναι, κατ' ξογου κτήσιν ανί

#### AHIANEIPA.

ω φιλτατ' ἀνδοων, ποωθ', & s 230 διδαξον, εί ζωνθ' Πρακλέα s

#### ΔΙΧΔΣ.

έγωγε τοι σα` Ελειπον λοχίον και ζώντα και θαλλοντα κού

### AHIANEIPA.

που γης; πατρφας είτε βαρβι

#### ΔΙΧΑΣ.

ακτη τις έστ Ειβούς, ένθ' ό 235 βωμούς τέλη τ έγκαοπα Κηι

#### AHIANEIPA.

संशाबीय क्वाम्लम में 'त्रले प्रवण्ड

<sup>1)</sup> S. Are. II, 3. - 2) S. Are. II

#### Terantea.

Ich feine, inder France, matte entaung Der Amstalt meine Jame dem prochen Ange. Dem Gernit mer in menen Grus, fofern Du. lanz manner, millige Frende vernaste.

#### -me

Billimmer mr ir me 'e fint' de und Billimmer knift : henter. :ennemaß. Leun eines hanre Kabening ister Ein anne Karr de dane maß rechmen.

### Lin:

Diener Minn, we der finden mehr. Benad in mit wer der kaden feder Bert in heraftet bient mit, enrimmen

### 2mai

In wenigstene lief friffig ibr. pariel. Er lebt, er blicht, er ift gefant unt webt.

## Teinnira.

Bo! In de: Sumath wer brangen! Greich



•

immilie?

....

255 χούχ ήλίωσε τούπος. ἀλλ' δθ' άγνὸς ην, στρατὸν λαβὼν ἐπακτὸν ἔρχεται πόλιν τὴν Εὐρυτείαν. τόνδε γὰρ μεταίτιον μόνον βροτῶν ἔφασκε τοῦδ' εἰναι πάθους ος αὐτὸν ἐλθόντ' ἐς δόμους ἐφέστιον,

260 ξένον παλαιὸν ὄντα, πολλὰ μὲν λόγοις ἐπερρόσθησε, πολλὰ δ΄ ἀτηρῷ φρενὶ λέγων, χεροῖν μὲν ὡς ἄφυκτ' ἔχων βέλη τῶν ὧν τέκνων λείποιτο πρὸς τόξου κρίσιν κώνείδει δοῦλος ἀνδρὸς ὡς ἐλευθέρου¹)

265 ὁαίοιτο δείπνοις δ' ήνίχ' ἦν οἰνωμένος, ἔξιὑιψεν ἐκτὸς αὐτόν. ὧν ἔχων χόλον, ὡς ἵκετ' αὐθις Ἰφιτος Τιρυνθίαν πρὸς κλιτὺν ἵππους νομάδας ἐξιχνοσκοπῶν, τότ' ἄλλοσ' αὐτὸν ὅμμα θήτέρα δὲ νοῦν

270 ἔχοντ' ἀπ' ἄχρας ἦχε πυργώδους πλαχός.
. ἔργου δ' ἔχατι τοῦδε μηνίσας ἄναξ,
ό τῶν ἀπάντων Ζεὺς πατἢρ Ὀλύμπιος,
πρατόν νιν ἐξέπεμψεν οὐδ' ἦνέσχετο,
όθούνεχ' αὐτὸν μοῦνον ἀνθρώπων δόλω

275 ἔχτεινεν. εὶ γὰο ἐμφανῶς ἠμύνατο,
Ζεύς τἄν συνέγνω ξὸν δίχη χειρουμένφ.
ὕβριν γὰο οὐ στέργουσιν οὐδὲ δαίμονες.
χείνοι δ' ὑπερχλιδῶντες ἐχ γλώσσης κακῆς
αὐτοὶ μὲν "Αιδου πάντες εἰσ' οἰχήτορες,

280 πόλις δε δούλη τάςδε δ', άςπερ εἰςορᾶς, έξ ὀλβίων ἄζηλον εὐροῦσαι βίον χωροῦσι πρὸς σέ. ταῦτα γὰρ πόσις τε σὸς

<sup>1) 6.</sup> Nro. III, 1.

Rein leeres Bort: benn taum war er gefühnt, So sudt' er vor die Stadt des Eurntus Dit einem Silonerheer; benn ber allein, Erflatt' er, fei an jenem Leiben ichulb. Da er als alter Gaftfreund ihn befucht, Bab' er mit Lafterworten frevlen Ginn's Ihn arg gefchmaht; wie er, der Bfeile führe, Die niemals fehlten, binter feinen Gobnen 3m Bogenwetttampf boch gurudgeblieben, Und wie er, einem freien Mann gur Schmach, Sich fflavisch treten laffe. Ja, beim Dable Barf er ben Beinberaufchten aus dem Saus. Als Iphitus nun ju den Sohn Titonth's, Die Beiberoffe fuchend, wieder tam, Da, poller Grimm barüber, fturat' er ibn, Der ba gerftreut auf etwas Unders ichaute, Bom bochgethurmten Blan. Der himmelsfürft, Allvater Beus, ob diefer That ergurnt, Sandt' ihn nun in die Anechtschaft, ungehalten, Beil er mit Lift und einsam ihn erschlagen. Denn hatt' er offne Rache ausgeubt, Dann hatte Beus gerechten Gieg verliehn; Denn Uebermuth liebt auch der himmel nicht. So find benn Jene, die mit bofer Bunge Sich überhoben, felbft des Bades Burger, Und ihre Stadt gefnechtet. Diese hier, Die vor dir fteben, tommen, früher gludlich, Sett einem bofen Loos anheimgefallen, Bu dir; denn fo hat's der Gemahl geheißen,.

έφειτ' έγω δε πιστός ων κείνω τελώ.
αὐτόν δ' έκείνον, εὖτ' ἀν άγνὰ θύματα
285 ἡεξη πατρώω Ζηνὶ τῆς ἀλώσεως,
φρόνει νιν ως ἥξοντα. τοῦτο γὰρ λόγου
πολλοῦ καλῶς λεχθέντος ἥδιστον κλύειν.

### ΧΟΡΟΣ.

ἄνασσα, νῦν σοι τέρψις ἐμφανής χυρεῖ ¹) τῶν μὲν παρόντων τῶνδε πεπυσμένη λόγων.

### AHIANEIPA.

- 290 πῶς δ' οὐκ ἐγω χαίροιμ' ἂν ἀνδρὸς εὐτυχῆ κλύουσα πρᾶξιν τήνδε πανδίκω φρενί; πολλή 'στ' ἀνάγκη τῆδε τοῦτο συντρέχειν. ὅμως δ' ἔνεστι τοῖσιν εἶν σκοπουμένοις ταρβεῖν τὸν εὖ πράσσοντα, μὴ σφαλῆ ποτε.
- 295 έμοι γὰο οἰχτος δεινὸς εἰςεβη, φίλαι, ταύτας όρωση δυςπότμους ἐπὶ ξένης χώρας ἀοίχους ἀπάτοράς τ' ἀλωμένας, αὶ πρὶν μὲν ἦσαν ἐξ ἐλευθέρων ἴσως ἀνδρῶν, τανῦν δὲ δοῦλον ἴσχουσιν βίον.
- 300 ὧ Ζεῦ Τροπαίε, μή ποτ' εἰςἰδοιμί σε πρὸς τοὐμὸν οὕτω σπέρμα χωρήσαντά ποι μηδ', εἰ τι δράσεις, τῆςδέ γε ζώσης ἔτι. οὕτως ἐγὼ δέδοικα τάςδ' ὁρωμένη.
  - ω δυςτάλαινα, τίς ποτ' εὶ νεανίδων;
- 305 άνανδρος ἢ τεχνοῦσσα; πρὸς μὲν γὰρ φύσιν πάντων ἄπειρος τῶνδε, γενναία δέ τις.

<sup>1)</sup> S. Nro. III, 2.

### Tradinierinnen.

Und ich als treuer Diener führt' es aus. Er Pelber wird, darauf verlaffe dich, Erscheinen, wenn er seinem Bater Zeus Die beil'gen Opfer für den Sieg gebracht. Dies ift ja doch der toftlichste Bericht Bon all' dem Schönen, was ich für dich bringe.

### Chor.

Dit diefer Kunde him, o herrin, fehrt Doch offenbar die Freude bei dir ein.

### Dejanira.

Bie follte nicht mit Recht mein Berg erfreun Die Botichaft von des Gatten Wohlergeben? Das Gine läßt fich nicht vom Andern trennen. Und dennoch mag bei reiflicher Ermägung Dem Gludlichen wohl bangen vor dem Fall. Denn heft'ges Mitleid faßte mich, ihr Lieben, Beim Anblick Diefer Armen, Die verwaist Und heimathlos da fcmeifen in der Fremde. Sie waren früher wohl von freien Eltern, Und muffen jest ein Stlavenleben führen. D Beus, bu Lenter menfchlichen Gefchicks, Dag ich dich niemals feben mochte, Solches Berbangen über meine Rinder, ober Wenn's foll gefchehn; - doch nicht bei meinem Leben! Bei biefem Unblid faßt mich folche Ungft. Du armes Magblein, fprich, wer bift bu benn? Jungfräulich ober Gattin? Rach dem Meußern Bornehmer Abfunft, doch noch gang unschuldig.

Λίχα, τίνος πότ' ἐστὶν ἡ ξένη βροτῶν;
τίς ἡ τεκοῦσα; τίς δ' ὁ φιτύσας πατήρ;
ἔξειπ' ἐπεί νιν τῶνδε πλεῖστον ϣκτισα
310 βλέπουσ', δόο περ καὶ φρονεῖν οἰδεν μόνη.

### ΛΙΧΑΣ.

τί δ' ολδ' έγώ; τί δ' ἄν με καὶ κρίνοις; ἴσως γέννημα τῶν ἐκεῖθεν οὐκ ἐν ὑστάτοις.

# ∆HIANEIPA.

μὴ τῶν τυράννων; Εὐρύτου σπορᾶς τις ἦν; 1)

### ΛΙΧΑΣ.

ούχ οίδα. χαὶ γὰρ οὐδ' ἀνιστόρουν μακράν.

## AHIANEÍPA.

315 ουδ' ὄνομα πρός του τῶν ξυνεμπόρων ἔχεις;

#### ΛΙΧΑΣ.

ήχιστα σιγή τουμόν έργον ήνυτον.

## AHIANEIPA.

είπ', ὧ τάλαιν', άλλ' ήμὶν ἐχ σαυτῆς: ἐπεὶ καὶ ξυμφορά τοι μὴ εἰδέναι σε γ', ἥτις εἰ.

#### ΛΙΧΑΣ.

οὐτἄρα τῷ γε πρόσθεν οὐδὲν ἐξ ἴσου 320 χρόνῳ διοίσει γλῶσσαν, ἥτις οὐδαμᾳ

<sup>1)</sup> S. Nto. III, 3.

## Ergoinierinnen.

Lichas, wem ift die Frembe angehörig? . Ber ihre Mutter, wer ihr Bater? Sprich! 3hr Anblid flost mir größ'res Mitleib ein, Beil fie allein ihr Schidfal auch begreift.

### Lichas.

Ich mußte nicht; wozu mich auch nur fragen? Ihr haus mag bort wohl nicht bas lette fein.

Dejanira.

Das fürftliche? Des Eurntus vielleicht?

Lichas.

Beiß nicht, ich habe mich nicht lang' erfundigt.

Dejanira.

Bernahmst auch nicht den Namen von den Andern?

Lichas.

Bewiß nicht, fcweigend übt' ich mein Befchaft.

Dejanira.

So fage du es felbft, Unfelige! Auch das ift traurig, nicht gekannt zu fein.

Lichas.

Sie wird es mit dem Reden ebenso Wie früher halten; Nichts, auch nicht das Geringste Sophoties. 111. 225

#### AHIANEIPA.

Όρῶ, φίλαι γυναίχες, οὐδέ μ', ὅμματος φραυρὰν παρῆλθε τόνδε μὴ λεύσσειν στόλον ¹) χαίρειν δὲ τὰν χήρυκα προὐννέπω χφόνφ πολλῷ φανέντα, χαρτὸν εἰ τι καὶ φέρεις.

#### ΛΙΧΑΣ.

άλλ' εὖ μὲν ἴγμεθ', εὖ δὲ προςφωνούμεθα, γύναι, κατ' ἔργου κτῆσιν· ἄνδρα γὰρ καλῶς²) πράσσοντ' ἀνάγκη χρηστὰ κερδαίνειν ἔπη.

### AHIANEIPA.

ω φίλτατ ανδρών, πρώθ, α πρώτα βούλομαι, 230 δίδαξον, εὶ ζώνθ Ήρα κα προςδέξομαι.

#### ΛΙΧΑΣ.

έγωγέ τοι σφ' **έλειπον ιδχ**ύοντά τε καὶ ζῶντα καὶ θάλλοντα κοὐ νόσφ βαρύν.

### AHIANEIPA.

ποῦ γῆς; πατρφας είτε βαρβάρου; λέγε.

#### ΛΙΧΑΣ.

άχτή τις έστ' Εὐβοιζς, ένθ' όρίζεται. 235 βωμούς τέξη τ' έγχαρπα Κηναίφ Διτ.

#### AHIANEIPA.

εύχταῖα φαίνων ἢ 'πὸ μαντείας τινός;

<sup>1)</sup> S. Rro. II, 3. — 2) S. Rro. II, 4.

### Dejanira.

Ich febe, tiebe Frauen, nicht entging Der Anblick diefes Bugs dem wachen Auge. Dem herold biet' ich meinen Gruß, fofern Du, lang erwartet, endlich Breude bringft.

## Lichas,

Willommen bin ich und fo find' ich auch Willommnen Gruß, o herrin, bemgemäß. Denn eines Gatten Wohlergehen follte Ein gutes Wort als Lohn gewiß verbienen.

### Dejanira.

D theurer Mann, vor allem Andern melde Bonach ich mich vor allem Andern febne: Werd' ich herakles lebend wohl empfangen?

## Lichas.

Ich wenigstens ließ kraftig ihn zurud. Er lebt, er blüht, er ift gefund und wohl.

## Dejanira.

Bo? In der Beimath oder braugen? Sprich!

## Lichas.

Dem Beus Kenaus ftiftet er Altare Rebft einem Weichbild an Enboa's Stranb.

## Dejanira.

3ft's ein Belübbe ober Götterwille?

#### ΑΙΧΑΣ.

εὐκται, όθ ήρει τῶνδ ἀνάστατον δορὶ χώραν γυναικῶν ὧν όρᾶς ἐν ὅμμασιν.

### AHIANEIPA.

αύται δέ, πρὸς θεῶν, τοῦ ποτ' εἰσὶ καὶ τίνες; 240 οἰκτραὶ γὰρ, εἰ μὴ ξυμφοραὶ κλέπτουσί με. ¹)

### ΑΙΧΑΣ:

ταύτας εχείνος Εὐρύτου πέρσας πόλιν έξείλεθ αὐτῷ χτῆμα χαὶ θεοίς χριτόν.

### AHIANEIPA.

η κάπὶ ταύτη τῆ πόλει τὸν ἄσχοπον χρόνον βεβώς ην ήμερῶν ἀνήριθμον;

### ΛΙΧΑΣ.

245 οὔχ, ἀλλὰ τὸν μὲν πλεῖστον ἐν Λυδοῖς χρόνον κατείχεθ', ὥς φησ' αὐτὸς, οὐχ ἐλεύθερος, ἀλλ' ἐμποληθείς. τοῦ λόγου δ' οὐ χρὴ φθόνον, γύναι, προςεῖναι, Ζεὺς ὅτου πράχτωρ φανῆ. κεῖνος δὲ πραθεὶς 'Ομφάλη τῆ βαρβάρω
250 ἐνιαυτὸν ἐξέπλησεν, ὡς αὐτὸς λέγει. χοὕτως ἐδήχθη τοῦτο τοὕνειδος λαβὼν, ὡςθ' ὅρχον αὐτῷ προςβαλὼν διώμοσεν, ἡ μὴν τὸν ἀγχιστῆρα τοῦδε τοῦ πάθους ξὺν παιδὶ χαὶ γυναιχὶ δουλώσειν ἔτι.

<sup>1)</sup> S. Nro. II, 5.

### Lidras.

Er hat's gelobt, als er das Land erobert Dor Frauen hier, die du vor Augen fiehft.

## Dejanira.

Ber find fie, bei den Göttern? Beffen Rinder? Sie fordern Mitleid, trügt mich nicht das Unglud.

### Lichas.

Als er die Stadt des Eurytus zerstörte, hat er für sich und für die Götter sie Als auserlef'ne Beute mitgeführt.

## Dejanira.

So lag er die fo unermeßlich fange, So unerhörte Reit vor dieser Stadt?

## Lichas.

Richt doch, er wurde, wie er selbst berichtet, Die längste Zeit in Lydien aufgehalten, Und zwar verkauft, und nicht als freier Mann. Doch darf dich nicht dies Wort verdrießen, herrin, Weil Zeus es angestiftet. Also war Er der Barbarin Omphale verkauft Ein volles Jahr, nach seinem eignen Worte. Und dieser Schimps verzehrt' ihn dergestalt, Daß er sich selbst durch einen Eidschwur band, Roch einstens den Urheber seiner Bein Mit Weib und Kind zu knechten. Und es blieb

255 χούχ ήλίωσε τοὔπος. ἀλλ' ὅ૭' άγνὸς ην, στρατὸν λαβών ἐπακτὸν ἔρχεται πόλιν τὴν Εὐρυτείαν. τόνδε γὰρ μεταίτιον μόνον βροτῶν ἔφασκε τοῦδ' εἰναι πάθους ος αὐτὸν ἐλθόντ' ἐς δόμους ἐφέστιον,

260 ξένον παλαιόν ὄντα, πολλά μεν λόγοις έπερρόθησε, πολλά δ΄ ἀτηρῷ φρενὶ λέγων, χεροῖν μεν ὡς ἄφυκτ' ἔχων βέλη τῶν ὧν τέκνων λείποιτο πρὸς τόξου κρίσιν κἀνείδει δοῦλος ἀνδρὸς ὡς ἐλευθέρου ¹)

265 ὁαίοιτο δείπνοις δ' ήνίκ' ην οἰνωμένος, ἔρονψεν ἐκτὸς αὐτόν. ὧν ἔχων χόλον, ώς ἵκετ' αὐθις Ἰφιτος Τιρυνθίαν πρὸς κλιτὺν ἵππους νομάδας ἐξιχνοσκοπῶν, τότ' ἄλλοσ' αὐτὸν ὅμμα θητέρα δὲ νοῦν

270 ἔχοντ' ἀπ' ἄκρας ἦκε πυργωδους πλακός.

ἔργου δ' ἔκατι τοῦδε μηνίσας ἄναξ,
ὁ τῶν ἀπάντων Ζεὺς πατὴρ Ὀλύμπιος,
πρατόν νιν ἐξέπεμψεν οὐδ' ἦνέσχετο,
ὁθούνεκ' αὐτὸν μοῦνον ἀνθρώπων δόλω

275 ἔχτεινεν. εὶ γὰο ἐμφανῶς ἠμύνατο,
Ζεύς τἄν συνέγνω ξὸν δίκη χειρουμένω.
ὕβριν γὰο οὐ στέργουσιν οὐδὲ δαίμονες.
κεῖνοι δ' ὑπερχλιδῶντες ἐκ γλώσσης κακῆς
αὐτοὶ μὲν "Αιδου πάντες εἰσ' οἰκήτορες.

280 πόλις δε δούλη τάςδε δ', ἄςπερ εἰςορᾶς, εξ όλβίων ἄζηλον εὐροῦσαι βίον χωροῦσι πρὸς σε. ταῦτα γὰρ πόσις τε σὸς

<sup>1) 6.</sup> Nro. III, 1.

Rein leeres Wort; benn taum war er gefühnt, So radt' er vor die Stadt des Eurnins Dit einem Sionerbeer: benn ber allein, Erflatt' er, fei an jenem Leiben ichulb. Da er als after Gaftfreund ibn befucht, Bab' er mit gafterworten frevlen Sinn's Ihn arg gefchmabt; wie er, ber Bfeile fubre, Die niemals fehlten, binter feinen Gobnen 3m Bogenwettkampf boch gurudgeblieben, Und wie er, einem freien Dann gur Schmach, Sich fflavisch treten laffe. Ja, beim Dahle Barf er ben Beinberaufchten aus dem Baus. Als Iphitus nun ju den Gohn Thonth's, Die Beiberoffe fuchend, wieder tam, Da, poller Grimm barüber, fturat' er ibn, Der ba gerftreut auf etwas Unders ichaute, Bom hochgethurmten Blan. Der himmelsfürft, Auvater Beus, ob diefer That ergurnt, Sandt' ihn nun in die Anechtschaft, ungehalten, Beil er mit Lift und einsam ihn erschlagen. Denn hatt' er offne Rache ausgeubt, Dann hatte Beus gerechten Gieg verliebn; Denn Uebermuth liebt auch ber himmel nicht. So find benn Jene, die mit bofer Bunge Sich überhaben, felbft des Sades Burger, Und ihre Stadt geknechtet. Diese hier, Die vor dir fteben, tommen, fruber gludlich, Best einem bofen Loos anheimgefallen, Bu bir; benn fo hat's ber Gemahl gebeißen,.

285

έφειτ' έγω δε πιστός ων χείνω τελω.
αὐτον δ' έχεινον, εὖτ' αν άγνα θύματα
όεξη πατρώω Ζηνὶ τῆς άλωσεως,
φρόνει νιν ως ῆξοντα. τοῦτο γὰρ λόγου
πολλοῦ χαλῶς λεχθέντος ἥδιστον χλύειν.

#### ΧΟΡΟΣ.

ἄνασσα, νῦν σοι τέρψις ἐμφανής χυρεῖ ¹) τῶν.μὲν παρόντων τῶνδε πεπυσμένη λόγων.

### AHIANEIPA.

290 πῶς δ' οὐκ ἐγὼ χαίροιμ' ἄν ἀνδρὸς εὐτυχῆ κλύουσα πρᾶξιν τήνδε πανδίκω φρενί; πολλή 'στ' ἀνάγκη τῆδε τοῦτο συντρέχειν. ὅμως δ' ἔνεστι τοῖσιν εὖ σκοπουμένοις ταρβεῖν τὸν εὖ πράσσοντα, μὴ σφαλῆ ποτε.

295 έμοι γὰο οἰχτος δεινὸς εἰςεβη, φίλαι, ταύτας όρωση δυςπότμους ἐπὶ ξένης χώρας ἀοίχους ἀπάτοράς τ' ἀλωμένας, αὶ πρὶν μὲν ἦσαν έξ ἐλευθέρων ἴσως ἀνδρῶν, τανῦν δὲ δοῦλον ἴσχουσιν βίον.

300 ὧ Ζεῦ Τροπαίε, μή ποτ' εἰςίδοιμί σε πρὸς τοὺμὸν οὕτω σπέρμα χωρήσαντά ποι μηδ', εἴ τι δράσεις, τῆςδέ γε ζώσης ἔτι. οὕτως ἐγὰ δέδοικα τάςδ' όρωμένη. ὧ δυςτάλαινα, τίς ποτ' εἶ νεανίδων;

305 άνανδρος ἢ τεχνοῦσσα; πρὸς μὲν γὰρ φύσιν πάντων ἄπειρος τῶνδε, γενναία δέ τις.

<sup>1)</sup> S. Nro. III, 2.

### Tradinietinnen.

Und ich als treuer Diener führt' es aus. Er Telber wird, darauf verlaffe dich, Erscheinen, wenn er seinem Bater Zeus Die heil'gen Opfer für den Sieg gebracht. Dies ift ja doch der toftlichste Bericht Bon all' dem Schönen, was ich für dich bringe.

### Chor.

Mit diefer Kunde him, o herrin, tehrt Doch offenbar die Freude bei dir ein.

### Dejanira.

Wie follte nicht mit Recht mein Getz erfreun Die Botschaft von des Gatten Wohlergeben? Das Gine läßt fich nicht vom Andern trennen. Und bennoch mag bei reiflicher Ermägung Dem Gludlichen wohl bangen vor dem Fall. Denn heft'ges Mitleid faßte mich, ihr Lieben, Beim Anblid biefer Armen, die verwaist Und heimathlos da fchweifen in der Fremde. Sie waren früher wohl von freien Eltern, Und muffen jest ein Sflavenleben führen. D Beus, bu Lenter menfchlichen Befchick, Daß ich dich niemals feben mochte, Solches Berhangen über meine Rinder, ober Wenn's foll gefchehn; - boch nicht bei meinem Leben! Bei biefem Unblid faßt mich folche Ungft. Du armes Magblein, fprich, wer bift bu benn? Jungfräulich oder Gattin? Nach dem Meußern Bornehmer Abfunft, doch noch gang unschuldig.

Λίχα, τίνος πότ' έστιν ή ξένη βροτῶν;
τίς ή τεχοῦσα; τίς δ' ὁ φιτύσας πατήρ;
ἔξειπ' ἐπεί νιν τῶνδε πλεῖστον ἄχτισα
310 βλέπουσ', δόω περ χαὶ φρονεῖν οίδεν μόνη.

### ΛΙΧΑΣ.

τί δ' ολδ' έγω; τί δ' ἄν με καὶ κρίνοις; ἴσως γέννημα τῶν ἐκεῖθεν οὐκ ἐν ὑστάτοις.

# AHIANEIPA.

μή τῶν τυράννων; Εὐρύτου σπορᾶς τις ἦν; 1)

### ΛΙΧΑΣ.

ούχ οίδα. και γάρ ούδ' άνιστόρουν μαχράν.

### AHIANEIPA.

315 ουδ' όνομα πρός του τῶν ξυνεμπόρων ἔχεις;

#### ΛΙΧΑΣ.

ήχιστα σιγή τουμόν έργον ήνυτον.

## ⊿HIANEIPA.

είπ', ὧ τάλαιν', ἀλλ' ήμὶν έχ σαυτῆς: ἐπεὶ καὶ ξυμφορά τοι μὴ εἰδέναι σε γ', ἥτις εἰ.

#### $AIXA\Sigma$ .

οὐτἄρα τῷ γε πρόσθεν οὐδὲν ἐξ ἴσου 320 χρόνφ διοίσει γλῶσσαν, ἥτις οὐδαμᾳ

<sup>1)</sup> S. Nw. III, 3.

# Eradipierinnen.

Lichas, wem ift die Fremde angehörig? • Ber ihre Mutter, wer ihr Bater? Sprich! 3hr Anblid flost mir größ'res Mitleid ein, Beil fie allein ihr Schickfal auch begreift.

## Lichas.

Ich mußte nicht; wozu mich auch nur fragen? Ihr Saus mag bort wohl nicht bas leste fein.

Dejanira.

Das fürstliche? Des Eurntus vielleicht?

Lichas.

Beiß nicht, ich habe mich nicht lang' erfundigt.

Dejanira.

Bernahmft auch nicht ben Ramen von ben Andern?

Lichas.

Gewiß nicht, fcweigend übt' ich mein Gefcaft.

Dejanira.

So fage bu es felbft, Unfelige! Auch bas ift traurig, nicht gekannt zu fein.

Lichas.

Sie wird es mit dem Reden ebenso Wie früher halten; Nichts, auch nicht das Geringste Sophoties. III. 325

προύφηνεν ούτε μείζον, ούτ' ελάσσονα.

ἀλλ' αλεν ώδινουσα συμφορᾶς βάρος '\*
δαχρυρροεί δύστηνος, εξ ότου πάτραν
διήνεμον λελσιπεν. ήδε τοι τύχη
κακή μεν αὐτῆ γ', ἀλλὰ συγγνώμην έχει.

4 \*\*\* 4 \*\* \*\* \* \* \* \* \*

# AHIANEIPA.

ηδ' οὖν ἐἀσθω κὰὶ πορεύεσθω στέγας
οὕτως ὅπως ηδιστα μηδὲ πρὸς κακοῖς ¹)
τοῖς οὖσι λύπην πρός γ' ἐμοῦ λύπης λάβοι·
ἄλις γὰρ ἡ παροῦσα. πρὸς δὲ δώματα
330 χωρῶμεν ἦδη πάντες, ὡς σύ ϑ' οἱ θέλεις
σπεύδης, ἐγὰ δὲ τἄνδον ἐξαρχῆ τιθῶ.

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

Αὐτοῦ γε πρῶτον βαιὸν ἀμμείνασ', ὅπως μάθης ἄνευ τῶνδ', οὕςτινάς γ' ἄγεις ἔσω, ὧν τ' οὐδὲν εἰςήκουσας, ἐκμάθης γ' ὰ δεῖ. 335 τούτων ἔχω γὰρ πάντ' ἐπιστήμην ἐγώ.

#### AHIANEIPA.

τί δ' έστὶ, τοῦ με τήνδ' έφίστασαι βάσιν;

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

σταθεῖσ' ἄχουσον· χαὶ γὰρ οὐδὲ τὸν πάρος μῦθον μάτην ήχουσας οὐδὲ νῦν δοχῶ.

<sup>1)</sup> S. Nro. III, 4.

Kam da zum Borschein. Stets beweint die Arme, Schmerzlich bewegt, ihr hartes Mißgeschick, Seit sie der heimath luft'ge hohn verließ. Bohl ift auch dies für sie ein Mißgeschick, Indessen immer ein verzeihliches.

# Dejanira.

So trete fie benn ungeftört in's haus, Wie's ihr genehm, und nicht erleibe fie Durch mich zu ihren schon vorhandnen Rothen Den größten Schmerz; fie leibet schon genug. Uns alle laßt jest in den Palast treten, Damit du die gewünschte Reise Mobert, Und ich im haus das Rothige beforge.

### Bote.

Wart' erst ein Weilchen, daß du ohne diese Bernehmest, wen du denn hinein geseitest, Und was du sonst vernehmen mußt, wovon Du aber nicht ein einzig Wörtchen hörtest. Ich bin von allem Diesem unterrichtet.

# Dejanira.

Wie fo? was hemmft du alfo meinen Schritt?

### Bote:

Bleib stehn und höre; weder früherhin Haft du mein Wart vergebens angehört, Roch jego, dent' ich.

#### AHIANEIPA.

πότερον έχείνους δήτα δεῖρ' αὐθις πάλιν 340 χαλῶμεν ή 'μοὶ ταιςδό τ' έξειπεῖν θέλεις;

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

σοὶ ταῖςδέ τ' οὐδὲν εἴογεται· τούτους δ' ἔα.

# · AHIANEIPA.

καὶ δη βεβασι χώ λόγος σημαινέτω.

## ΑΓΓΕΛΟΣ.

ανηρ δδ' σύδεν, ων έλεξεν αρτίως, φωνεί δίκης ες δρθόν, αλλ' ή νῦν κακός 345 ή πρόσθεν οὐ δίκαιος άγγελος παρῆν.

## AHIANEIPA.

τί φής; σαφῶς μοι φράζε πᾶν όσον νοεῖς. ὰ μεν γὰρ εξείρηκας, ἀγνοία μ' έχει.

#### ΑΓΓΕΛΟΣ...

τούτου λέγοντος τάνδρὸς εἰςήκουσ' έγω πολλῶν παρόντων μαρτύρων, ὡς τῆς κόρης 350 ταύτης ἔκατι κείνος Εὔρυτόν ϑ' ἔλοι τήν ϑ' ὑψίπυργον Οἰχαλίαν, "Ερως δέ νιν μόνος ϑεῶν ϑελξειεν αἰχμάσαι τάδε, οὐ τἀπὶ Δυδοῖς οὐδ' ἐπ' Όμφάλη πόνων λατρεύματ' οὐδ' ὁ ὑιπτὸς Ἰφίτου μόρος: 355 ὸν νῦν παρώσας οὖτος ἔμπαλιν λέγει. ἀλλ' ἡνίκ' οὐκ ἔπειθε τὸν φυτοσπόρον

îi.

Dejanira.

Sollen wir benn jene

Noch einmal herberufen oder nicht? Willft du's vor mir und diesen hier verkünden?

Bote.

Richts hindert, hier vor euch; lag jene geben.

Dejanira.

Run, fie find fort; fo magft du reden benn.

Bote.

Bon Allem, was der Mann hier eben fagte, Salt nichts die Brobe; nein, entweder jest Steht's mit ihm bofe, oder fruberhin 3ft er als falfcher Bote aufgetreten.

Dejanira.

Wie meinft bu? Sprich dich gang und deutlich aus; Denn was du fagteft, fann ich nicht verftehn.

Bote.

Ich hörte diesen Mann vor vielen Zeugen Erklären, jenes Mädchens wegen hab' er Dechalia, die hochgethürmte Stadt Des Eurytus, erobert; Eros nur Sei es, der Gott, der ihn mit schmeichelnder Gewalt zu dieser Waffenthat vermocht, Kein harter Frohndienst bei der Omphale, Kein Lydien, kein zerschellter Iphitus; Doch der verdreht und schiebt den Gott bei Seite. Rein, als er ihren Bater nicht vermochte,

την παίδα δοῦναι, χρύφιον ώς έχοι λέχος, έγκλημα μικρον αιτίαν θ' έτοιμάσας επιστρατεύει πατρίδα την ταύτης, εν ή τὸν Εύρυτον τὸνδ' έἰπε δῆτ' κἰθεῖν θρόνων 1) 360 **χτείνει τ' ἄναχτα πατέρα τῆςδε χαὶ πόλιν** έπερσε. και νῦν, ώς όρᾶς, ήκει δόμους ώς τούςδε πέμπων ούκ άφροντίστως, γύναι, οὐδ' ὥστε δούλην μηδέ προςδόχα τόδε. ούδ' είχὸς, είπες έντεθέρμανται πόθω. 365 έδοξεν οὖν μοι πρὸς σὲ δηλῶσαι τὸ πᾶν. δεσποιν', δ τούδε τυγχάνω μαθών πάρα. καὶ ταῦτα πολλοὶ πρός μέση Τραχινίων άγορᾶ συνεξήχουον ώς αύτως έμοι, 370 ωςτ' εξελέγχειν εί δε μη λέγω φίλα, ούχ ήδομαι, τὸ δ' δρθον έξείρηχ' διμως.

#### AHIANEIPA.

οἰμοι τάλαινα, ποῦ ποτ' εἰμὶ πράγματος;
τίν' εἰςδεδεγμαι πημονὴν ὑπόστεγον,
λαθραῖον; ὧ δύστηνος, ἀρ' ἀνώνυμος
375 πεφυχεν, ὥςπερ ὁὐπάγων διώμνυτο,
, ἡ χάρτα λαμπρὰ χαὶ χατ' ὄμμα χαὶ φύσιν;

# ΑΓΓΕΛΟΣ.

πατρὸς μέν οὖσα γένεσιν Εὐρύτου ποτὲ Ἰόλη Ἰκαλεῖτο, τῆς ἐκεῖνος οὐδαμῷ βλάστας ἐφώνει δῆθεν οὐδὲν ἰστορῶν.

<sup>1)</sup> S. Nro. III, 5.

## Tradinierinnen.

Als Buble feine Tochter ihm zu geben, Da schmiedet er aus einer kleinen Schuld Sich einen Bormurf, giebt mit Deeresmacht Bor ihre Baterftadt, - mo jener freillich Den Eurytus ihn läßt vom Throne ftogen, -Erfchlägt den Berricher, ihren Bater, und Rerftort die Stadt. Nun, fiehst du, kebrt er beim Und fendet biefe bier, Gebieterin, Richt ohne Abficht, nicht zu Stlavendienfte: Das bente nicht; es lagt fich nicht erwarten, Benn er in Liebe pegen fie ergtubt. -3d hatte nun, o Berrin, mich entschloffen, Dir Alles zu enthüllen, was ich nur Bon ihm vernommen. Und es haben viele Trachinier mit mir zu gleicher Stunbe Auf offnem Dartte diefes angebort. Befallen dir nun meine Worte nicht, So ift's mir amar nicht lieb, boch find fie mabr.

# Dejanira.

Weh mir, in welche Lage komm' ich Arme? Welch' ein geheimnisvolles Unheil nahm Ich auf in meine Wohnung? Ich Unfel'ge! Geboren war' fie eine Namenlose, Wie der Geleitsmann uns geschworen, sie, Die herrlich strahlt an Antlig und Gestalt?

#### Bote.

Ran nannte pe Jole ehedem, Eurytus' Tochter, beren Abkunft jener Richt fagte, freilich, weil er nicht gefragt.

#### XOPOS.

380 ὅλοιντο μή σι πάντες οἱ κακοὶ, τὰ δε λαθραΐ ος ἀσκεῖ μὴ πρέποντ' αὐτῷ κακά.

## AHIANEIPA.

τί χρη ποιείν, γυναίχες; ώς έγω λόγοις τοις νῦν παροῦσιν ἐχπεπληγμένη χυρῶ.

## XOPOΣ.

πεύθου μολούσα τάνδρὸς, ως τάχ' ἄν σαφῖ 385 λέξειεν, εἴ μιν πρὸς βίαν χρίνειν θέλοις.

### AHIANEIPA.

άλλ' είμι. και γάρ ούκ ἄπο γνώμης λέγεις.

## ΧΟΡΟΣ.

ήμεις δε προςμένωμεν; ή τι χρή ποιείν;

## AHIANEIPA.

μίμν', ώς όδ' άνὴρ οὐκ ἐμῶν ὑπ' ἀγγελων, ἀλλ' αὐτόκλητος ἐκ δόμων πορεύεται.

#### ΛΙΧΑΣ.

390 Τί χρη, γύναι, μολόντα μ' Ήρακλεῖ λέγειν; δίδαξον, ώς εξοποντος εἰςορῷς εμοῦ.

#### AHIANEIPA.

ώς έχ τραχείας σὺν χρόνω βραδεί μολών 1) ἄσσεις, πρὶν ἡμᾶς κάννεώσασθαι λόγους.

<sup>1)</sup> S. Nro. III, 6.

#### Chor.

Fluch allen Bofen, wenigstens bem Buben, Der unberufen heimlich Bofes fchmiedet!

## Dejanira.

Was foll ich thun, ihr Frauen? Schrecken bat Bei diefer neuen Botfchaft mich ergriffen.

## Chor.

Geh', frag' den Mann, er burfte beutlich reden, Wenn bu mit Fragen in ihn bringen wollteft.

# Dejanira.

So will ich gehn; ich billige bein Wort.

## Chor.

Wir aber - geben ober bleiben wir?

# Dejanira.

Berweilet! Unberufen meinerfeits Berläßt der Mann dort eben den Palaft.

# Lichas.

Bas foll ich, herrin, an heratles melben? Belehre mich; du fiehft mich reisefertig.

# Dejanira.

Wie ungeftum, fo langfam hergekommen, Enteilft bu, da wir kaum ein Bort gewechfelt!

#### ΑΙΧΑΣ.

άλλ' εί τι χρήζεις ίστορείν, πάρειμ' έγώ.

### AHIANEIPA.

395 η και τὸ πιστὸν τῆς ἀληθείας νέμεις;

# ΛΙΧΑΣ.

Ίστω μέγας Ζεύς, ὧν γ' ἄν έξειδώς χυρῶ.

## AHIANEIPA.

τίς ή γυνή δῆτ' ἐστίν, ἢν ἥχεις ἄγων;

## ΑΙΧΑΣ.

Εύβοιτς το δι δι έβλαστεν, ούκ έχω λέγειν.

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

οὖτος, βλέφ' ὧδε. πρὸς τίν' ἐννέπειν δοχεῖς;

#### ΛΙΧΑΣ.

400 οὺ δ' εἰς τί δή με τοῦτ' ἐρωτήσας ἔχεις;

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

τόλμησον είπειν, εί φρονείς, δ΄ σ' ίστορω.

#### $AIXA\Sigma$ .

πρός την χρατούσαν Δηάνειραν, Οινέως κόρην δάμαρτά θ' Ήρακλέους, εὶ μη κυρῶ λεύσσων μάταια, δεσπότιν τε την έμην.

Lichas.

Sier fieh' ich, wenn bu noch ju fragen munfcheft.

Dejanira.

Bift bu benn auch mahrhaft und zuverläffig?

Lichas.

Beim großen Beus! in Allem, mas ich weiß.

Dejanira.

Belch' Madchen ift es, bie bu bergeführt?

Lichas.

Geburtig ift fie aus Cuboa, aber Bon welchen Eltern, wußt' ich nicht ju fagen.

Bote.

Be! bu, schau ber! Dit wem glaubft bu ju reden?

Lichas.

Und du, - was haft benn du barnach ju fragen?

Bote.

Erfühne dich's zu fagen, wenn du's weißt.

Lichas.

Mit Dejanira, Deneus Fürstentochter, Gemablin des herakles, meiner herrin, Trugbilder mußten denn mein Aug' umgautein.

## TPAXINIAI.

#### ΑΓΓΕΛΘΣ.

405 τοῦτ' αὐτ' ἔχρηζον τοῦτό σου μαθείν. λέγεις δέσποιναν είναι τήνδε σήν;

## ΛΙΧΑΣ.

δίχαια γάρ.

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

τί δῆτα; ποίαν ἀξιοῖς δοῦναι δίχην, ἢν εὐρεθῆς ἐς τήνδε μὴ δίχαιος ὤν;

## $\Lambda IX\Lambda \Sigma$ .

πως μη δίχαιος; τί ποτε ποιχίλας έχεις;

# ΑΓΓΕΛΟΣ.

410 οὐδέν. σὰ μέντοι κάρτα τοῦτο δρῶν κυρεῖς.

## $AIXA\Sigma$ .

άπειμι. μῶρος δ' ἦν πάλαι χλύων σέθεν.

# ΑΓΓΕΛΟΣ.

ού, πρίν γ' αν είπης ιστορούμενος βραχύ.

#### $AIXA\Sigma$ .

λέγ, εἴ τι χρήζεις. καὶ γὰρ οὐ σιγηλὸς εἶ.

# ΑΓΓΕΛΟΣ.

την αλχμάλωτον, ην έπεμψας ές δόμους, 415 κάτοισθα δήπου;

# Tradinierinnen.

Bote.

Das eben wollt' ich von dir boren. — Gut! Du fagft, es sei dies beine Berrin?

Lichas.

· Freilich. :

Bote.

Run, welcher Strafe unterziehst du bich, Birft bu auf Unrecht gegen fie befunden?

Lichas.

Bas Unrecht? Welche Rante finneft bu?

Bote.

Richt ich, du felber schmiedest eben folche.

Lichas.

3ch gehe, Thorheit war's, dich langer horen.

Bote.

Mur noch ein Wörtchen laß zuvor mich fragen.

Lichas.

Sprich, wenn du willft, benn fcweigen fannft bu nicht.

Bote.

Du fenneft doch die Kriegsgefangene, welche Du heimgebracht?

#### $AIXA\Sigma$ .

φημί" πρός τὶ δ' ἱστορεῖς;

# ΑΓΓΕΛΟΣ.

ούκουν σὺ ταύτην, ἢν ὑπ' ἀγνοίας ὁρῷς, ¹) Ἰόλην ἔφασκες Εὐρύτου σπορὰν ἄγειν;

### ΛΙΧΑΣ.

ποίοις εν ανθρώποισι; τίς πόθεν μολών σοι μαρτυρήσει ταῦτ' εμοῦ κλύειν παρών;

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

420 πολλοϊσιν άστῶν. ἐν μέση Τραχινίων ἀγορῷ πολύς σου ταῦτά γ' εἰςήχουσ' ὅχλος.

#### $\Delta IXA\Sigma$ .

voi.

κλύειν γ' έφασκον. ταύτὸ δ' οὐχὶ γίγνεται, δόκησιν εἰπεῖν κάξακοιβῶσαι λόγον.

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

ποίαν δόκησιν; οὐκ ἐπώμοτος λέγων 425 δάμαρτ' ἔφασκες Ἡρακλεῖ ταύτην ἄγειν;

### $AIXA\Sigma$ .

έγω δάμαρτα; πρός θεῶν, φράσον, φίλη δέσποινα, τόνδε, τίς ποτ' ἐστὶν ὁ ξένος.

<sup>1)</sup> S. Nro. III, 7.

Lichas.

Bohl, boch wozu die Frage?

Bote.

Haft du von ihr nicht, die du nun beschaust, Als kenntest du fie nicht, erklärt, du brächtest Eurhtus' Tochter, Jole?

Lichas.

Wo denn dies? Wer kann dir das in aller Welt bezeugen, Daß er es felbft aus meinem Mund gehört?

Bote.

Bor vielen Burgern war's, auf offnem Martt Bon Trachis borte bich ein heller Saufen.

Lichas.

3a,

Bon Borenfagen fprach ich; gang was anders 3ft's, etwas meinen und etwas verfichern.

Bote.

Was meinen? Haft du eidlich nicht betheuert, Als Sattin brächtest du sie Herakles?

Lichas.

Als Gattin? ich? bei Gott, geliebte herrin, Sag' an, wer ift boch biefer frembe Denfch?

#### ΑΓΓΕΛΟΣ.

ός σου παρών ἤχουσεν, ώς ταύτης πόθφ πόλις δαμείη πᾶσα χούχ ἡ Δυδία 430 πέρσειεν αὐτὴν, ἀλλ' ὁ τῆςδ' ἔρως φανείς.

## ΛΙΧΑΣ.

άνθρωπος, ὧ δέσποιν', ἀποστήτω. τὸ γὰρ νοσοῦντι ληρεῖν ἀνδρὸς οὐχὶ σώφρονος.

#### ⊿HIAN EIPA.

μή, πρός σε τοῦ κατ' ἄκρον Οἰταῖον νάπος Διὸς καταστράπτοντος, ἐκκλέψης λόγον.

- 435 οὐ γὰρ γυναικὶ τοὺς λόγους ἐρεῖς κακῆ, οὐδ' ἤτις οὐ κάτοιδε τάνθρώπων, ὅτι καίρειν πέφυκεν οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς ἀεί. ¨Ερωτι μὲν γοῦν ὅςτις ἀντανίσταται πύκτης ὅπρης ἐς χεῖρας, οὐ καλῶς φρονεῖ.
- 440 οὖτος γὰρ ἄρχει καὶ θεῶν ὅπως θελει κάμοῦ γε πῶς δ' οὐ κάτερας, οἵας γ' ἐμοῦ; ὅςτ' εἴ τι τῷ 'μῷ τ' ἀνδρὶ τῆδε τῆ νόσφ ληφθέντι μεμπτός εἰμι, κάρτα μαίνομαι, ἢ τῆδε τῆ γυναικὶ, τῆ μεταιτία
- 445 τοῦ μηδέν αἰσχροῦ μηδ' έμοὶ κακοῦ τινος.
  οὐκ ἔστι ταῦτ'. ἀλλ' εὶ μὲν ἐκ κείνου μαθών
  ψεύδει, μάθησιν οὐ καλὴν ἐκμανθάνεις
  εἰ δ' αὐτὸς αὐτὸν ὧδε παιδεύεις, ὅταν
  θέλης γενέσθαι χρηστὸς, ἀφθήσει κακός.
- 450 άλλ' εἰπὲ πᾶν τάληθές ως ελευθέρφ ψευδεῖ καλεῖσθαι κὴρ πρόςεστιν οὐ καλή.

## Bote.

Der felbst von dir gehort, wie durch bie Sehnsucht. Rach jener eine ganze Stadt gefallen, Und nichtstwa die Lyderin fie zerkort, O nein, allein die Liebe dieses Madchens.

# Lichas.

Der Menfc, o Berrin, moge fich entfernen, Denn tein Bernunft'ger fpricht mit einem Thoren.

## Dejanira.

Beim Beus, bem Donnerer auf bes Deta Bob'n, Richt weiche aus; bu wirft ja beine Worte Richt richten an ein Weib gemeinen Sinns, Und die nicht mußte, daß der Menfch nicht ftets An Ginem und Demfelben fich erfreut. Wer gar, jum Rampfe fich erhebend, will Dit Eros ringen, ber ift fchlimp, berathen. Denn der beberricht die Gotter, fo wie mich; Wie benn nicht auch noch Andre meinesgleichen? Bahnfinnig mar' ich, wollt' ich meinen Gatten Um diefes Uebels willen tabeln ober Auch Diefes Dabden ichelten, welche Richts Entehrendes verschuldet, Richts, bas mir Berderben brächte. — Rein, so ift es nicht. Wenn du von ihm die Luge haft erlernt, So nimmft bu feinen ichonen Unterricht; Doch wenn du felbft dich bergeftalt ergiebft, Dann wirft bu, mit ber beften Abnicht handelnd, In fcblechtem Lichte boch erfcbeinen muffen. Drum fprich die Bahrheit; benn der Rame Lugner Ift für den Freigebornen eine Makel.

όπως δὲ λήσεις, οὐδὲ τοῖτο γίγνεται: πολλοί γαρ, οίς είρηκας, οι φράσουσ' εμοί. κεὶ μέν δεδοικας, οὐ καλῶς ταρβείς, ἐπεὶ τὸ μὴ πυθεσθαι τόῦτο μ' άλγύνειεν ἄν: 455 τὸ δ' είδεναι τί δεινόν; ουχί χατέρας πλείστας άνηρ είς Ήρακλης έγημε δή; χούπω τις αὐτῶν ἔχ. γ' έμοῦ λόγον χαχὸν ηνεγκατ' ούδ' όνειδος ήδε τ', ούδ' αν εί 460 κάρτ' έντακείη τῷ φιλεῖν, ἐπεί σφ' έγω φατειρα δη μάλιστα προςβλέψασ', ότι τὸ κάλλος αὐτῆς τὸν βίον διώλεσεν, και γην πατρώαν ούχ έκουσα δύςμορος έπερσε χάδούλωσεν. άλλὰ ταῦτα μέν ρείτω κατ' οὖρον· σοὶ δ' έγω φράζω κακὸν 465 πρός άλλον είναι, πρός δ' έμ' άψευδείν άεί.

## ΧΟΡΌΣ.

πείθου λεγούση χοηστά κού μέμψει χοόνφ γυναικί τῆδε κάπ' έμοῦ κτήσει χάριν.

#### ΛΙΧΑΣ.

άλλ', ὧ φίλη δέσποιν', ἐπεί σε μανθάνω
470 θνητὴν φρονοῦσαν θνητὰ κοὐκ ἀγνωμονα,
πᾶν σοι φράσω τάληθὲς οὐδὲ κρύψομαι.
ἔστιν γὰο οὕτως, ὥςπερ οὖτος ἐνιέπει.
ταύτης ὁ δεινὸς ἵμερός ποθ' Ἡρακλῆ
διῆλθε κὰι τῆςδ' οὕνεχ' ἡ πολύφθορος
475 καθηρέθη πατρῷος Οἰχαλία δορί.
κὰι ταῦτα, δεὶ γὰρ καὶ τὸ πρὸς κείνου λέγειν,
οὕτ' εἶπε κρύπτειν οὕτ' ἀπηρνήθη ποτέ.

Much ift's unmöglich, es geheim ju halten; Denn Biele, benen bu, es fagteft, werden Es mir berichten. Wenn du aber fürchteft, So ift bas feine rechte Furcht, indem Es mir mahl fchmerglich mare, Richts gu boren, Dagegen es zu miffen, nicht fo fchredlich. Bat benn gar viele Andre nicht ber Einc Beratles ichon gefreit, und feine bat Bon mir Befdimpfung je erfahren oder Ein bofes Wort. Auch diefe wird es nicht, Und mare feine Liebe noch fo beiß. Denn innigft hat ihr Anblick mich gerührt, Beil ihre Schonheit fie ju Grund' gerichtet, Und weil die Arme gegen ihren Billen Das Baterland gefnechtet und gerftort. Drum gonnen wir der Sache ihren Lauf; Dir aber rath' ich, wo nicht gegen Andre, Doch immer mahrhaft gegen mich ju fein.

# Chor.

Dem guten Wort der herrin folge; nie Wirft du's bereun und ernteft meinen Dank.

# Lichas.

D theure Herrin, weil ich sehe, billig 3ft beine Denkart, wie's dem Menschen ziemt, Und nicht vermeffen, will ich dir eröffnen Die ganze Wahrheit und dir Nichts verhehlen. Run denn, es ift, wie dieser ausgesagt. Einst faßte den Herakles heiße Liebe Zu diesem Madchen, und um ihretwegen Ward ihre Baterstadt Dechalia, Schwer heimgesucht, gewaltsam unterworfen. Und nimmer wollt' er dies verheimlicht wissen, — Denn auch zu seinen Gunften muß ich reden —

άλλ' αὐτὸς, ὧ δέσποινα, δειμαίνων τὸ σὸν μὴ στέρνον ἀλγύνοιμι τοῖςδε τοῖς λόγοις, 480 ἤμαρτον, εἶ τι τήνδ' ἀμαρτίαν νέμεις. ἐπεί γε μὲν δὴ πάντ' ἐπίστασαι λόγον, χείνου τε καὶ σὴν ἐξ ἴσου κοινὴν χάριν καὶ στέργε τὴν γυναίκα καὶ βούλου λόγους, οῦς εἶπας ἐς τήνδ', ἐμπέδως εἰρηκέναι. 485 ὡς τἄλλ' ἐκεῖνος πάντ' ἀριστεύων χεροῖν τοῦ τῆςδ' ἔρωτος εἰς ἄπανθ' ἤσσων ἔφυ.

#### AHIANEIPA.

ἀλλ ώδε και φρονοῦμεν, ὅςτε ταῦτα δρῷν, κοὕ τοι νόσον γ' ἐπακτὸν ἐξαιρούμεθα θεοῖσι δυςμαχοῦντες. ἀλλ' εἴσω στέγης 490 χωρῶμεν, ὡς λόγων τ' ἐπιστολὰς φέρης, ἄ τ' ἀντὶ δώρων δῶρα χρὴ προςαρμόσαι, καὶ ταῦτ' ἄγης. κενὸν γὰρ οὐ δίκαιά σε χωρεῖν προςελθόνθ' ὧδε σὺν πολλῷ στόλω.

#### XOPOΣ.

Μέγα τι σθένος ά Κύπρις έκφερεται νίκας άεὶ.
495 καὶ τὰ μὲν θεῶν
παρεβαν καὶ ὅπως Κρονίδαν ἀπάτασεν, οὐ λέγω,
οὐδὲ τὸν ἔννυχον "Αιδαν
ἢ Ποσειδάωνα τινάκτορα γαίας
ἀλλ' ἐπὶ τάνδ' ἄρ' ἄκοιτιν
500 τίνες ἀμφίγυοι κατέβαν πρὸ γάμων τίνες
πάμπληκτα παγκόνιτά τ' ἐξῆλθον ἄεθλ' ἀγώνων.

Roch hat er's je geläugnet, sondern ich, O hervin, selbst, aus Furcht, mit solcher Rede Dein herz zu kränken, habe mich vergangen, Sosern du darin ein Bergehen siehst. Jest, da du Alles weißt, behandle sie, So seinetwegen, wie auch deinetwegen, Liebreich, und sest beharre bei dem Wort, Das über sie du schon gesprochen hast. Denn wenn ihm Richts aus Erden widersteht, So hat ihn diese Liebe ganz besiegt.

# Dejanira.

So bin ich eben auch zu thun gefonnen, Und nicht ein neues Leid mir zuzuziehn, Wenn ich den bosen Krieg mit Göttern führte. Jett laß hinein uns in den Passaft treten, Auf daß du meine Botschaft überbringst Und ein Geschent mitnehmest, welches ich Als Gegengabe ihm verehren muß. Unbillig war's, zu ziehn mit leeren Handen, Da du so stattlich hergekommen bist.

# Chor.

Hochmächtigen Siegespreis erringt Stets Cypria! Doch nicht der Götter Mag ich erwähnen, fingen nicht, Wie den Kroniden sie bethört, Den Rachtgott Hades und Boseidon, Den Erderschütterer! — Einstens zogen Zu dieser nun vermählten Braut Im Wassenschmude helden aus, 505

515

520

ό μὲν ἦν ποταμοῦ σθένος, ὑψίκερω τετραόρου φάσμα ταύρου,

'Αχελώος ἀπ' Οινιαδᾶν ὁ δὲ Βαχχείας ἄπο ήλθε παλίντονα Θήβας:

τόξα καὶ λόγχας ὁόπαλόν τε τινάσσων, παῖς Διός οι τότ ἀολλείς ἔσαν ἐς μέσον ἱέμενοι λεχέων μόνα δ΄

ἴσαν ἐς μέσον ἱέμενοι λεχέων μόνα δ' εὔλεκτρος ἐν μέσφ Κύπρις ἡαβδονόμει ξυνοῦσα.

510 τότ' ήν χερός, ήν δὲ τόξων πάταγος ταυρείων τ' ἀνάμιγδα κεράτων ήν δ' ἀμφίπλεκτοι κλίμακες, ήν δὲ μετώπων ολόεντα

κλίμακες, ην δε μετώπων δλόεντα πλήγματα και στόνος άμφοιν.

ά δ' εὐῶπις άβρὰ
τηλαυγεῖ παρ' ἄχθφ
ήστο τὸν ὃν προςμένους' ἀχοίταν.
έγω δὲ μάτην μὲν οἶα φράζω, ¹)
τὸδ' ἀμφινείχητον ὅμμα νύμφας

έλεινὸν ἀμμένειν· ἀπὸ ματρὸς ἄφαρ βέβαχεν, ὥστε πύρτις ἐρήμα.

## AHIANEIPA.

Ήμος, φίλαι, κατ' οίκον ό ξένος θορεῖ
ταῖς αἰχμαλώτοις παισὶν ὡς ἐπ' ἐξόδω,
τῆμος θυραῖος ἦλθον ὡς ὑμᾶς λάθρα,
525 τὰ μὲν, φράσουσα χερσὶν ἄτεχνησάμην,
τὰ δ', οἶα πάσχω συγκατοικτιουμένη.
κόρην γὰρ, οἰμαι δ' οὐκ ἔτ', ἀλλ' ἐζευγμένην

<sup>1)</sup> S. Nro. IV, 1.

Und es entbrannte schwerer Wettkampf, Staubwirbelnd, Schlag auf Schlag!
Ein mächt'ger Stromgott kam daher Achelous, der Deniade,
Bierfüßig schreitend, hoch gehörnt,
In Stiergestalt. Doch ihm entgegen
Bom bacchischen Theben kommend schwang
Den mächt'gen Bogen, Speer und Keule
Der Sohn des Zeus. Da ftürmten sie,
Boll Sehnsucht nach der Braut, zusammen;
Inmitten aber saß alleine
Die wollustathmende Chpria,

Kampfrichtend mit dem Stabe.
Da scholl der Fauftschlag, klang der Bogen, Und mittendrein Stierhörnerstoß; Ringklettern, Festumklammern, Schläge Auf blut'ger Stirne, Schmerzgestöhne!
Das holde, zarte Mägdlein aber Saß an dem sonnenhellen Sügel Und wartete auf ihren Gatten. —
Doch was bericht' ich eitle Mähre, Wie dieser speerumwordnen Braut Neuglein so schmerzlich lang geharret?! — Flugs zog sie von der Mutter weg, Gleich dem verwaisten Fohlen.

# Defanira.

Ihr Lieben, mahrend drinnen fich ber Fremde Bum Abschied noch mit den gefangnen Madchen Beschäftigt, schlich ich heimlich mich heraus, Theils euch zu melben, was ich zubereitet Mit seiner Sand, theils euer Mitgefühl Für meine Leiden anzusprechen. Denn

παρειςδέδεγμαι, φόρτον ώςτε ναυτίλος, λωβητόν έμπολημα της έμης φρενός. 1) και νύν δυ ούσκι μίμνομεν μιάς ύπο 530 χλαίνης ύπαγκάλισμα. τοιάδ' Ήρακλης, ό πιστός ψίιν κάγαθός καλούμενος, ολχούρι' ἀντέπεμψε τοῦ μαχροῦ χρόνου. έγω δε θυμοῦσθαι μεν ούκ επίσταμαι νοσούντι χείνφ πολλά τῆδε τῆ. νόσφ. 535 τὸ δ' αν ξυνοικείν τῆδ' όμοῦ τίς αν γυνή δύναιτο χοινωνοῦσα τῶν αὐτῶν γάμων; όρῶ γὰρ ήβην, την μέν ξοπουσαν πρόσω, την δε φθίνουσαν ων άφραρπάζειν φιλεί οφθαλμός άνθος, των δ' ύπεκτρέπει πόδα. ταῦτ' οὖν φοβοῦμαι, μὴ πόσις μὲν Ἡρακλῆς έμὸς χαλείται, τῆς νεωτέρας δ' ἀνήρ. άλλ' ού γάρ, ώς περ είπον, δργαίνειν καλόν γυναϊκα νοῦν έχουσαν ἡ δ' έχω, φίλαι. λυτήριον λύπης άτερ, υμίν φράσω. 2) 545 ην μοι παλαιόν δώρον άρχαίου ποτέ θηρός λέβητι χαλκέφ κεκρυμμένον, δ παις έτ' οὖσα τοῦ δασυστέρνου παρὰ Νέσσου φθίνοντος έχ φόνων ανειλόμην, 550 δς τον βαθύρρουν ποταμον Εύηνον βροτούς μισθοῦ 'πόρευε χεροίν οὔτε πομπίμοις χώπαις έρέσσων ρύτε λαίφεσιν νεώς. δς κάμε, των πατρφων ήνίκα στόλων ξύν Ήρακλεί το πρώτον είνις έσπομην, φέρων έπ' ώμοις, ήνικ' ήν μέσφ πόρφ, 555

<sup>1)</sup> S. Nro. IV, 2. — 2) S. Nro. IV, 3.

Rein Madchen mehr ift jene, nain, ich glaube, Ein Beibfen, bas ich aufgenommen habe Bur eignen Bergensqual, fo wie ein Schiffer Bobl eine Fracht, die feine Ladung fcanbet. Run harren wir ju 3weien ber Umgemung Des Ginen Gatten. Das hat Berafles, Den meinen guten, treuen bern ich nenne, Mir für des Saufes lange but gefandt. Zwar ihm, der febr an diefer Krankheit leidet, Rann ich nicht gurnen, aber doch zu wohnen Dit ihr in Ginem Saufe, welches Weib Bermochte bies, ber Battin Rechte theilenb? 3ch febe bort die Jugendbluthe reifen, Bier aber welfen, und bas Auge liebt, An jener fich an laben, diefe flieht's. Das ift nun meine Angft, Berattes mochte Mein herr Gemahl, ihr Mann bagegen beißen. Indeffen ziemt's vernünft'gen Frauen nicht, Wie fcon gefagt, ju gurnen; doch, ihr Lieben, Ein Rettungsmittel, welches Niemand frantt, Befit' ich; biefes will ich euchentbeden. Schon lange batt' ich, noch aus alten Tagen, Berftedt im eh'rnen Reffel, ein Befchent, Das perbend mir als Mädchen der Centaur, Der zottige Neffus, übergeben hat. Er trug die Wandrer über des Evenus Tiefrauschende Wogen ohne das Geleit Bon Rubern ober Segeln gegen Lohn Auf feinem Arm. Go trug er benn quch mich, Mis ich, com vaterlichen Dienftgefolge Bum erftenmal verlaffen, Beratles Begleitete, hinuber auf den Schultern. Und mitten in der Kurt berührt' er mich

υμαύει ματαίκις χερσίν εκ δ' ήυσ' έγω. χώ Ζηνός εύθύς παίς επιστρέψας χεροίν ήχεν χομήτην ίου ες δε πλεύμονας στέρνων διεφροίζησεν. έκθνήσκων δ' ό θης 560 τοσούτου είπε παι γέροντος Οινέως, τοσόνδ' δνήσει των έμων, έων πίθη, πορθμών, όθούνεχ' ύστάτην έπεμψ' έγώ: έὰν γὰρ ἀμφίθρεπτον αἰμα τῶν ἐμῶν σφαγών ενέγκη χεροίν, ή μελαγχόλους έβαψεν ἰοὺς θρέμμα Λερναίας ϊδρας, 565 έσται φρενός σοι τοῦτο χηλητήριον τῆς Ἡρακλείας, ώςτε μήτον εἰςιδών στέρξαι γυναϊκα κείνος άντὶ σοῦ πλέον. τοῦτ' ἐννοήσασ', ὧ φίλαι, δόμοις γὰρ ἦν 570 χείνου θανόντος έγχεχλεισμένον χαλώς. χιτωνα τόνδ' έβαψα προςβαλούσ' όσα ζων κείνος είπε· και πεπείρανται τάδε. κακάς δε τύλμας μήτ' επισταίμην εγώ μήτ' εχμάθοιμε τάς τε τολιώσας στυγώ. φίλτροις δ' εάν πως τήνδ' ύπερβαλώμεθα 575 την παίδα και θέλκτροισι τοίς έφ' Ήρακλεί, μεμηχάνηται τούργον, εί τι μη δοχῶ πράσσειν μάταιον εί δε μή, πεπαύσεται.

#### XOPOΣ.

άλλ' εἴ τις ἐστὶ πίστις ἐν τοῖς δρωμένοις, 580 δοχεῖς παρ' ἡμῖν οὐ βέβουλεῦσθαι χαχῶς.

#### AHIANEIPA.

ούτως έχει γ' ή πίστις, ώς τὸ μὲν δοκείν ένεστι, πείρα δ' οὐ προςωμίλησα πω.

Dit frevler Sand. Auf meinen Ruf fofort Nach uns gewondt schoß einen Flügelpfeil Der Sohn bes Reus, ber fcmirrend durch die Bruft 3hm in die Lungen fuhr, und fterbend fprach Das Salbthier biefe Borte noch ju mir: Des greifen Deneus Tochter, frommen foll Dir, ale ber letten, die ich überführe, Roch mein Geleit, wenn du gehorchen willft. So du das Blut aus meinen Bunden, wo Mit fdmarger Balle Lerna's Schlangenbrut Den Bfeil getrantt, aufheben wirft, geronnen, Soll dies ein Liebesmittel fur bich fein, Beratles' Berg zu feffeln, bag er nie Ein andres Weib ftatt Deiner liebgewinne. Dies, Freundinnen, ermagend, benn es lag, Seit jener todt, im Saufe mobl verschloffen, Bab' biefen Leibrod ich bamit gefalbt, Alles beachtend, was er lebend fprach. Run bin ich fertig. Bofe Runfte gwar Will ich nicht fennen, mag fie nicht erlernen, Und haffe ben, der fich damit befaßt. Doch wenn's gelingt, Berafles' Berg ju feffeln Durch folch' ein Liebesmittel, und bas Dabchen Bu überflügeln, ift bas Biel erreicht; Es mußte benn leichtfinnig euch erscheinen, Bas ich beginne; bann geschieht es nicht.

## Chor.

Wenn du in etwa zuversichtlich handelft, So dunkt es uns, bein Plan ift nicht verwerflich.

# Dejanira.

٠.

So fieht es mit der Zuverficht; Bermuthung Ift wohl vorhanden, aber teine Probe.

## XOPOΣ.

άλλ' είδεναι χρη δρώσαν, ώς οὐδ' εί δοχεῖς έχειν, έχοις αν γνώμα μη πειρωμένη.

#### AHIANEIPA.

585 ἀλλ' αὐτίκ' εἰσόμεσθα, τόνδε γὰο βλέπω θυραίον ήδη· διὰ τάχους δ' ἐλεύσεται. μόνον παρ' ὑμῶν εὖ στεγοίμεθ' ὡς σκότφ κὰν αἰσχοὰ πράσσης, οὕ ποτ' αἰσχύνη πεσεί.

### $AIXA\Sigma$ .

Τί χρη ποιείν; σήμαινε, τέχνον Οίνέως, 590 ώς εσμεν ήδη τῷ μαχρῷ χρόνῷ βραδείς.

## AHIANEIPA.

άλλ' αὐτὰ δή σοι ταῖτα κὰι πράσσω, Λίχα, κως σὰ ταῖς κσωθεν ήγορῶ ξέναις, όπως φερης μαι τόνδε γ' εὐυφῆ πέπλον, δωρημ' ἐκείνω τἀνδρὶ τῆς ἐμῆς χερός.

595 διδοὺς δὲ τόνδε φράζ' ὅπως μηδεὶς βροτῶν κείνου πάροιθεν ἀμφιδύσεται χροὶ μηδ' ὅψεταί νίν μήτε φέγγος ἡλίου μήθ' κρχος ἱερὸν μήτ' ἐφέστιον σέλας, πρὶν κεῖνος αὐτὸν ἐμφανὴς φανερῶς σταθεὶς δείξη θεοῖσιν ήμερα ταυροσφάγω.

οὕτω γὰρ ηὕγμην, εἰ πατ' αὐτὸν ἐς δόμους ἰδοιμι σωθέντ' ἢ κλύοιμι, πανδίκως

στελείν χιτώνι τῷδε καὶ φανείν θεοίς θυτῆρα καινῷ καινὸν ἐν πεπλώματι.

# Chor.

Bum Sandeln aber thut Gewißheit Roth. Sonft meinst du wohl etwas zu kennen, und Du kennft es nicht, bevor du es versucht.

# Dejanira.

Wir werben's balb erfahren; benn ich febe Den Mann ichon braußen, fchleunig ift er hier. Rur möget ihr es ftill für euch bewahren; Denn mußte man fich einer That auch fchamen; Die Dunkelheit vermindert unfre Scham.

# Lichas.

Was foll gefchehn? Gebiete, Deneus Tochter, Schon lange mahrt es, daß wir trage liegen.

# Dejanira.

Darauf, o Lichas, geht mein Sinnen eben, So lang bu drinnen mit den Fremden sprachft, Daß du dies schöngewebte Feierkleid Ihm als Geschent von meinen Händen bringest. Reichst du es ihm, so sprich, kein Sterblicher Soll es vor ihm anlegen; weder soll Das Licht der Sonne, noch ein heil'ger Raum Roch auch ein Opferherd es schaun, bevor Den Göttern er's, auftretend öffentlich, An einem Opferseiertag gezeigt.
Denn so gelobt' ich, wenn ich wohl erhalten Ihn heimgekehrt einst sähe oder hörte, Mit diesem Leibrock, wie es sich gebührt, Ihn einzuholen, daß er vor den Göttern, Im neuen Festgewand ein neuer Priester,

605 καὶ τῶνδ' ἀποίσεις σῆμ', ὁ κεῖνος εὐμαθές σφραγίδος ἔρκει τῷδ' ἐπὸν μαθήσεται. ¹) ἀλλ' ἔρπε καὶ φύλἀσσε πρῶτα μὲν νόμον, τὸ μὴ 'πιθυμεῖν πομπὸς ῶν περίσσὰ δρᾶν ἔπειθ', ὅπως ἄν ἡ χάρις κείνου τε σοι 610 κἀμοῦ ξυνελθουσ' ἐξ ἀπλῆς διπλῆ φανῆ.

## ΛΙΧΛΣ.

άλλ', εἴπερ Έρμοῦ τήνδε πομπεύω τέχνην βέβαιον, οὔ τι μὴ σφαλῶ γ' ἐν σοί ποτε, τὸ μὴ οὐ τόδ' ἄγγος ὡς ἔχει δεῖξαι φέρων²) λόγων τε πίστιν ὧν ἔχεις ἐφάρμοσαι.

## ⊿HIANEIPA.

615 στείχοις ἄν ήδη. καὶ γὰο ἐξεπίστασαι τά γ' ἐν δόμοισιν ὡς ἔχοντα τυγχάνει.

# ΛΙΧΑΣ.

επίσταμαι τε και φράσω σεσωσμένα.

# ′ ⊿HIANEIPA.

άλλ' οἶσθα μὲν δὴ καὶ τὰ τῆς ξένης ὁρῶν προςδέγματ', αὐτὴν ὡς ἐδεξάμην φίλως.

## $AIXA\Sigma$ .

620 ὤςτ' εκπλαγῆναι τοὐμὸν ήδονῆ κέας.

<sup>1).</sup> S. Nro. IV, 4! — 2) S. Nro. V, 1.

Erscheinen möge. Ein Erkennungszeichen hier auf dem Schlöschen dieses Siegelrings, Das du ihm bringst, wird er sofort erkennen. So reise benn, und halte das Gebot Bor Allem, Richts als Bote thun zu wollen, Was dir nicht ausgetragen; dann bedenke, Daß, wenn sein Lohn noch zu dem meinen tritt, Statt Eines dich ein doppelter erwartet.

## Lichas.

Ja, wenn ich treulich hermes' Botentunft Berwalte, follft du nimmer dich beflagen, Daß ich dies Kaftchen nicht, so wie es ift, Borzeigen und mit einem trauten Wort Aus beinem Mund es noch besiegeln werde.

# Dejanira.

Du tonnteft gehen; benn du weißt ja doch Genau, wie Alles im Palafte fteht.

Lichas.

Ja, Alles gut, fo lautet mein Bericht.

Dejanira.

Auch weißt bu ja und haft es felbft gefehn, Bie liebreich ich bie Fremde aufgenommen.

Lichas.

Bon Freude mar mein Berg darob gerührt.

## AHIANRIPA.

τί δῆτ' ἂν ἄλλο γ' ἐννεποις; δέδοικα γὰρ, μὴ προρ λέγοις ἂν τὸν πόθον τὸν ἐξ ἐμοῦ, πρὶν εἰδέναι τὰκείθεν εὶ ποθούμεθα.

# XOPOΣ.

'Ω ναύλοχα καὶ πετραία
625 Θερμά λουτρά καὶ πάγους
Οἴτας παραναιετάοντες, οῖ τε μέσσαν
Μηλίδα πὰρὰ λίμναν
χουσαλακάτου τ' ἀκτὰν κόρας,
ἔνθ' Έλλάνων ἀγοραὶ

630 Πυλάτιδες χαλέονται,
ό χαλλιβόας τάχ' ύμίν
αὐλὸς οὐχ ἀναρσίαν
ὶάχων χανΦχὰν ἐπάνεισιν, ἀλλὰ θείας
ἀντίλυρον μούσας.

635 ό γὰς Διὸς Άλκμήνας **κός**ος σεῦται πάσας ὰςετᾶς

λάφυρ' έχων έπ' οἰχους 

δυ ἀπόπτολιν είχομεν παντῷ 
δυοχαιδεχάμηνον ἀμμένουσαι 
χοόνον, πελάγιον, ἴδριες οὐδε

χρόνον, πελάγιον, Ίδριες οὐδέν ά δέ οἱ φίλα δάμαρ τάλαινα, δυςτάλαινα καρδίαν, πάγκλαυτος αὶὲν ἄλλυτο ' νῦν δ' Άρης οἰστρηθεὶς ')

640

<sup>1)</sup> S. Nro. V, 2.

# Dejanira.

Was tonnteft du denn außerdem berühren? Denn meine Sehnsucht, fürcht' ich, würdest du Zu frühe melden, noch bevor man weiß, Ob drüben auch Sehnsucht empsunden wird.

## Chor.

Die ihr am flaggenreichen Strand Der heißen Felsenbader wohnt, Und um des Deta Höhn und rings Am Malierbusen und dem User Der Jungfrau mit dem goldnen Bogen, Allwo zu Byla Festversammlung

Den Griechen wird entboten! Bald dringt zu euch der schöne Rlang Der Flote, keine wilden Tone Ausströmend, nein, ein heilig Lied

Im Feierton begleitend.
Denn Zeus und der Alkmene Sohn,
Mit jeder helbentugend Preis
Gezieret, eilt der heimath zu;
Auf den wir ohne Kunde harrten
Zwölf lange Monden, die er ferne,
Auf Weeren umgetrieben, weilte.
Doch seine liebe, schmerzenreiche,
Ja tief im Busen schmerzenreiche
Gattin, sie härmt sich unablässig,
In Thränen badend. Jest hat Ares,
In Lieb' entstammt, herbeigeführt

645

650

εξέλυσ' επίπονον άμεραν.
ἀφίχοιτ', ἀφίχοιτο: μὴ σταίη
πολύχωπον ὅχημα ναὸς αὐτῷ,
πρὶν τάνδε πρὸς πόλιν ἀνύσειε
νασιῶτιν έστίαν ἀμείψας,
ἔνθα χλήζεται θυτήρ
ὅθεν μόλοι πανάμερος
τᾶς πειθοῦς παγχρίστῳ ¹)
συγχραθεὶς ἐπὶ προφάσει θηρός.

## AHIANEIPA.

Γυναϊκες, ως δέδοικα, μη περαιτέρω 655 πεπραγμέν η μοι πάνθ, όσ' ἀρτίως ἔδρων.

## ΧΟΡΟΣ.

τι δ' έστι, Δηάνειρα, τέχνον Οινέως;

## AHIANEIPA.

ούχ οίδ' άθυμῶ δ', εὶ φανήσομαι τάχα κακὸν μέγ' έχπράξασ' ἀπ' έλπίδος καλῆς.

# XOPOΣ.

οὐ δή τι τῶν σῶν Ἡρακλεῖ δωρημάτων;

#### AHIANEIPA.

660 μάλιστά γ' ώςτε μήποτ' ἂν προθυμίαν ἄδηλον ἔργου τφ παραινέσαι λαβείν.

<sup>1)</sup> S. Nro. V, 3.

Den Rettungstag ber Leiden.
D daß er tame, daß er tame!
Daß nur der wimmelnde Ruderschlag
Des Schiffs nicht frodt, bevor die Fahrt hieher zur Stadt er hat vollbracht
Borbei der heiligen Inselftadt,
Wo er, so heißt es, Opfer spendet.
Bon dort ununterbrochen mög' er
hersegeln heute, ganz durchdrungen
Bom Zauberreiz der Liebessalbe,
Wie der Centaur geheißen.

# Dejanira.

Ihr Frau'n, ich fürchte fehr, ich ging zu weit In Allem, was ich eben vorgenommen.

# Chor.

Bas gibt es, Dejanira, Tochter Deneus'?

# Dejanira.

Ich weiß nicht, doch es bangt mir, ob vielleicht Gintreffen wird ein großes Unglud balb, Das ich in bester Absicht angestiftet.

# Chor.

Doch nicht mit dem Geschent des Beratles?

# Dejanira.

Freilich, so daß ich Niemand rathen möchte, Ze ohne Kenntniß etwas thun zu wollen.

## ΧΟΡΟΣ.

δίδαξον, εὶ διδακτόν, έξ ότου φοβεῖ.

#### AHIANEIPA.

τοιοῦτον ἐκβέβηκεν, οἰον, ἂν φράσω, γυναίχες, ύμιν θαῦμ' ανέλπιστον μαθείν. οδ γαρ τον ενδυτήρα πεπλον αρτίως 665 έχριον, αργητ' οιδς εὐείρου πόχώ, τοῦτ' ήφάνισται διάβορον πρός οὐδενός των ένδον, άλλ' έδεστον έξ αύτου φθίνει καὶ ψῆ κατ' ἄκρας σπιλάδος. ώς δ' εἰδῆς ἄπα 670 ή τοῦτ' ἐπράχθη, μείζον' ἐχτενῶ λόγον. έγω γαρ ών ο θήρ με Κένταυρος πονών πλευράν πιχρά γλωχίνι προύδιδάξατο. παρηχα θεσμών οὐδεν, άλλ' έσωζόμην, χαλκής δ΄πως δύςνιπτον έκ δέλτου γραφήν. καί μοι τάδ' ἦν πρόροητα καὶ τοιαῦτ' ἔδρω 675 τὸ φάρμαχον τοῦτ' ἄπυρον ἀχτῖνός τ' ἀεὶ θερμής άθιχτον εν μυχοίς σώζειν εμέ, ξως αν αρτίχριστον αρμόσαιμί που. κάδρων τοιαῦτα. νῦν δ', δτ' ην ἐργαστέον 680 έχρισα μέν κατ' οίκον έν δόμοις κρυφή μαλλώ σπάσασα χτησίου βοτού λάχνην. χάθηχα συμπτύξασ' άλαμπές ήλίου χοίλω ζυγάστρω δώρον, ώςπερ είδετε. είσω δ' αποστείχουσα δέρχομαι φάτιν 685 ἄφραστον, ἀξύμβλητον ἀνθρώπω μαθείν. τὸ γὰρ κάταγμα τυγχάνω ῥίψασά πως τῆς οἰὸς, ὧ προύχριον, ἐς μέσην φλόγα,

Chor.

Sprich, wenn du darfft, mober benn biefe Furcht. Dejanira.

Es bat ein Borfall eben fich ereignet, Der, wenn ich Guch, ihr Frauen, ihn verfunde, Mit Staunen eure Seele wird erfullen, Die Rlode von bem iconen weißen Bließ Des Lamms, womit ich eben bas Gewand Beftrichen hatte, ift berfchwunden, ohne Dag brinnen irgend etwas fie vergebrt, Rein, wie fich felbft auflofend fcwand fie bin, Berichmelgend oben von dem Stein berab. Damit du aber gang entnehmen mogeft Der Sache Bergang, bol' ich weiter aus. Denn von der Boridrift, welche der Centaur, Der ungeschlachte, mir gegeben batte, Mls feinen Leib ber bitt're Bfeil germublte, Bergaß ich Richts. 3ch hielt fie treulich feft, So fest, wie eine unlöschbare Schrift Auf eh'rner Tafel. Diefe nun gebot, Bas ich benn auch gethan, ich follte ftets Das Gift bebuten im Bemache, fern Bon Feuer, unberührt von Sonnenftrablen, Bis ich es eben frifch jum Salben brauchte. Und fo gefcah's. Jest, ba 's zu handeln galt, Strich ich ju Baufe beimlich im Gemache Es auf mit einer Flode von ber Bolle, Die einem Schaaf im Stall' ich abgerupft. Dann legt' ich's mobigefalten, unjuganglich Den Sonnenftrahlen in die hohle Lade, Wie ihr gefehn. Raum trat ich wieder ein, Da fab ich, - feine gunge fann es beuten, Rein Dhr es faffen - eben jenes Bließ, Das zu dem Salben mar vermendet worden;

ἀχτίν' ἐς ἡλιῶτιν ὡς δ' ἐθάλπετο, 
ἡεῖ πᾶν ἄδηλον καὶ κατέψηκται χθονὶ 
690 μορφῆ μάλιστ' εἰκαστὸν, ὥςτε πρίονος 
ἐκβρώματ' ἀν βλέψειας ἐν τομῆ ξύλου. 
τοιόνδε κεῖται προπετές. ἐκ δὲ γῆς, ὁθεν 
προὔκειτ', ἀναζέουσι θρομβώδεις ἀφροὶ, 
γλαυκῆς ὁπώρας ὥςτε πίονος ποτοῦ

695 χυθέντος εὶς γῆν Βακχίας ἀπ' ἀμπελου.

ώςτ' οὐκ ἔχω τάλαινα ποῖ γνώμης πέσω

όρῶ δὲ μ' ἔργον δεινὸν ἔξειργασμένην.

πόθεν γὰρ ἄν ποτ' ἀντὶ τοῦ θνήσκων ὁ θὴρ

ἐμοὶ παρέσκ' εὕνοιαν, ἦς ἔθνησκ' ὕπερ;

700 ούχ ἔστιν, ἀλλὰ τὸν βαλόντ' ἀποφθίσαι χρήζων ἔθελγε μ'. ὧν ἐγὼ μεθύστερον, δτ' οὐχ ἔτ' ἀρχεῖ, τὴν μάθησιν ἄρνυμαι. μόνη γὰρ αὐτὸν, εἴ τι μὴ ψευσθήσομαι γνώμης, ἐγὼ δύστηνος ἐξαποφθερῶ.

705 τὸν γὰρ βαλόντ' ἄτρακτον οἰδα καὶ θεὸν Χείρωνα πημήναντα χώσπερ ἄν θίγη, φθείρει τὰ πάντα κνώδαλ' ἐκ δὲ τοῦδ' όδε σφαγῶν διελθών ἰὸς αἴματος μέλας πῶς οὐκ όλεῖ καὶ τόνδε; δόξη γοῦν ἐμῆ.

710 καίτοι δέδοκται, κεῖνος εὶ σφαλήσεται, ταύτη σὺν όρμῆ κάμὲ συνθανεῖν ἄμα. ζῆν γὰρ κακῶς κλύουσαν οὐκ ἀνασχετὸν, ἥτις προτιμῷ μὴ κακὴ πεφυκέναι.

#### XOPOΣ.

ταρβεῖν μὲν ἔργα δείν' ἀναγκαίως ἔχει· 715 τὴν δ' ἐλπίδ' οὐ χρὴ τῆς τύχης κρίνειν πάρος. 500

Zufällig hatt' ich dieses in die Glut Beworfen, in die beißen Sonnenftrablen; Dier warm geworden, flog und ichmolg es, gang Untenntlich auf den Boden bin, fo ziemlich Bergleichbar an Geftalt bem Sageftaub, Wie man ibn fieht, wenn bolg gefpalten wird. So liegt's am Boden', aber von der Stelle, Bobin es fiel, da tocht' es schäumend auf In Blafen, wie wenn von des Bachus Rebe Der fette Doft im reifen Berbft ju Boden Berschüttet wird, fo daß ich gar nicht weiß, Bas ich Unfel'ge boch nur benten foll. Doch etwas Arges hab' ich angeftiftet, Das feh' ich wohl; woher in aller Welt, Bofur benn hatte fterbend ber Centaur, Dir, feiner Mörderin, noch wohlgewout? Das tann nicht fein, nein, den, der ihn getroffen, Bu todten munichend, bat er mir gefchmeichelt. Bu fpat gelang' ich ohne allen Rugen Bur Ginficht; benn, wenn mich nicht Alles trugt, Werd' ich allein, o Janener! ihn verderben. Derfelbe Pfeil, ber ihn getroffen, bat, 3ch weiß es ja, Chiron, ben Gott, verlett Und tobtet febes Bilb, bas er berührt. Bie follte nun bas Blut, das giftig fcwarz Aus feiner Wunde quoll, auch ihn nicht töbten? 3ch foute denten. Aber das fteht feft, Beht er zu Grunde, wird derfelbe Sturg Much meinen Tod angleich gur Folge ben. Denn unerträglich ift dem Weib die Schande, Das über Alles feine Ghre fchast.

Chor.

Bor argen Thaten foll man wohl erbeben, Doch vor dem Ausgang nicht die Hoffnung bannen.

## AHIANEIPA.

ούκ ξοτιν εν τοις μη καλοίς βουλεύμασιν ούδ' ελπίς, ήτις και θράσος τι προξενεί.

## ΧΟΡΟΣ.

άλλ' άμφι τοις σφαλείσι μη 'ξ έχουσίας όργη πέπειρα, της σε τυγχάνειν πρέπει.

#### AHIAN EIPA.

720 τοιαῦτα δ' ἄν λέξειεν οὐχ ὁ τοῦ κακοῦ κοινωνὸς, ἀλλ' ῷ μηδέν ἔστ' οἰκοις βαρύ.

## ΧΟΡΟΣ.

σιγάν αν άρμόζοι σε τον πλείω λόγον, εὶ μή τι λέξεις παιδί τῷ σαυτῆς επεί πάρεστι μαστής πατρός, ός πριν ἄχετο.

# YAAOE

725 Ω μῆτερ, ὡς ἀν ἐχ τριῶν σ' ἔν εἰλόμην, ἢ μηχέτ' εἰναι ζῶσαν ἢ σεσωσμένην ἄλλου χεχλῆσθαι μητέρ' ἢ λώους φρένας τῶν νῦν παρουσῶν τῶνδ' ἀμείψασθαί ποθεν.

## AHIAN'EIPA.

τι δ' ἐστίν, ὧ παϊ, πρός γ' ἐμοῦ στυγούμενον;

# ΥΛΛΟΣ.

730 τὸν ἄνδρα τὸν σὸν ἴσθι, τὸν δ' ἐμὸν λέγω πατέρα, κατακτείνασα τῆδ' ἐκ ἡμέρα.

٠.

## Dejanirà.

Die hoffnung felbst bet folimmem Trachten fehlt, Die freilich wohl uns Zuversicht verleiht.

### Chor.

Doch wenn man ohne seinen Willen fehlt, 3ft turg der Unmuth; so geziemt es dir.

# Dejanira.

So fpricht nicht, wer Antheil am Uebel hat, Rur, wen fein eignes Innere nicht beschwert.

# Chòr.

Es durfte rathsam sein, für jest zu schweigen, Billft du's dem eignen Sohne nicht eröffnen. Dier ift er, der den Bater suchen ging.

# Hhllus.

D Mutter, tonnt' ich Gins von Dreien mablen, Du lebteft nicht mehr, oder wenn am Leben, Du hießest eines Andern Mutter, oder Du heiltest deine jetige Gefinnung.

# Dejanira.

Was gibt's, mein Sohn? Woher mir biefer Baß?

# Syllus.

So wiffe benn, bu haft ben eignen Gatten, Saft meinen Bater heute umgebracht.

### △HĮAŅEIPA.

οί μοι, τίν' έξήνεγκας, ὧ τέκνον, λόγον;

#### ΥΛΛΟΣ.

ον ούχ' οίον τε μη τελεσθηναι. το γαρ φανθέν τίς αν δύναιτ' άγεννητον ποιείν;

### ⊿HIANEIPA.

735 πῶς εἰπας, ὧ παί; τοῦ παρ' ἀνθρώπων μαθών ἄζηλον οὕτως ἔργον εἰργάσθαι με φής;

## · YAAO E.

αὐτὸς βαρεῖαν ξυμφορὰν ἐν ὅμμασιν πατρὸς δεδορχώς κοὐ κατὰ γλώσσαν κλύων.

# ⊿HIANEIPA.

ποῦ δ' ἐμπελάζεις τἀνδοὶ καὶ παρίστασαι;

### ΥΛΛΟΣ.

- 740 εἰ χρὴ μαθεῖν σε, πάντα δὴ φωνεῖν χρεών. δθ εἰρπε κλεινὴν Εὐρύτου περσας πόλιν νίκης ἄγων τρόπαια κἀκροθίνια, ἀκτή τις ἀμφίκλυστος Εὐβοίας ἄκρον Κήναιόν ἐστιν, ἔνθα πατρώφ Διῖ
- 745 βωμοὺς ὁρίζει τεμενίαν τε φυλλάδα ·
  οὖ νιν τὰ πρῶτ' ἐςεῖδον ἄσμενος πόθω.
  μελλοντι δ' ἀὐτῷ πολυθύτους τεύχειν σφαγὰς
  χήρυξ ἀπ' οἴκων ἵκετ' οἰκεῖος Λίχας
  τὸ σὸν φέρων δώρημα, θανάσιμον πέπλον ·
- 750, δυ κείνος ενδύς, ώς σύ προύξεφίεσο,

## Dejanira.

Beh! Belch' ein Bort, mein Rind, ift bir entflohn?

# Hyllus.

Ein ewig unabanderliches Wort; Wer tann Gefcheb'nes ungeschehen machen?

# Dejanira.

Bas fagft du, Kind? Bon wem haft du gehört, Daß eine folche Unthat ich begangen?

## Syllus.

Bernommen hab ich's nicht, mit eignen Augen Sah ich bes Baters fcweres Diggefchid.

# Dejanira.

Wo fahft du ihn? wo hast du ihn getroffen?

# Syllus.

Wenn du's vernehmen mußt, so höre benn Den ganzen Hergang. Als er nach Zerkörung Der Stadt des Eurytus mit Siegstrophäen Und auserwählter Beute zog heran, Da baut' er an dem Borgebirg Euböa's, Kendum, auf dem meerumbrausten Strand Dem Bater Zeus Altar und heil'gen Hain. Dort hat sein Anblick mein verlangend Herz Zuerst erfreut. Er wollte mit den reichen Schlachtopfern schon beginnen, da erscheint Sein Herold Lichas mit dem Todeskleid, Das er von Hause bringt als ein Gescheut. Er zieht es an, wie du es vorgeschrieben,

ταυροκτονεῖ μὲν δώδεκ' ἐντελεῖς ἔχων, λείας ἀπαρχὴν, βοῦς· ἀτὰρ τὰ πάνθ' όμοῦ ἐκατὸν προςῆγέ συμμιγῆ βοσκήματα. καὶ πρῶτα μὲν δείλαιος ίλεφ φρενὶ

755 χόσμω τε χαίρων καὶ στολῆ κατηύχετο:
δπως δὲ σεμνῶν δργίων ἐδαίετο
φλὸξ αἰματηρὰ κἀπὸ πιείρας δρυὸς
ἰδρως ἀνήει χρωτι καὶ προςπτύσσετο
πλευραίσιν ἀρτίκολλος, ὥςτε τέκτονος,

760 χιτών ἄπαν κατ' ἄρθρον ἢλθε δ' όστεων ἀδαγμὸς ἀντίσπαστος εἶτα φοινίας ἐχθρᾶς ἐχίδνης ἰὸς ὡς ἐδαίνυτο. ἐνταῦθα δὴ βόησε τὸν δυςδαίμονα Λίχαν, τὸν οὐδὲν αἴτιον τοῦ σοῦ κακοῦ,

765 ποίαις ἐνέγκαι τόνδε μηχαναῖς πέπλον ό δ' οὐδὲν εἰδως δύςμορος τὸ σὸν μόνης δώρημ' ἔλεξεν, ὥςπερ ἢν ἐσταλμένον. κἀκεῖνος ὡς ἤκουσε καὶ διώδυνος σπαραγμὸς αὐτοῦ πλευμόνων ἀνθήψατο,

770 μάρψας ποδός νιν, ἄρθοον ἢ λυγίζεται, ἡιπτεῖ πρὸς ἀμφίκλυστον ἐκ πόντου πέτραν· κόμης δὲ λευκὸν μυελὸν ἐκραίνει μέσου κρατὸς διασπαρέντος αἵματός θ' ὁμοῦ. ἄπας δ' ἀνευφήμησεν οἰμωγῆ λεώς

775 τοῦ μὲν νοσοῦντος, τοῦ δὲ διαπεπραγμένου κοὐδεὶς ἐτόλμα τἀνδρὸς ἀντίον μολεῖν. ἐσπᾶτο γὰρ πέδονδε καὶ μετάφσιος, βοῶν, ἰΰζων ἀμφὶ δ' ἐκτύπουν πέτραι, Λοκρῶν ὅρειοι πρῶνες Εὐβοίας τ' ἄκραι.

780 έπεὶ δ' ἀπείπε, πολλὰ μέν τάλας χθονὶ

Und ichlachtet zwölf der auserlesnen Stiere, Als Erftlinge der Beute, doch er hatte In Allem hundert Stud verschiedner Thiere Dit bingeführt. Und Anfangs fprach ber Arme Dit frommem Sinn und froh ber schonen Rleidung Sein Dantgebet; doch als der blutige Qualm Dem beiligen Opferfleische von dem fetten Bolgftog entloderte, ba drang ber Schweiß Am ganzen Leib hervor, und das Gewand Schlang feft und enge, wie von Runftlerhand, Um alle Blieder feines Rorpers fich. Die Anochen zudten frampfhaft, und fobald Der graufen, morberischen Ratter Gift Run um fich frag, erhob er feine Stimme Und ichalt auf ben unfel'gen Lichas, ber Doch ohne Schuld an deinem Frevel mar, Wie er mit Arglift dies Gewand gebracht. Der Arme aber, Richts von Allem abnend, Erklärte, wie ihm aufgetragen mar, Richts weiter fei's, als ein Gefchent von dir. Raum hört' er biefes, mabrend ibm die Bruft Ein beft'ger Rrampf befiel, fo faßt' er ibn Beim Fuß, wo fich der Wirbel biegt, und Schleudert An einen Fels ihn mitten in den Wogen. Und weißes birn mit Blut und Saaren rann Bon dem gerschellten Scheitel. Da erhob Das gange Bolt ein lautes Wehgeschrei Ob feiner Rrantbeit und des Andern Tod, Und Niemand magte fich in feine Rabe. Denn heulend, jammernd, fturgt' er bald gu Boben, Bald fprang er boch empor und es erdröhnten Ringsum die Felfen, Lofri's Bergeshöhn, Euboa's Borgebirge. Endlich als Der Ungludfel'ge, matt von vielem Balgen

ρίπτων έαυτον, πολλά δ' οἰμωγῆ βοῶν, το δυςπάρευνον λέκτρον ενδατούμενος σοῦ τῆς ταλαίνης καὶ τὸν Οἰνέως γάμον οἰον κατακτήσαιτο λυμαντὴν βίου,

785 τότ' ἐχ προς έδρου λιγνύος διάστροφον όφθαλμὸν ἄρας είδε μ' ἐν πολλῷ στρατῷ δαχρυὸ ὑο οῦντα καί με προς βλέψας καλεί · ὧ παῖ, πρός ελθε, μὴ φύγης το ὑμὸν κακὸν, μηδ' εί σε χρὴ θανόντι συνθανεῖν ἐμοί.

790 ἀλλ' ἀρον ἔξω καὶ μάλιστα μὲν μέθες ἐνταῦθ', ὅπου με μή τις ὅψεται βροτῶν εὶ δ' οἶκτον ἴσχεις, ἀλλά μ' ἔκ γε τῆςδε γῆς πόρθμευσον ὡς τάχιστα, μηδ' αὐτοῦ θάνω. τοσαῦτ' ἐπισκήψαντος ἐν μέσφ σκάφει

795 θέντες σφε πρὸς γῆν τήνδ' ἐκέλσαμεν μόλις βρυχώμενον σπασμοῖσι. καί νιν αὐτίκα ἢ ζῶντ' ἐςόψεσθ' ἢ τεθνηκότ' ἀρτίως. τοιαῦτα, μῆτερ, πατρὶ βουλεύσασ' ἐμῷ καὶ δρῶσ' ἐλήφθης, ὧν σε ποίνιμος Δίκη

800 τίσαιτ' Έριννύς τ' εὶ θέμις δ', ἐπεύχομαι θέμις δ', ἐπεί μοι τὴν θέμιν σὰ προὔβαλες, πάντων ἄριστον ἄνδρα τῶν ἐπὶ χθονὶ χτείνασ', ὁποῖον ἄλλον οὐκ ὅψει ποτέ.

#### XOPOΣ.

τί σῖγ' ἀφέρπεις; οὐ κάτοισθ' όθούνεκα 805 ξυνηγορεῖς σιγῶσα τῷ κατηγόρῳ;

Am Boden bin, von vielem Webaefdrei, Indem er beinem, ber Unfel'gen, Lager, Dem Ungludsbette, fluchte, wie er fich 3m Bunde mit bes Deneus eblem Baufe Rur einen fonoben Benter feines Lebens Bewonnen batte, - als er endlich matt Rachließ und aus dem Qualm des Opferherds Den irren Blid erhob, ba flel fein Auge Auf mich, den Weinenden. Er fah mich an Und rief: Dein Sohn, tomm naber, fliebe nicht Bor meinem Unglud, follteft du ben Tod Much mit mir theilen muffen, bebe mich Bon hinnen, borthin fuhre mich vor Allem, Wo feines Menschen Auge mich erblickt. Du haft ja Mitleib, o fo forbre mich Aus diefem Land fo bald als möglich weg, Damit ich bier nicht fterbe. Diefes mar Sein dringendes Bebeiß. Wir legten ihn Bleich mitten in ein Schifflein und mit Noth Sind bier wir unter lautem Wehgeschrei Des Ruckenden gelandet. Augenblicklich Sollt ihr ihn lebend ichauen ober eben Dem Tod verfallen. - Sieh, auf foldem Anschlag, Auf folcher That an meinem Bater, Mutter, Barbft bu ertappt; es moge bich bafur Das Strafgericht ber Rachegottin treffen Und der Erinnpen, barf ich alfo flehn. 3ch barf es aber, benn bas Recht bagu Baft du mir vor die guge bingeworfen Durch beinen Mord bes beften Danns auf Erben, Wie keinen zweiten je du schauen wirft. Cbor.

Stillschweigend gehft du; weißt du nicht, wie man Durch Schweigen nur den Rläger unterficht?

820

### ΥΛΛΟΣ.

έᾶτ' ἀφεόπειν. οὖοος ὀφθαλμῶν ἐμῶν αὐτῆ γενοιτ' ἄπωθεν έρπούση καλῶς. 
ὄγκον γὰρ ἄλλως ὀνόματος τὶ δεῖ τρεφειν 
μητρῷον, ἥτις μηδὲν ὡς τεκοῦσα δρῷ; 
810 ἀλλ' έρπετω χαίρουσα τὴν δὲ τερψιν, ῆν 
τῷ 'μῷ δίδωσι πατρὶ, τὴν δ' αὐτὴ λάβοι.

### ΧΟΡΟΣ.

"Ιδ" οἰον, ὧ παϊδες, προς έμιξεν ἄφαρ τοὕπος τὸ θεοπρόπον ήμιν τᾶς παλαιφάτου προνοίας,

815 ἃ τ' ἔλαχεν, ὁπότε τελεόμηνος ἐχφέροι ¹) δωδέχατος ἄροτος, ἀνάδοχὰν τελεῖν πόνων τῷ Διὸς αὐτόπαιδι καὶ τάδ' ὀρθῶς

ἔμπεδα κατουρίζει.
πῶς γὰρ ἄν ὁ μὴ λεύσσων
ἔτι πότ' ἔτ' ἐπίπονόν γ' ἔχοι

θανών λατρείαν;

εὶ γάο σφε Κενταύρου φονία νεφελα χρίει δολοποιὸς ἀνάγκα πλευρὰ προςτακέντος ὶοῦ,

825 δν τέχετο θάνατος, έτεχε δ' αἰόλος δράχων, πῶς 68' ἄν ἀέλιον έτερον ἢ τανῦν ἴδοι δεινοτάτφ μὲν ὕδρας προςτεταχώς φάσματι; μελαγχαίτα τ' ἄμμιγά νιν αὶχίζει

<sup>1)</sup> S. Nro. VI, 1.

ъ.

## Spllus.

So laßt fie gehn; ein guter Fahrwind blabe Ihr Segel auf bem Weg aus meinem Blick. Wie sollte denn des Mutternamens Stolz Auch tragen, die gar nicht als Mutter handelt? Sie möge gehn, ich sag' ihr Lebewohl; Die Freude aber, welche meinem Bater Sie spendet, soll ihr eigner Antheil werden.

### Cbor.

Seht, Rinder, wie der Gotterspruch Uralter Brophezeihung uns Alsbald ereilt. Sie fprach, es wurden, Benn einft bas zwölfte Jahr erfüllt Die Mondengahl, ein Ende finden Die Abenteuer, auferlegt Dem Sohn bes Zeus. Das geht nun ficher Und wahrhaft in Erfüllung. Wie follte ber des Lichts Beraubte 3m Tode noch ber Dienftbarteit Befchwerden bulden fonnen? Wenn bes Centauren Aralift ibn Durch die verhängnigvolle Salbe Umnachtet mit der Todeswolke, Und Gift in feine Beichen fleußt, Bom Tod erzeugt und ausgeboren Bon buntgefledter Drachenbrut: Wie könnt' er noch den Morgen schaun, Dhumachtig burch bas Ungethum Der graufen Biper? Und es fachen Die Glut der Schmach noch hoher an Soubofice. III. 6

830

ύποφόνια δολόμυθα κέντο' ¹) ἐπιζέσαντα.

ών ἄδ° ά τλάμων ἄοκνον μεγάλαν προςοροῶσα δύμοισι βλάβαν νέων ἀϊσσόντων γάμων

835 τὰ μὲν οὕτι προςεβαλε, τὰ δ' ἀπ' ἀλλόθρου γνώμας μολόντ' όλεθρίαισι συναλλαγαῖς ἤ που όλοὰ στένει, ἤ που ἀδινῶν χλωρὰν τέγγει δαχρύων ἄχναν.

840 ά δ' ἐρχομένα μοῖρα προφαίνει δολίαν χαὶ μεγάλαν ἄταν.

ἔψοωγεν παγὰ δακούων κέχυται νόσος, ὧ πόποι, οἶον ἀναφσίων οὔπω Ἡρακλέους ἀγακλειτὸν ἐπέμολε πάθος οἰκτίσαι.

845 ιω κελαινά λόγχα προμάχου δορός, ὰ τότε θοάν νύμφαν ἀγαγες ἀπ' αἰπεινᾶς τάνδ' Οἰχαλίας αἰχμῷ

ά δ' άμφιπολος Κύπρις άναυδος φανερά τῶνδ' εφάνη πράκτωρ.

#### · XOPOS a.

850 Πότερον έγω μάταιος, ἢ κλύω τινὸς οἴκτου δι' οἴκων ἀρτίως ὁρμωμένου; τί φημι;

<sup>1)</sup> S. Nto. VI, 2.

Des Zotienthieres rankevolle,
Ausstachelnde Todesworte.
Und sie, die Unglückel'ge, schauend
Des Hauses großes Wissgeschick
Der überraschend neuen Hochzeit,
Biel übereilt, durch Unbedacht.
Run muß sie, was ein fremder Rath,
Berberbenschwangern Frieden kiftend,
Geboten hatte, wohl bejammern,
Zu Tod sich harmend; ach! es neht
Wohl unausschlich ihre Wangen

Der frische Thau der Thränen.
Das Schidfal aber naht, enthüllend
Die Arglift und die große Roth.
Der Thränen Quelle bricht hervor!
Ein Weh, o Jammer! sich ergoß,
Bewundernswerth, wie keines noch
Der vielberuf'nen je getroffen
Bon seinen Feinden Perakles.
D des verhängnisvollen Kamps
Der Heldenlanze! der du damals
Flugs diese spekerrrung'ne Braut
Dechalia's Sohen hast entführt.
Doch Cypris war's, die lautlos waltend
Sichtbarlich es vollbrachte.

# Chor I.

Bin ich nicht ganz bei Sinnen, ober bor' ich Ein Jammern eben fich im Haus erheben? Ift's wirklich fo?

#### XOPOΣ B'.

ήχει τις ούκ ἄσημον, άλλὰ δυςτυχῆ κωκυτόν είσω και τι καινίζει στέγη.

XOPOΣ γ.

855

ξύνες δὲ

τήνδ', ώς ἀήθης καὶ ξυνωφ**ευ**ωμένη κωρεί πρὸς ήμᾶς γροία σημανοῦσά τι.

## ΤΡΟΦΟΣ.

Ω παίδες, ώς ἄρ' ἡμὶν οὐ σμιχρῶν κακῶν ἡρξεν το δῶρον Ἡρακλεῖ τὸ πόμπιμον.

XOPOΣ a.

860 τί δ', δ γεραιά καινοποιηθέν λέγεις;

ΤΡΟΦΟΣ.

βέβηκε Δηάνειοα την πανυστάτην όδων άπασων εξ άκινήτου ποδός.

χοροΣ β.

ού δή ποθ' ώς θανοῦσα;

ΤΡΟΦΟΣ.

πάντ' ἀκήκοας.

ΧΟΡΟΣ γ΄.

τέθνηχεν ή τάλαινα;

ΤΡΟΦΟΣ.

δεύτερον χλύεις.

Chor II.

Bernehmlich schallt ein trauriger Klageton . Im Balaft; etwas Reues gibt es brinnen.

Chor III.

Sieh da!

Wie tommt die Alte, ungewohnter Beife Dit finfterm Blid beran, Etwas ju melben.

Amme.

3hr Rinder, welch' ein großes Unglud hat Uns jenes an heraties abgefandte Geschent zum erften Anfang icon gebracht?

Chor I.

Bas ift benn, Alte, neuerbings gefchebn?

Anime.

Den allerlegten Weg ift Dejanira Begangen, ohne einen Fuß zu regen.

Chor II.

Doch nicht gum Tode?

amme.

Alles weißt du schon.

Chor III.

Die Arme ftarb?

Umme.

Du borft es noch einmal.

#### $XOPO\Sigma \alpha$ .

865 τάλαιν όλεθοία, τίνι τρόπφ θανείν σφε φής;

TPO40X.

σχετλιώτατα πρός γε πρᾶξιν. 1)

XOPOΣ β.

- εἰπέ, τῷ μόρφ,

γύναι, ξυντρέχει.

TP040Σ.

αύτην διήτοτωσε.

ΧΟΡΟΣ γ΄.

θυμός ἢ τίνες

νόσοι τάνδ' αλχμᾶ βέλεος χαχοῦ ξυνείλε;

ΧΟΡΟΣ α.

πῶς ἐμήσατο

πρὸς θανάτφ θάνατον ἀνύσασα δὴ μόνα;

TPO 4 OC

στονόεντος έν τομᾶ

\_\_\_\_

σιδήρου.

<sup>1)</sup> S. Nto. VI, 3.

# Tradinierinnen.

Chor I.

D bu Unsel'ge! Wie benn ftarb fie? fprich!

Amme.

Bohl auf die fchaubervollfte Beife.

Chor II.

Renne

Die Tobesart, ber fie anheimgefallen.

Amme.

Sie nahm fich felbft bas Leben.

Chor III.

Raffte fie

Ein Seelenleiben ober Krantheit bin Durch ein unfel'ges Morbgewehr?

Chor I.

Doch wie

Hat sie's begonnen nur, auf jenen Tob Roch Tod zu häusen?

Amme.

Sich durchbohrend mit

Dem thranenreit Schwerte.

TRAXBIAN TE

XOPQE B.

**ἐπεῖδες , τδ** ματαία τάνδ', ὕβυιν ;

TPOPOE.

έπειδον, ώς δή πλησία παραστάτις.

ΧΟΡΟΣ γ.

τίς ήν; πῶς; φέρ' εἰπέ.

ΤΡΟΦΟΣ.

αὐτή πρὸς αὐτῆς χειροποιείται τάδε.

χοροΣ.

τί φωνεῖς;

ΤΡΟΦΟΣ.

σαφηνή.

χοροΣ.

έτεκεν, έτεκεν μεγάλαν 880 άνέορτος άδε νύμφα ¹) δόμοισι τοϊςδ' έριννύν.

ΤΡΟΦΟΣ.

άγαν γε· μᾶλλον δ' εὶ παροῦσα πλησία ελευσσες οἱ εδρασε, κάρτ' ἀν ὅκτισας.

<sup>9</sup> S. Rto. VI, 4.

Chor II.

Baft bu felbft,

Unfel'ge, benn gefehen biefen Frevel?

Amme.

3ch hab's gefehn. 3ch ftand in ihrer Rabe.

Chor III.

Ber mar's und wie geschah's? Go rebe boch.

Amme.

Sie felbft mit eigner Sand hat es verübt.

Chor.

Was sagft du?

Amme.

Rur zu glaublich ift mein Wort.

Chor.

O eine schwere Simmelsstrafe Hat diese freudenlose Braut Auf dieses Haus herabgezogen!

Amme.

Ich dächte; boch wärft du dabei gewesen, Erblidend ihre That, du würdeft erft Ein rechtes Mitleid fühlen.

### XOPOΣ.

χοὶ ταῦτ' έτλη τις χείρ γυναιχεία χυίσαι;

#### ΤΡΟΦΟΣ.

δεινώς γε πεύσει δ', ώςτε μαρτυρείν έμοί. 885 έπει παρηλθε δωμάτων είσω μόνη, χαὶ παίδ' ἐν αὐλαῖς είδε χοῖλα δέμνια στορνύνθ', δπως ἄψορρον ἀντώη πατρί, χρύψασ έαυτην ένθα μή τις εἰςίδοι, βουχάτο μεν βωμοϊσι προςπίπτουσ, δτι 890 γένοιτ' έρήμη, κλαίε δ' δργάνων δτου ψαύσειεν, οίς έχρητο δειλαία πάρος άλλη δε χάλλη δωμάτων στρωφωμένη. εί του φίλων βλέψειεν σίχετῶν δέμας, 895 έχλαιεν ή δύστηνος είςορωμένη, αύτη τον αύτης δαίμον άναχαλουμένη καὶ τῆς ἄπαιδος ἐς τὸ λοιπὸν οὐσίας. 1) έπει δε τωνδ' έληξεν, έξαιφνης σφ' όρω τον Ήρακλειον θάλαμον είςορμωμένην. κάγω λαθοαίον όμμ' επεσκιασμένη 900

900 κάγω λαθοαίον όμμ' επεσκιασμένη φρούρουν όρω δε την γυναίκα δεμνίοις τοῖς Ήρακλείοις στρωτά βάλλουσαν φάρη. όπως δ' ετέλεσε τοῦτ', επενθοροῦσ' ἄνω καθέζετ' εν μεσοισιν εὐναστηρίοις

905 καὶ δακρύων ἡήξασα θερμὰ νάματα ἔλεξεν· ὧ λέχη τε καὶ νυμφεῖ' ἐμὰ, τὸ λοιπὸν-ἤδη χαίρεθ', ὧς ἔμ' οὔποτε

<sup>1)</sup> S. Rro. VII.

Chor.

Und vermochte

Denn Solches eines Weibes Sand zu thun?

Amme.

Ja schauerlich! vernimm es und du wirft Daffelbe fagen. Raum daß fie allein Eintretend in den Balaft ihren Sohn Ein weiches Lager in ber Salle fah Bereiten, um ben Bater abzuholen, Da barg fie fich, wo Riemand fie erblickte, Und, auf ben Altar bingegoffen, fchrie Laut auf fie, bag fie nun vermaist, und weinte, So oft fie irgend ein Berath berührte, Bas fie, die Arme, früherhin gebraucht. Dann fcweifte fie im Palaft bin und ber, Und wenn fie irgend eines trauten Dieners Beftalt erblidte, fab die Arme bin, Das eigne Saupt verfluchend unter Thranen Und ihr hinfuro finderlofes Erbe. Doch als fie nachließ, feb' ich plötlich fie Binfturgen in Berafles' Chaemach. 3ch laffe fie, mich unbemerkt verbergend, Richt aus den Augen, und erblice nun, Wie fie Berafles' Lager überbreitet Mit Teppichen, und faum ift das vollbracht, Ein Sprung - und mitten fitt fie auf bem Bette. In beiße Thranenftrome fich ergießend Sprach fie: D Lager mein, o Brautgemach, So lebt benn wohl auf immerdar, ihr werbet Ja nimmermehr in biefer Rubeftatte

δέξεσθ' έτ' εν κοίταισι ταϊςδ' εὐνήτριαν.
τοσαῦτα φωνήσασα συντόνφ χερὶ
910 λύει τὸν μύτῆς πέπλον, ῷ χρυσήλατος
προὔκειτο μαστῶν περονίς ' ἐκ δ' ἐλώπισεν
πλευρὰν ἄπασαν, ἀλένην τ' εὐώνυμον.
κάγὰ δρομαία βᾶσ', ὅσονπερ ἔσθενον,
τῷ παιδὶ φράζω τῆς τεχνωμένης τάδε.

915 κάν ἡ τὸ κεῖσε δεῦρό τ' ἐξορμώμεθα, ὁρῶμεν αὐτὴν ἀμφιπλῆγι φασγάνφ πλευρὰν ὑφ' ἡπαρ καὶ φρένας πεπληγμένην. ἰδῶν δ' ὁ παῖς ἤμωξεν. ἔγνω γὰρ τάλας τοὕργον κατ' ὀργὴν ὡς ἐφάψειεν τόδε

920 ὅψ' ἐκδιδαχθεὶς τῶν κατ' οἰκον, οῦνεκα ἄκουσα πρὸς τοῦ θηρὸς ἔρξειψ τάδε. κάνταῦθ' ὁ παῖς δύστηνος οὖτ' όδυρμάτων ἐλείπετ' οὐδὲν ἀμφί νιν γοωμενος οὖτ' ἀμφιπίπτων στόμασιν, ἀλλὰ πλευρόθεν 925 πλευρὰν παρεὶς ἔκειτο πόλλ' ἀναστένων.

ώς νιν ματαίως αιτία βάλοι κακή κλαίων όθούνεκ έκ δυείν έσοιθ άμα, πατρός τ' έκείνης τ' ωρφανισμένος βίου. τοιαῦτα τἀνθάδ ἐστίν. ωςτ' εἰ τις δύο 930 ἢ καὶ πλέους τις ἡμέρας λογίζεται, μάταιός ἐστιν. οὐ γάρ ἐσθ' ἢ γ' αὔριον, πρὶν εὖ πάθη τις τὴν παροῦσαν ἡμέραν.

# XOPOΣ.

Πότες' ὢν πρότες' ἐπιστένω, 1)

<sup>1)</sup> S. Nro. VIII, 1.

.

Mich betten. Weiter sprach fie nicht. Sie löste Dann ihr Gewand ba, wo am Bufen haftet Die goldne Spange; mit behender Band, Die gange Seite und die linke Schulter Entblogend. Gilig lief aus allen Rraften 3ch fort, bem Gohn zu melben ihr Beginnen. Und mahrend diefes Laufens bin und ber, Sehn mir, hat fie mit doppelfcneib'gem Schwert Die Seite nah bem Bergen fich getroffen. Bei biefem Anblid jammerte ber Sohn; Der Arme fab, daß in der Leidenschaft Dies Werf er angerichtet, ach! ju fpat Bon benen im Balafte unterrichtet, Daß ohne Willen also fie gehandelt Durch ben Centaur. Run hub der arme Sohn Denn ohne Dag zu weinen an, ju jammern, Und ohne Dag ber Mutter Mund ju fuffen. So lag er, Seit' an Seite lehnend, laut Bejammernd, daß er unbefonnen fie In fcmere Schuld gestürzt, beweinte, daß Er beiderseits vom Bater, von der Mutter Bermaist nun mare. Alfo fteht die Sache. So daß, wer da auf zwei der Tage oder Auf mehre feine Rechnung machen will, Gin Thor ift; benn es gibt fein Morgen, bis Man gludlich erft bas Beute überftanben.

Chor.

Bas foll ich denn zunächst beweinen?

πότερα τέλεα περαιτέρω,

935 δύςχριτ' ἔμοιγε δυστάνφ;

τάδε μελλομεν ότ' ἐλπίσιν

ποινὰ δ' ἔχειν τε καὶ μελλειν.

εἰθ' ἀνεμόεσσά τις

940 γένοιτ' έπουρος έστιῶτις αύρα, ήτις μ' ἀποικίσειεν έχ τόπων, όπως τὸν Διὸς ἄλκιμον γόνον μὴ ταρβαλέα θάνοιμι μοῦνον εἰςιδοῦσ' ἄφαρ

945 ἐπεὶ ἐν δυςαπαλλάκτοις ὀδύναις χωρεῖν πρὸ δόμων σφε λέγουσιν ¹) ἄσπετόν τι θαῦμα. ἄγχου δ' ἄρα κοὐ μακράν προὔκλαιον, ὀξύφωνος ὡς ἀηδών.

950 ξένων γὰρ ἐξόμιλος ἡδε τις βάσις.
πᾶ δὲ φορεῖ νιν; ὡς φίλου
προχηδομένα βαρεῖαν
ἄψοφον φέρει βάσιν.
αἰὰῖ ὁδο ἀναύδατος φέρεται.

955 τι χρη δέ θανόντα νιν ή καθ' <sup>2</sup>) υπνον όντα κριναι;

### ΥΛΛΟΣ.

<sup>3</sup>Ω μοι έγω σοῦ,
πάτερ, ὅ μοι ἐγω σοῦ μελεος.
τί πάθω; τὶ δὲ μήσομαι; οἴμοι.

<sup>1)</sup> S. Nro. VIII, 2. — 2) S. Nro. VIII, 3.

Und was zulest? Gar fcmer wird mir Unfel'gen bie Enticheibung.

Das Eine haben wir vor Augen,

Das Undre haben wir zu hoffen,

**v**. .

Doch Gegenwart und Zufunft find Berichlungen ungertrennlich.

D daß ein Sturmwind brausend sich Am herd erhebend ferne mich Ansiedeln möchte, daß ich nicht Zeus starken Sohn, den so Berlaff'nen, Erblickend, ach! vor Schrecken karbe. Richt lange währt's. In nächker Rähe Erschallen meine Rlagetone Gleich lautem Nachtigallensang. Denn ungewohnter, fremder Zug. Kommt dort heran. Wie trägt er ihn? Wie, gleich dem sorgenvollen Freund, Bedächtig langsam er den Tritt

Geräuschlos herbeweget! Webe! Stumm wird er getragen; Ach! foll ich todt ihn glauben oder In Schlummer nur versunken?

Spllus.

Weh mir, wie elend, Bater, ach! Bin ich durch dich! Was wird aus mir? Bas foll ich nur erfinnen?

### ΠΡΕΣΒΥΣ.

960 σίγα, τέχνον, μὴ χινήσης. ἀγρίαν όδύνην πατρὸς ὡμόφρονος. ζῆ γὰρ προπετής. ἀλλ' ἴσχε δαχών στόμα σόν.

# YAMOE.

πῶς φής, γέρον; ἦ ζῆ;

## ΠΡΕΣΒΥΣ.

οὐ μὴ 'ξεχερείς τὸν ὕπνο χάτοχον 965 κἀκκινήσδος κἀναστήσεις φοιτάδα δεινὴν νόσον,, ὧ τέκνον.

# YAAO E.

àll'

επί μοι μελέφ βάρος ἄπλετον εμμέμονε φ**ρήν.** 

### ΗΡΑΚΑΗΣ.

ω Zεũ,

970 ποι γᾶς ήχω; παρὰ τοιοι βροτῶν κεῖμαι πεπονημένος ἀλλήκτοις όδύναις; οὶ μοι ἐγὼ τλάμων ἡ δ' αὖ μιαρὰ βρύκει, φεῦ.

## ΠΡΕΣΒΥΣ.

ἆο' ἐξήδης, ὅσον ἦν κέοδος 975 σιγἤ κεύθειν καὶ μὴ σκεδάσαἰ τῷδ' ἀπὸ κρατὸς βλεφάρων θ' ὕπ**νον;** 

#### Greis."

So schweige, Rind, und wede nicht Des rauben Baters wilden Schmerz. Es lebt der Hingestreckte ja, Doch feffle deine Junge!

# Spllus.

Bas fagft bu, Greis, er follte leben?

### Greis.

Du fouft, o Rind, ben Schlafumfang'nen Richt weden, nicht aufregen wieder Die furchtbar schweifende Krantheit.

## Beratles.

D Zeus, wohin bin ich gerathen? Bei welchem Bolle lieg' ich hier, In unaufhörlichen Schmerzen? Wehe! D Jammer! ach! schon wieder nagt An mir die schauerliche Krantheit!

### Greis.

Saft du gefehn, wie gut es war, Stillschweigend fich zurüdzuhalten, Und nicht von Haupt und Augenliedern Den Schlummer zu verscheuchen?

### ΥΛΛΟΣ.

οů

γὰο ἔχω πῶς ἂν ι στέρξαιμι χαχόν τόδε λεύσσων.

### ΗΡΑΚΛΗΣ.

ὧ Κηναία κρηπὶς βωμῶν, ίερῶν οἵαν οἵων ἐπέ μοι 980 μελέφ χάριν ήνύσω. ω Ζεῦ, οΐαν μ' ἄρ' έθου λώβαν, οΐαν, ην μή ποτ' έγω προςιδείν ο τάλας ώφελον όσσοις, τόδ' αχήλητον μανίας ἄνθος καταδερχθηναι. 985 τίς γὰρ ἀοιδὸς, τίς ὁ χειροτέχνης ιατορίας, δς τήνδ' άτην χωρίς Ζηνός κατακηλήσει; θαῦμ' ἂν πόρρωθεν ίδοίμην; 1) 990

ŧŧ.

έᾶτε μ', έᾶτε με δύςμορον εὐνάσαι, έατε μ' ὕστατον εὐνασθαι πᾶ, πᾶ μου ψαύεις; ποῖ κλίνεις; ἀπολεῖς μ', ἀπολεῖς.

άνατέτροφας δ΄ τι καὶ μύση. 995 ήπται μου, τοτοτοί. ήδ' αὐθ' έρπει. πόθεν έστ', ω πάντων Έλλάνων άδικώτατοι άνέρες, ούς δή πολλὰ μὲν ἐν πόντφ κατά τε δρία πάντα καθαίρων ώλεχόμαν ό τάλας; χαὶ νῦν ἐπὶ τῷδε νοσοῦντι

<sup>1)</sup> S. Nro. IX, 1.

## Syllus.

Wie follt' ich's benn vermögen, mich Beim Anblid biefer Roth gu faffen?

ċ

### Berafles.

Du Altat auf Kenaum's Befte, D welche Opfer bracht' ich dir, Und welchen Dank haft du gezollt Mir Elenden! Bu welcher Schmach haft du, o Zeus, mich ausersehn! Wein, des Unsel'gen, Auge hatte Die Beste nie erbliden sollen, Um diese Tobsucht nicht zu schauen

In unheilbarer Bluthe. Denn welchen Seher gibt es, welchen Beilfunftler, der beschwören tonnte Dies Unheil, außer Zeus allein? Ein Bunder werb' ich nicht erleben!

# Behe! Behe!

D laßt, o laßt mich Armen ruhen, Laßt ruhen mich Unfel'gen! Berühren willt du, willst mich lehnen? Du tödtest mich, du tödtest mich! Du weckest auf, was eben ruhte. Es faßt mich, Himmel, welch' ein Jammer! Nun tommt es wieder! D wo seid ihr, Die vielsach ich gerettet, Alles saubernd Zur See und in den Wäldern, und mich selbst, Wich Armen in's Verderben stürzte. Jest Will mir in dieser Krankheit Riemand helsen, 1000 οὐ πῦς, οὐχ ἔγχος τις ἀνήσιμον οὐχ ἐπιτρέψει; ε ε.

οὐδ' ἀπαράξαι κρᾶτα βίου θελει μολών τοῦ στυγεροῦ; φεῦ, φεῦ.

### ΠΡΕΣΒΥΣ.

ὦ παϊ τοῦδ' ἀνδρὸς, τοὕργον τόδε μεῖζον ἀνήχει, 1005 ἢ κατ' ἐμὰν ὑώμαν ' σὰ δὲ σύλλαβε. σοί τε γαο ὄμμα ¹)

έμπλεον ἢ δι' έμοῦ σώζειν.

### · YAΛ0Σ.

ψαύω μέν έγωγε λαθίπονον δ' όδυναν ούτ' ένδοθεν ούτε θύραθεν έστι μοι έξανύσαι βίστον. τοιαῦτα νέμει Ζεύς.

### ΗΡΑΚΛΗΣ.

 $\tilde{\omega}$  nat, no $\tilde{v}$  noau'  $\epsilon l; ^2)$ 

1010 τᾶδέ με, τᾶδέ με πρόςλαβε χουφίσας.

ἒ ἒ, ἰω δαῖμον.

θρώσκει δ' αυ, θρώσκει δειλαία διολούσ' ήμας

άποτίβατος άγρία νόσος.

1015 ὧΠαλλὰς, τόδε μ' αὖ λωβᾶται. ὶὼ παῖ, παῖ, τὸν³) φύσαντ' οἰχτεἰρας ἀνεπίφθονον εἰρυσον ἔγχος, παῖσον εμᾶς ὑπὸ κλῆδος ' ἀχοῦ δ' ἄχος, ὧ μ' ἐχόλωσεν

σὰ μάτης ἄθεος, ὰν ὧδ' ἐπίδοιμι πεσοῦσαν

<sup>1)</sup> S. Rro. IX, 2 - 2) S. Rro. IX, 3. - 3) S. Rro. IX, 4.

Ein Schwert mir reichend, Feuer um mich legend!. Bebe! Bebe!

Will Reiner kommen und bas Haupt Mir spaltend enden das verhaßte Leben? O des Elends!

#### Greis.

Wohlan, du bift fein Sohn; es übersteigt Schon meine Krafte dieses Werk, so hilf! Denn eine größ're Aussicht bietet dir Die Rettung dieses Wannes dar, als mir.

### Hyllus.

Ich greife gu! Doch tann ich nicht bas Leben Bon Schmerz und Noth, der eignen, wie der fremden, Entbinden. Beus allein hat diese Macht.

# Berafles.

D Sohn, mein Sohn, wo bist du benn? Hier fasse, hier und hebe mich!
Schon wieder bricht sie, bricht sie los Unwiderstehlich, uns verderbend, Die unglückselige, wilde Krankheit:
D Ballas, wiederum ergreist
Wich diese Schmach. Mein Sohn, Erbarmen Mit deinem Bater! Zieh' dein Schwert,
Du darste es, und in meine Brust
Es bohrend, heise diesen Schwerz,
Der mich in Wahnsinn hat gestürzt
Durch deine gottvergessen Mutter.
O daß ich ihren Sturz erblickte,
So wie sie mich zu Grunde richtet!

αύτως, ὧδ' αύτως, ὥς μ' ὥλεσεν. ὧ γλυκὺς Δίδας,
1020 ὧ Διὸς αὐθαίμων,
εὔνασον, εὔνασον ὧκυπετα μόρφ
τὸν μελεον φθίσας.

#### ΧΟΡΟΣ.

κλύουσ' ἔφριξα τάςδε συμφορὰς, φίλαι, άνακτος, οἴας οἰος ὧν ἐλαύνεται.

#### ΗΡΑΚΛΗΣ.

- 1025 ω πολλά δή καὶ θερμά καὶ λόγω κακά 1)
  καὶ χειρὶ, καὶ νώτοισι μοχθήσας έγω κούπω τοιοῦτον οὔτ' ἄκοιτις ή Διὸς
  προὔθηκεν οὔθ' ὁ στυγνὸς Εὐρυσθεὺς ἐμοὶ,
  οἶον τόδ' ἡ δολῶπις Οἰνέως κόρη
- 1030 χαθηψεν ώμοις τοῖς έμοῖς Ἐριννύων 
  ὑφαντὸν ἀμφίβληστρον, ιδ διόλλυμαι. 
  πλευραίσι γὰο προςμαχθεν έχ μεν ἐσχάτας 
  βέβρωχε σάρχας πλεύμονας τ' ἀρτηρίας 
  ἑοφεῖ ξυνοιχοῦν έχ δὲ χλωρὸν αἰμά μου
- 1035 πέπωχεν ήδη καὶ διέφθαρμαι δέμας τὸ πᾶν ἀφράστω τηδε χειρωθεὶς πέδη. κοὐ ταῦτα λόγχη πεδιὰς οὕθ' ὁ γηγενης στρατὸς Γιγάντων οὕτε θήρειος βία οὕθ' Έλλὰς οὕτ' ἄγλωσσος οὕθ' δσην ἐγὼ
- 1040 γαΐαν καθαίρων ικόμην, έδρασε πω· γυνή δε θήλυς οὖσα κοὐκ ἀνδρὸς φύσιν μόνη με δή κάθεϊλε φασγάνου δίχα.

<sup>1)</sup> S. Nro. IX, 5.

Beus' Bruder, füßer Sades, bette, O bette mich durch jaben Tod, Bernichtend den Unfel'gen!

# Chor.

Dit Bittern bor' ich, welch' ein Loos, ihr Lieben, Den herrn getroffen, ach, und welchen herrn!

# Berafles.

D ber ich manches beiße Abenteuer, Graufig zu boren icon, mit Rauft und Ruden Ertragen, nie hat Solches noch die Gattin Des Zeus mir auferlegt, noch auch mein Keind Eurpftheus, wie des Deneus Tochter mich, Die tudifch blidende, fcblagt mit dem Bewand, Das, ein Bewebe ber Ernnien, fie Um meine Schultern marf und bas mich tobtet. Denn festgefchlungen um die Weichen bat's Bom Rörper ichon die Saut mir abgezehrt, Und fcblurft, in's Innere bringend, meine Lungen Und Abern aus. Schon hat's bas frifche Blut Betrunten, und mein ganger Leib ift bin, Bebandigt von der rathselhaften Feffel. Das that an mir noch keine Beldschlacht, kein Bigantenheer, der Erd' entsproffen, fein Bewalt'ges Unthier, Bellas nicht und nicht Barbarenland, fo weit die Erde faubernd 3d hingekommen bin. Ein Weib allein, Ein schwaches Weib, der Mannestraft entbehrend, Bat ohne Schwert mich also hingerafft.

ω παι, γενού μοι παις ετήτυμος γεγώς, και μη τὸ μητρὸς ὄνομα πρεσβεύσης πλέον.

1045 δός μοι χεροῖν σαϊν αὐτὸς ἐξ οἴχου λαβὼν εἰς χεῖρα τὴν τέχοῦσαν, ὡς εἰδῶ σάφα, εἰ τοὐμὸν ἀλγεῖς μᾶλλον ἢ κείνης ὁρῶν λωβητὸν εἰδος ἐν δίκη κακούμενον. Ἰθ, ὧ τέχνον, τόλμησον οἰκτειρόν τέ με

1050 πολλοϊσιν ολκτρόν, δετις ώςτε παρθένος βέβρυχα κλαίων. καὶ τόδ' οὐδ' ἄν εἰς ποτε τόνδ' ἄνδρα φαίη πρόσθ' ὶδεῖν δεδρακότα, ἀλλ' ἀστένακτος αἰὲν ἐσπόμην κακοῖς. νῦν δ' ἐκ τοιούτου θῆλυς εὕρημαι τάλας.

1055 καὶ νῦν προςελθών στῆθι πλησίον πατρὸς, σκέψαι δ' ὁποίας ταῦτα συμφορᾶς ὕπο πέπονθα. ὁείξω γὰρ τάδ' ἐκ καλυμμάτων. ἰδοὺ, θεᾶσθε πάντες ἄθλιον δέμας, όρᾶτε τὸν δύστηνον, ὡς οἰκτρῶς ἔχω.

1060 αὶ αὶ, ὧ τάλας,

έέ,

έθαλψεν άτης σπασμός άρτίως δδ' αὖ, διῆξε πλευρῶν οὐδ' ἀγύμναστόν μ' έᾳν ἔοιχεν ἡ τάλαινα διάβορος νόσος.

1065 & "ναξ 'Ατδη, δέξαι μ' · δ Διὸς ἀκτὶς, παίσον.

ένσεισον, ὧ "ναξ, έγκατάσκηψον βέλος, πάτες, κεραυνοῦ. δαίνυται γὰρ αὖ πάλιν, ἤνθηκεν, ἐξώρμηκεν. ὧ χέρες, χέρες, ὧ νῶτα κὰὶ στένὶ ὧ αἰλοι βοκαίονες

1070 οδ νώτα καὶ στέρν, δ φίλοι βραχίονες, ὑμεῖς ἐκεῖνοι δὴ καθέσταθ, οἶ ποτε Νεμέας ἔνοικον βουκόλων ἀλάστορα, Mein Sohn, nun zeige dich als achten Sohn Und ehre nicht mehr beiner Mutter Ramen! Dit eigner Sand gib fie, die bich gebar, Mus dem Balaft geholt, in meine Sand, Damit ich beutlich feb', ob größer fei Dein Schmerz beim Anblid meiner fcmablichen Dishandlung, oder ihrer wohl verdienten. Beh' unbeforgt, mein Rind, erbarme bich Def, ber bes Bolts Erbarmen wedte, ber Mit lauter Stimme, wie ein Madchen, weinte. Und Riemand tann boch fagen, bag er fruber Je diesen Mann gesehen Solches thun, Rein, ohne Seufzer ging ich immer nach Dem Diggeschick; und jest werd' ich Unfeliger Statt beffen ale ein fcmaches Beib befunden. Jest tritt du naber ber zu beinem Bater, Und merte bir, durch welche Fugungen Ich diefes dulde, benn ich will's enthullen. Wohlan, fo schaut auf dieses Jammerbild Ihr Alle, febt mein Elend, meine Roth. D ich Unfeliger! Bebe! Bebe! Ach, heiß durchzuckt die Qual mich eben wieder, Dringt wieder durch die Seiten; ha! es scheint, Die ungludfel'ge gehrende Rrantheit will Dich ungemartert nimmer laffen. D Fürft ber Schatten, nimm mich auf! D Strabl bes Beus, gerschmettre mich! D, herr bes himmels, Bater, fchleudre fdwingend Dein Blipgeschoß. Auf's Neue frift es, wächft es Gewaltig, mublt es. D ihr Bande, Bande, Du Bruft und Naden, und ihr lieben Arme, Seid ihr benn jene, die ben Lowen einft, Der hirten Schrecken, in Nemea's Gauen

1075

λίοντ', ἄπλατον θρέμμα κάπρος ήγορον βία κατειργάσασθε Δερναίαν θ' ὕδραν διφυῆ τ' ἄμικτον ἱπποβάμονα στρατὸν θηρῶν, ὑβριστὴν, ἄνομον, ὑπέροχον βίαν Έρυμάνθιόν τε θῆρα τόν θ' ὑπὸ χθονὸς "Δερναστοίν κάπος καθονος στον κάπος κάπος καθονος στον κάπος καθονος στον κάπος κάπος καθονος στον κάπος κάπ

Έρυμάνθιόν τε θῆρα τόν θ' ὑπὸ χθονὸς 'Αιδου τρίκρανον σκύλακ', ἀπρόςμαχον τέρας, δεινῆς Έχίδνης θρέμμα τόν τε χρυσέων

1080 δράκοντα μήλων φύλακ' ἐπ' ἐσχάτοις τόποις; ἄλλων τε μόχθων μυρίων ἐγευσάμην κοὐδεὶς τρόπαι' ἔστησε τῶν ἐμῶν χερῶν. νῦν δ' ὧδ' ἄναρθρος καὶ κατερρακωμένος, τυφλῆς ὑπ' ἄτης ἐκπεπόρθημαι τάλας

1085 ό τῆς ἀρίστης μητρὸς ὧνομασμένος, ό τοῦ κατ' ἄστρα Ζηνὸς αὐδηθεὶς γόνος. ἀλλ' εὖ γέ τοι τόδ' ἴστε, κἂν τὸ μηδὲν ὧν κἂν μηδὲν ἔρπων τήν γε δράσασαν τάδε χειρώσομαι κάκ τῶνδε. προςμόλοι μόνον,

1090 ἴν' ἐκδιδαχθῆ πᾶσιν ἀγγελλειν, ὅτι καὶ ζῶν κακούς γε καὶ θανών ἐτισάμην.

#### χοροΣ.

δ τλημον Έλλας, πένθος οίον είςορῶ έξουσαν, ανδρός τοῦδέ γ' εί σφαλήσεται.

## ΥΛΛΟΣ.

έπεὶ παρέσχες ἀντιφωνῆσαι, πάτερ,
1095 σιγὴν παρασχών κλῦθί μου νοσῶν δμως.
αἰτήσομαι γάρ σ', ὧν δίκαια τυγχάνειν.
δός μοι σεαυτὸν μὴν τοσοῦτον, ὡς δάκνη ')

<sup>1)</sup> S. Nro. X, 1.

Die unnabhare, ungesellige Brut Gebandigt, die lernaische Schlange, bas Centaurenheer, ein wildes Awittervolk Dit Pferbefuß, gefetlos, überfraftig, Das erymanthische Thier, ben Sollenhund, Ein Ungethum, dreitopfig, unbefiegbar, Edidna's ichauerliche Brut, ben Drachen, Der goldnen Schafe Bort am Rand ber Erbe. Und andere Duhfal hab' ich taufenbfach Betoftet, ohne daß für meine Thaten Jemand Trophäen aufgerichtet hatte. Und jeso bin ich Armer fo gerfleischt Und matt, von einem rathfelhaften Bluch Berrathen, ich, ben man ben Sohn genannt Der beften Mutter, ben man ba gebeißen Sprößling bes Beus, ber über Sternen thront. Doch wiffet, bin ich gang vernichtet auch Und tragen mich nicht mehr die Fuße, dennoch Will ich die Thaterin auch so bewältigen, Wenn fie nur tame, um gu lernen und Der Welt es zu verfunden, bag ich fterbend Die Bofewichter ftrafe, wie im Leben.

# Chor.

Unseliges Griechenland, in welche Trauer Seh' ich dich finken, dieses Mann's beraubt!

# Syllus.

Du schweigst ja, Bater, also barf ich wohl Etwas erwiedern. Run so höre mich Erot beiner Krankheit. Denn ich hab' ein Recht Auf bas, warum ich bitte. Sib bich ganz Einmal in meine Hand nur auf so lange, Als bich der Zorn bei beiner Reizbarkeit

θυμῷ δύςοργος. οὐ γὰρ ἀν γνοίης ἐν οἰς χαίρειν προθυμεῖ κὰν ὅτοις ἀλγεῖς μάτην.

#### ΗΡΑΚΛΗΣ.

1100 εἰπῶν ὁ χρήζεις, λῆξον· ως ἐγὼ νοσῶν οὐδὲν ξυνίημ', ὧν σὰ ποικίλλεις πάλαι.

# ΥΑΛΟΣ.

τῆς μητρὸς ήχω τῆς ἐμῆς φράσων ἐν οἰς νῦν ἐστὶν οἰς θ' ήμαρτεν οὐχ έχουσία.

## ΗΡΑΚΛΗΣ.

ω παγκάκιστε, καὶ παρεμνήσω γὰρ αὖ 1105 τῆς πατροφόντου μητρὸς, ὡς κλύειν ἐμέ;

## ΥΛΛΟΣ.

έχει γὰο ούτως, ώςτε μη σιγᾶν πρέπειν.

## ΗΡΑΚΛΗΣ.

οὐ δῆτα τοῖς γε πρόσθεν ήμαρτημένοις.

## ΥΛΛΟΣ.

άλλ' οὐδὲ μὲν δη τοῖς γ' ἐφ' ήμέραν ἐρεῖς.

## ΗΡΑΚΑΗΣ.

λέγ' εὐλαβοῦ δὲ μὴ φανῆς κακὸς γεγώς.

## ΥΛΛΟΣ.

1110 λέγω. τέθνηκεν ἀρτίως νεοσφαγής.

Beherrscht. Du würdest sonft wohl nicht erkennen, Daß das, woran du dich zu freuen wünschest, Wie, was dich kränkt, nur Alles eitel ift.

#### Beratles.

Laß das und fage, was du wünfcheft; denn In meiner Krankheit faff' ich Richts von allem Dem kunftlichen, weitläufigen Gerede.

## Spllus.

Ich tomme, um gu reden von der Mutter, Bon ihrer jetigen Lage, und von dem, Bas gegen ihren Willen fie begangen.

## Berafles.

D Bofewicht! du magft der Mutter noch Gebenten, die den Bater umgebracht? Und ich foll horen?

# Hyllus.

Also steht die Sache,

Daß man nicht schweigen darf.

# Peratles.

Ja, allerdings

Db bes von ihr vorher Begangnen nicht.

# Spilus.

Auch ob bes heut'gen, wirft bu fpater fagen.

# Berafles.

Sag an; doch hute bich, damit du nicht Auf einer Schlechtigkeit befunden werdeft.

# Spilus.

So fag' ich, eben ftarb fie burch bas Schwert.

# ΗΡΑΚΛΗΣ.

πρός τοῦ; τέρας τοι διὰ κακῶν εθέσπισας.

## ΥΛΛΟΣ.

αὐτή πρὸς αὐτῆς, οὐδενὸς πρὸς ἐχτόπου.

#### ΗΡΑΚΛΗΣ.

οίμοι· πρίν, ως χρην, 🕳 φ' έξ έμης θανείν χερός;

#### γλλοΣ.

κάν σοῦ στραφείη θυμός, εὶ τὸ πᾶν μάθοις.

## ΗΡΑΚΛΗΣ.

1115 δεινοῦ λόγου κατῆρξας εἰπὲ δ'  $\tilde{\eta}$  νοεῖς.

#### ΥΛΛΟΣ.

άπαν τὸ χρῆμ' ήμαρτε χρηστά μωμένη.

# ΗΡΑΚΛΗΣ.

χρήστ', ὧ κάκιστε, πατέρα σὸν κτείνασα δρῷ;

#### ΥΛΛΟΣ.

στέργημα γὰρ δοχοῦσα προςβαλεῖν σέθεν, ἀπήμπλαχ', ὡς προςεῖδε τοὺς ἔνδον γάμους.

# ΗΡΑΚΑΉΣ.

1120 καὶ τίς τοσοῦτος φαρμακεύς Τραχινίων;

Berafles.

Durch wen? Du fundeft fchlimme Bunberdinge.

Spilus.

Bon eigner Band, fein Andrer hat's verübt.

Berafle&

Ach, ehe fie den Tod von meiner Sand, Bie fich's gebuht, fand?

Spllus.

Bernimmft du Alles, Wird dein Gemuth auch wieder umgestimmt.

Berafles.

Furchtbarer Anfang! Sprich von Bergen denn!

Hyllus.

Schon war ihr Biel, nur daß fie's gang verfehlt.

Beratles.

Den Bater tobten, nennft bu, Bube, fcon?

Syllus.

Ein Liebesmittel glaubte fie für dich Bu brauchen, als die Braut im Saus fie fah, Und darin hat fie fich verseben.

Berafles.

Und wer

In Trachis ift ein folder Gauffer benn?

#### ΥΛΛΟΣ.

Νέσσος πάλαι Κένταυρος εξέπεισε νιν τοιῷδε φίλτρω τὸν σὸν εκμῆναι πύθον.

#### ΗΡΑΚΛΗΣ.

λοὺ ἰοὺ δύστηνος, οἰχομαι τάλας.
ὅλωλ', ὅλωλα, 'φέγγος οὐκ ἔτ' ἐστί μοι.
1125 οἰμοι, φρονῶ δὴ ξυμφορᾶς ἰν' ἔσταμεν.
ἰθ', ὧ τέκνον· πατὴρ γΦο οὐκ ἔτ' ἐστί σοι κάλει τὸ πᾶν μοι σπέρμα σῶν ὁμαιμόνων, κάλει δὲ τὴν τάλαιναν Άλκμήνην, Διὸς μάτην ἄκοιτιν, ὡς τελευταίαν ἐμοῦ
1130 φήμην πύθησθε θεσφάτων, ὅσ' οἰδ' ἐγώ.

## ΥΛΛΟΣ.

άλλ' οὖτε μήτης ἐνθάδ', άλλ' ἐπαχτία
Τίουνθι συμβεβηχεν ὥςτ' ἔχειν ἔδοαν
παίδων δὲ τοὺς μὲν ξυλλαβοῦσ' αὐτὴ τρέφει,
τοὺς δ' ἄν τὸ Θήβης ἄστυ ναίοντας μάθοις
1135 ἡμεῖς δ', ὅσοι πάρεσμεν, εἴ τι χρὴ, πάτες,
πράσσειν, χλύοντες ἐξυπηρετήσομεν.

#### $HPAKAH\Sigma$ .

σὺ δ' οὖν ἄχουε τοὕργον· ἐξήκεις δ' ἵνα φανεῖς όποῖος ὧν ἀνὴρ ἐμὸς καλεῖ. ἐμοὶ γὰρ ἦν πρόφαντον ἐκ πατρὸς πάλαι 1140 πρὸς τῶν πνεόντων μηδενὸς θανεῖν ὕπο, ἀλλ' δςτις "Αιδου φθίμενος οἰκήτωρ πέλοι. ὁδ' οὖν ὁ θὴρ Κένταυρος, ὡς τὸ θεῖον ἦν

# Syllus.

Reffus hat fie vor Alters, der Centaur, Beredet, burch ein folches Mittel fich Dein Liebesfeuer zauberifch zu feffeln.

#### Serafles.

D Jammer, dann bin ich Unsel'ger hin! Berloren, ach, verloren! Fürderhin Wird mir kein Sonnenstrahl mehr leuchten. Wehe! Run kenn' ich das Geschick, in dem ich schwebe. So gehe, Sohn; hast keinen Bater mehr. Auf mir die ganze Sippe der Geschwister, Alkmene rus, die Arme, die da Zeus Gemahlin, ach! vergebens war, herbei, Daß meinen letzten Ausspruch ihr vernehmt Bon allen Göttersprüchen, die ich kenne.

## Hyllus.

Die Mutter weilt nicht hier; sie wohnt am Meer, So hat es sich gefüget, zu Tirpnth, Und von den Kindern, wisse, hat sie ein'ge Mit hingenommen zur Erziehung, während Die andern alle Thebens Stadt bewohnen. Wir aber alle, die zugegen sind, Wir horchen, Bater, soll etwas geschehn, Auf dein Geheiß und stehen dir zu Diensten.

# Beratles.

So hore, was geschehen soll; du bist Run auf den Bunkt gelangt, allwo du sollst Als einen Mann dich zeigen, der da heißt Mein Sohn. Denn mir ward eine Prophezeihung Bom Bater einst, durch Keinen, der noch athme, Werd' ich den Tod erleiden, sondern einen, Der schon ein Schatten Hades Haus bewohne.

πρόφαντον, οὕτω ζῶντά μ' ἔκτεινεν θανών. φανῶ δ' ἐγὼ τούτοισι συμβαίνοντ' ἰσα

1145 μαντεία καινά τοίς πάλαι ξυνήγορα, ὰ τῶν ὀρείων καὶ χαμαικοιτῶν ἐγὼ Σελλῶν ἐςελθών ἄλσος εἰςεγραψάμην πρὸς τῆς πατρφας καὶ πολυγλώσσου δρυός ἤ μοι χρόνω τῷ ζῶντι καὶ παρόντι νῦν

1150 ἔφασχε μόχθων τῶν ἐφεστώτων ἐμοὶ λύσιν τελεῖσθαι κάδόκουν πράξειν καλῶς. τὸ δ' ἦν ἄρ' οὐδὲν ἄλλο πλὴν θανεῖν ἐμέ. τοῖς γὰρ θανοῦσι μόχθος οὐ προςγίγνεται. ταῦτ' οὖν ἐπειδὴ λαμπρὰ συμβαίνει, τέχνον,

1155 δεί σ' αὖ γενέσθαι τῷδε τἀνδοὶ σύμμαχον καὶ μὴ 'πιμείναι τοὐμὸν ὀξῦναι στόμα, ἀλλ' αὐτὸν εἰκάθοντα συμπράσσειν νόμον κάλλιστον ἐξευρόντα πειθαρχεῖν πατρί.

#### ΥΛΛΟΣ.

άλλ', ὧ πάτερ, ταρβῶ μὲν εἰς λόγου στάσιν 1160 τοιάνδ' ἐπελθών, πείσομαι δ' ἅ σοι δοχεῖ.

# ΗΡΑΚΛΗΣ.

έμβαλλε χεῖρα δεξιὰν πρώτιστά μοι.

## ΥΛΛΟΣ.

ως πρὸς τί πίστιν τήνδ' άγαν έπιστρέφεις;

#### ΗΡΑΚΛΗΣ.

ού θασσον οίσεις μηδ' άπιστήσεις έμοί;

: i

So hat mich denn nun der Centaur getödtet, Er bei ben Schatten mich, ber noch am Leben, So wie der Rund des Gottes es verfündet. Und ich will biesen ganz entsprechende Drafelfpruche, neue, die gufammen Eintreffen mit ben alten, offenbaren, Die, in ben Bain ber Sellen eingetreten, Der im Gebirg am Boben tauernben, 3d aufgeschrieben von des Baters Giche, Der raufchenden. Sie hat mir prophezeit, 3d wurde einst — jest ift die Zeit erfüllt — Es noch erleben, baß bie mir beschiednen Drangfale endlich ihre Lofung fanben. 3ch traumte mir nun eine fcone Butunft, Nichts anders aber war es, als - mein Tob. Rein Drangfal mehr ftogt ja ben Tobten gu. Da bies nun unverkennbar eintrifft, Rind, So mußt auch du mein Bundegenoffe fein, Und nicht mit Raubern meinen Unmuth icharfen. Mus freien Studen fügsam bilf vielmehr, Indem du aller Pflichtgebote ichonftes Darin erfennft, bem Bater ju gehorchen.

Spllus.

Mir bangt bei deinem aufgeregten Wort; Doch will ich deinem Willen folgen, Bater.

Berafles.

So reiche mir vor Allem beine Rechte.

Hyllus.

Wozu verlangst du die Betheurung denn?

Berafles.

Willft du, fofort bie Sand erhebend, folgen ? .

#### ΥΛΛΟΣ.

ίδου προτείνω κούδεν αντειρήσεται.

#### ΗΡΑΚΛΗΣ.

1165 όμνυ Διὸς νῦν τοῦ με φύσαντος χάρα.

#### $YAAO\Sigma$ .

η μην τι δράσειν, κει τόδ' έξειρήσεται; 1)

# ΗΡΑΚΑΗΣ.

ή μην έμοι το λεχθέν έργον έχτελείν.

## YAAOZ.

όμνυμ' έγωγε Ζην' έχων επώμοτον.

#### ΗΡΑΚΛΗΣ.

εὶ δ' ἐχτὸς ἔλθοις, πημονάς εὕχου λαβεῖν.

## ΥΛΛΟΣ.

1170 οὐ μὴ λάβω δράσω γάρ; εύχομαι δ' δμως.

## ΗΡΑΚΛΗΣ.

ολοθ' οὖν τὸν Οἴτης Ζηνὸς ὕψιστον πάγον;

#### ΥΛΛΟΣ.

οίδ', ώς θυτής γε πολλά δή σταθείς ἄνω.

<sup>1)</sup> S. Rro. X, 2.

Spllus.

Sieh fie erhoben, ohne Biderrebe.

Beratles.

Run fdmor' beim Daupte meines Baters Beus!

Spllus.

Und welcher Sandlung gilt es, wenn ich schwöre?

Berafles.

Das Bert, wovon ich fpreche, ju vollfahren.

Spllus.

36 fdmore. Beus vernehme meinen Schwur!

Berafles.

Um Strafe bete, follteft du ihn brechen.

Spllus.

Sie trifft mich nicht, ich thu' es; aber bennoch Sei das Gebet gesprochen.

Beratles.

Renuft bu wohl Den höchsten Beus geweihten Buntt bes Deta?

Spllus.

Bohl, weil ich oft beim Opfer broben fand.

## HPAKAHZ.

ἐνταῦθά νυν χρη τοὐμὸν ἐξάραντά σε
σῶμ' αὐτόχειρα, καὶ ξὺν οἶς χρήζεις φίλων,
1175 πολλην μὲν ὕλην τῆς βαθυὐρίζου δρυὸς
κείραντα, πολλὸν δ' ἄρσεν' ἐκτεμόνθ' ὁμοῦ
άγριον ἔλαιον σῶμα τοὑμὸν ἐμβαλεῖν
καὶ πευκίνης λαβόντα λαμπάδος σελας
πρῆσαι. γόου δὲ μηδὲν εἰςἰτω δάκρυ,
1180 ἀλλ' ἀστένακτος κάδάκρυτος, εἰπερ εἰ
τοῦδ' ἀνδρὸς, ἔρξον εἰ δὲ μὴ, μενῶ σ' ἐγω
καὶ νέρθεν ὧν ἀραῖος εἰςαεὶ βαρύς.

# ΥΛΛΟΣ.

οίμοι πάτερ, τί μ' είπας; ολά μ' είργασαι;

#### ΗΡΑΚΛΗΣ.

όποῖα δραστέ έστίν. εἰ δὲ μὴ, πατρὸς 1185 ἄλλου γενοῦ του μηδ έμὸς κληθῆς έτι.

#### $YAAO\Sigma$ .

οίμοι μάλ' αὐθις, οἰά μ' ἐππαλεί, πάτες, φονέα γενέσθαι καὶ παλαμναίον σέθεν;

#### ΗΡΑΚΛΗΣ.

οὐ δῆτ' ἔγωγ', ἀλλ' ὧν ἔχω παιώνιον, καὶ μοῦνον Ιατῆρα τῶν ἐμῶν κακῶν.

#### ΥΛΛΟΣ.

1190 καὶ πῶς ὑπαίθων σῶμ' ἄν ἰφμην τὸ σόν;

## Berafles.

Run, dort hinauf follst du mit eigner Sand Und mit den Freunden, welche dir genehm, Erheben meinen Leib; dann brichst du reichlich Gehölz der tiefgewurzelten Eiche, fällst Zugleich vom wilden männlichen Delbaum reichlich, Legst meinen Körper drauf und mit der Flamme Der Kienholzsackel zündest du es an. Doch jede Trauerthräne bleibe sern, Rein, ohne Seuszer, ohne Thräne thu's, Bist wirklich du mein Sohn; sonst wartet dein Mein schwerer Fluch auf immerdar auch drunten.

# Spllus.

Ach, welches Wort! Was haft du vor mit mir, Mein Bater?

# Beratles.

Was sofort geschehen muß. Sonft sei du irgend eines Andern Sohn; Richt aber heiße fürderhin der meine.

# Hyllus.

D Jammer! was verlangft bu denn von mir? Die Mörderhand an bich ju legen, Bater?

# Berafles.

Nicht doch, du follst die Leiden, du allein, Die mich bedrängen, heilen und beschwören.

# Spilus.

Welch' eine Beilung, wenn ich bich verbrenne?

#### ΗΡΆΚΑΗΣ.

άλλ' εἰ φοβεί πρός τοῦτό, τάλλα γ' ἔργασαι.

# YAAOZ.

φοράς γε τοι φθόνησις ού γενήσεται.

#### HPARAHE.

η και πυράς πλήρωμα της είρημένης;

#### ΥΛΛΟΣ.

δόον γ' ἀν΄ αὐτὸς μὴ ποτιψαύων χεροῖν 1195 τὰ δ' ἄλλα πράξω χοὐ χαμεῖ τοὐμὸν μέρος.

## ΗΡΑΚΑΗΣ.

άλλ' ἀρχέσει και ταυτα πρόςνειμαι δέ μοι χάριν βραχείαν πρὸς μαχροίς άλλοις διδούς.

# ΥΛΛΟΣ.

εὶ καὶ μακρά κάρτ' ἐστὶν, ἐργασθήσεται.

# ΗΡΑΚΛΗΣ.

την Ευρυτείαν οίσθα δήτα παρθένον.

## YAAOE.

1200 Ἰόλην έλεξας, ώς γ' επειχάζειν εμέ.

# ΗΡΑΚΛΗΣ.

έγνως. τοσούτον δή σ' έπισκήπτω, τέχνον. ταύτην έμου θανόντος, είπες εψσεβείν

#### Derafles.

' Run, wenn bu davor fürchtest, thu' das Andre!

Shllus.

Dem Tragen will ich mich wohl anterziehen.

Beratles.

Machft auch ben Scheiterhaufen, wie ich fagte?

hyllus.

Rur daß ihn nicht die eigne Sand berührt; Das Andre will ich thun, und unermublich.

Berafles.

Auch das genügt; und nun gewähre mir Roch eine fleine Gunft zu diefer größern.

Spllus.

Und ift fie noch so groß, es foll geschehn.

Beratles.

Du fennft Eurptus' jungfrauliche Tochter?

Syllus.

Jole meinst bu, muß ich wohl vermuthen.

Berafles.

Du tennst fie. Dies leg' ich allein dir noch, Dein Sohn, an's Berg. Wenn ich gestorben bin

βούλει, πατρφων όρχίων μεμνημένος
 πρόςθου δάμαρτα μηδ' ἀπιστήσης πατρί
 1205 μηδ' ἄλλος ἀνδρῶν τοῖς ἐμοῖς πλευροῖς ὁμου χλιθεῖσαν αὐτὴν ἀντὶ σοῦ λάβοι ποτέ
 ἀλλ' αὐτὸς. ὧ παῖ, τοῦτο χήδευσον λέγος.

κλιθείσαν αὐτὴν ἀντὶ σοῦ λάβοι ποτέ· ἀλλ' αὐτὸς, ὧ παί, τοῦτο κήδευσον λέχος. πείθου, τὸ γάρ τοι μεγάλα πιστεύσαντ' ἐμοὶ σμικροῖς ἀπ**ισ**τεῖν τὴν πάρος συγχεῖ χάριν.

# ΥΛΛΟΣ.

1210 οἰμοι. τὸ μὲν νοσοῦντι θυμοῦσθαι κακόν, τὸ δ' ὧδ' ὁρῷν φρονοῦντα τίς ποτ' ἂν φέροι;

#### ΗΡΑΚΑΗΣ.

ώς έργασείων ούδεν ών λέγω, θροείς.

## ΥΛΛΟΣ.

τίς γάρ ποθ', ή μοι μητρί μέν θανεῖν μόνη μεταίτιος σοί τ' αὖθις, ὡς ἔχεις, ἔχειν,

1215 τίς ταῦτ' ἀν, ὅςτις μὴ 'ξ ἀλαστόρων νοσοῖ,
ἔλοιτο; χρεῖσσον χάμε γ', ὧ πάτερ, θανεῖν,
ἢ τοῖσιν ἐχθίστοισι συνναίειν ὁμοῦ.

#### ΗΡΑΚΛΗΣ.

ανήρ δδ' ως ξοικεν οὐ νέμειν έμοὶ φθίνοντι μοῖραν· ἀλλά τοι θεῶν ἀρὰ 1220 μενεῖ σ' ἀπιστήσαντα τοῖς ἐμοῖς λόγοις.

#### $YAAO\Sigma$ .

θίμοι, τάχ, ώς έοικας ώς νοσείς φράσεις.

Rimm fie zur Gattin, eingebent des Schwurs Des Baters, willft du gottesfürchtig fein, Richt aber ungehorfam. Rimmer führe Ein andrer Wann fie, die an meiner Seite Geruht, statt beiner heim. Rein, du, mein Sohn, Laß diefe Liebe dir am herzen liegen. Gehorche; denn in größern Dingen folgen, In kleinern nicht, zerftort den ersten Dank.

## Spllus.

Weh mir! Dem Kranten ift ber Born verberblich, Doch wer vermags ju febn ibn Goldes finnen?

## perafles.

Du larmft, als wollteft bu von meinem Bort Gar Richts erfulen.

# Hyllus.

Wer vermöchte benn Die, welche meiner Mutter Tod allein Und deinen jetigen Zustand hat verschulbet, Bu freien, wenn kein boser Geist ihn plagt? Auch mir, o Bater, war' es besser sterben, Als mit dem ärgsten Feind zusammenwohnen.

# perafles.

Es scheint, er will mir vor dem Scheiden nicht Willfahren. Run, so soll ber Gotter Fluch Ob diefes Ungehorsams bich erwarten.

# Syllus.

Ach bald bor' ich dich über Schmerzen Magen!

## ΗΡΑΚΛΗΣ.

σὺ γάρ μ' ἀπ' εὐνασθέντος ἐκκινεῖς κακοῖ.

## ΥΛΛΟΣ.

δείλαιος, ώς ές πολλά τάπορείν έχω.

## ΗΡΑΚΛΗΣ.

οὐ γὰρ δικαιοῖς τοῦ φυτεύσαντος κλύειν.

#### ΥΛΛΟΣ.

1225 άλλ' έχδιδαχθώ δητα δυςσεβείν, πάτες;

#### ΗΡΑΚΛΗΣ.

ού δυςσέβεια, τούμον εὶ τέρψεις κέαρ.

## ΥΛΛΟΣ.

πράσσειν ἄνωγας οὖν με πανδίχως τάδε;

#### ΗΡΑΚΛΗΣ.

έγωγε, τούτων μάρτυρας χαλώ θεούς.

#### ΥΛΛΟΣ.

τοιγὰο ποιήσω κούκ ἀπώσομαι τὸ σὸν 1230 θεοῖσι δεικνὺς ἔργον, οὐ γὰρ ἄν ποτε κακὸς φανείην σοί γε πιστεύσας, πάτερ.

#### ΗΡΑΚΛΗΣ.

καλώς τελευτάς κάπὶ τοιςδε την χάριν ταχείαν, ὧ παί, πρόςθες· ὡς πρὶν ἐμπεσείν σπαραγμὸν ή τιν' οιστρον, ἐς πυράν με θῆς.

Berafles.

Ja, bu erwedft bas eingefchlafne Web.

Spilus.

3ch Armer weiß mir gar nicht mehr zu helfen.

Berafles.

Beil du dem Bater nicht gehorchen willft.

hyllus.

Soll ich denn Schlechtigfeiten lernen, Bater?

Berafles.

Mein Berg erfreun ift teine Schlechtigfeit.

Spilus.

Bift du berechtigt, Solches zu befehlen?

Berafles.

3ch bin's. Die Götter follen Zeugen fein.

Hyllus.

Wohlan, so will ich's thuen ohne Weigern, Auf dich die Götter ob der That verweisend. Denn ich gehorche dir, o Bater, nur, Und darob werd' ich nimmer schlecht erscheinen.

Berafles.

Du endest gut. Run füge noch, mein Sohn, Bu diefem eine kleine Gunft hingu. Bevor ein Anfall kommt von Rrampfen, oder 1240

1245

1235 ἄγ' εγχονείτ', αἰρεσθε. παῦλά τοι χαχῶν αὕτη τελευτή τοῦδε τάνδρὸς ὑστάτη.

# ΥΛΛΟΣ.

ἀλλ' οὐδὰν εἴργει σοὶ τελειοῦσθαι τάδε, ἐπεὶ κελεύεις κάξαναγκάζεις, πέπερ.
ἄγε νυν, πρὶν τήνδ' ἀνακινῆσαι ¹)
νόσον, ὧ ψυχὴ, σκληρὰν, κάλυβος
λυκοκόλλητον στόμιον παρέχουσ'
ἀνάπαυε βοὴν, ὡς ἐπίχαρτον
τελέωσ' ἀεκούσιον ἔργον.
αἴρετ', ὀπαδοὶ μεγάλην μὲν ἐμοὶ
τούτων θέμενοι συγγνωμοσύνην,
μεγάλην δὲ θεοῖς ἀγνωμοσύνην
εἰδότες ἔργων τῶν πρασσομένων,
οὶ φύσαντες καὶ κληζόμενοι

1250 τὰ μὲν οὖν μελλοντ' οὐδεὶς ἐφορῷ·
τὰ δὲ νῦν ἐστῶτ' οἰχτρὰ μὲν ἡμῖν,
αἰσχρὰ δ' ἐχείνοις,

πατέρες τοιαυτ' έφορωσι πάθη.

χαλεπώτατα δ' οὖν ἀνδρῶν πάντων τῷ τήνδ' ἄτην ὑπέχοντι.

#### ΠΡΕΣΒΥΣ.

1255 λείπου μηδέ σὺ, παοθάν, ἀπ' οἰκων ²)

μεγάλους μὲν ἰδοῦσα νέους θανάτους,
πολλὰ δὲ πήματα καὶ καινοπαθῆ·
κοὐδὲν τούτων, ὅ τι μὴ Ζεύς.

<sup>1)</sup> S. Rro. XI, 1. — 2) S. Nro. XI, 2.

Bon Tobsucht, leg' mich auf den Solzstoß hin. Bohlan, so greiset zu und hebt! Denn endlich An diesem Ziele ruhen meine Leiden.

## Opllus.

Richts hindert, diefes zu vollführen, Bater, Da bu's befiehlft und bagu nothigeft. Bohlan benn, bevor bu ber Rrantheit Buth Aufwedft, leg' an, o Seele, ben Raum Bon Stahl und Stein, und die Stimme begabm'! Dein Wert, obwohl nicht eigene Wahl, Bird ihm gu Liebe vollendet. Bebt auf, o Genoffen, und feib mit mir Ob folch' einer That fehr nachfichtsvoll. Mit Strenge bagegen bie Gotter rugt, Bobltundig ber Dinge, die vor fich gebn; Sie, die ihn gezeugt, fie, Bater genannt, Bermogen es, folch' ein Leiben zu fchaun. -Bufunft'ges fieht tein Menfc voraus, Doch was da geboten der heutige Tag, Rur une ift's trauria und ichimpflich für ne. Um harteften aber für jenen Dann, Der felbft bas Uebel erduldet.

#### Greis.

Auch du, Jungfrau, nicht bleibe zuruck Im Hause. Du hast Berhängnisse hier Des Todes erblickt, wie keine zuvor, Auch vielerlei Trübsal, nimmer erhört. Und Alles, Alles nur von — Zeus.

Top Str visit for Thinks on THE RESERVE OF STREET, AND THE man and the second Problem some are converted for the S. STATE STATE STATE STATE STATE Secured and washing train our military controlled white Described of Children and Carried States States Street Larra D. arrive All your All years Coll. Manager ATTACK STREET, BOOK STOOL county is relative to the constraint Charles Stadill and the Australia and according to their a of any ordered the least of the could provide the source AGENT RATE OF STREET PERMIT 50x8--

# Anmerkungen.



 υ. 54. πῶς παιοὶ μὲν τοσοῖςδε πληθύεις, ἀτὰρ ἀνδρὸς κατὰ ξήτησιν οὐ πέμπεις τινὰ, μάλιστα δ' ὅνπερ εἰκὸς Ὑλλον, εἰ πατρὸς νέμοι τιν' ἄραν τοῦ καλῶς πράσσειν δοκεῖν;

Dan hat ber Schwierigkeit diefer fo überlieferten Stelle auf mannigfaltige Weife durch Ertlarungen und Aenberungen zu begegnen gefucht, obne bag bis jest ein befriedigendes Refultat erzielt mare. Die Redemeife rov mit bem Infinitiv ift unbestritten und mag an andern Stellen, beren man mehrere berbeigezogen bat, trefflich fein, bier aber führt uns ihre Annahme feineswegs jum Biel. Cophofles hat gar nicht rov gefchrieben, fondern of - bamit fcwinbet auf einmal alle Schwierigfeit, und namentlich tritt das vielfach angefochtene doneir, wofür Schneidemin noch polete vorschlägt, in bas schönfte Licht. Dan interpungire nach ov und übersete: ,prae ceteris Hyllum, quem aequum est credere, se honeste agere, si curam quandam patris sui gerat,' oder: "von bem man boch benten follte, er glaubte foon ju handeln, wenn er ein wenig an feinen Bater bachte." Das feinen ift unterftrichen, bamit man auf die ausgesuchte Stellung achten moge. Es will fagen: "Es ift ja boch fein Bater!" Die Dienerin

wagt es natürlich nicht, ben jungen herrn vor ber Mutter geradezu zu tadeln; biefe aber versteht ihr: "Es kleidete ihn schön" sehr wohl und gibt dies vollständig in ihrer spätern Erwähnung diefer Aeußerung v. 66:

το μη πυθέσθαι αίσχύτην φέρειν zu erkennen: "Du hatteft dich darob zu schämen." Der Mutter steht es freilich wohl an, den Tadel geradezu auszusprechen. Man lese die Uebersetzung im Zusammenhange mit der letztern Stelle.

# υ. 80. ἢ τοῦτον ἄρας ἄθλον εἰς τὸν ὕστερον τὸ λοιπὸν ἦδη βίστον εὐαίων' ἔχευ.

An dem ror voregor ro dourde fon hat man, nicht mit Unrecht, als an einer laftigen Baufung Anftof ge nommen. Reiste fchreibt: roy' voragor ror Lousor. Andre fcopfen aus ben Borten bes Scholiaften: aleyer, anoie, ότι εν Ολγαλία τεθνήξομαι ή σωθελς εὐδαιμονήσω τον επί-Louror gooror die Bermuthung, daß an der Stelle des ois ror vorsoor etwas dem owdeig Entsprechendes muffe ge ftanden haben. S. Rarl Schenft, Brogramm von Brag, v. 3. 1853. Rothig ift bies feineswegs; ber Dichter fann febr wohl bloß apag gefagt und ber Scholiaft in feiner Beriphrase nur des Dichters Sinn ergangt haben. Cher tonnte bas er Oizalia auf die Annahme führen, daß Gophofles gefchrieben ais ror Evouror. 3m Munde der Dejanira mußte diefe rudbeziehende Benennung jedenfalls paffender icheinen. Doch ift die diplomatifche Gemahr bes Borschlags einstweilen nicht ausreichend, um ihn in den Text aufzunehmen.

τ) υ. 83. ἡτίκ ἢ σεσώσμεθα
ἢ πίπτομεν σοῦ πατρὸς ἔξολωλότος
κείνου βίον σωσάντος ἢ οἰγόμεσθ' ἄμα.

Ueber die Unhaltbarkeit diefer Ueberlieferung herrscht est nur Eine Stimme, so daß vereinzelte frühere Bersuche, le zu retten, z. B. von Schneider, füglich auf fich beruhen wirfen; dagegen hat man sich über eine zuverlässige Geilnethode noch nicht verftändigen können. Indem sich der n den Text aufgenommene Borschlag den verschiedenen visherigen Bersuchen anzuschließen wagt, moge Folgendes van dienen, ihn in das rechte Licht zu seben.

Die einfachfte Methobe, ber Schwierigkeit fich ju ent-Blagen, namlich burch Auswerfung einer ber beiben letten Berfe, ift in breifacher Weise angewandt worden. bat bie Anficht einer boppelten Recenfion unfere Studes in den beiden Bersen einen vorzüglichen Saltvunkt zu finden sermeint und demgemäß einen ber beiben Berfe beibehalten, ben andern der andern Recenfion überweifenb. Jest fann' ene Anficht als vollständig widerlegt angesehen werden. Bergl.: Ueber die Trachinierinnen bes Sophofles. Bon Schneibewin. Aus dem fechsten Bande der Abhandlungen ber Roniglichen Gefellichaft ber Wiffenschaften zu Gottingen \*), wo diesem Begenftande eine besondere Abtheilung gewidmet ift. 3weitens bat man einen Bers der Er-Endung der Schauspieler jugeschrieben, aber auch biefe Meinung hat fich feine Anerkennung verfchaffen fonnen. Drittens ift man auf die naheliegende Bermuthung ge-

<sup>\*)</sup> In der Folge wird diese Schrift der Kurze halber die Abhandlung genannt, zur Unterscheidung von der Ausgabe deffelben Gelehrten.

rathen, v. 84 als ein Gloffem zu n oizopesco aua betrachten zu durfen. Diese Beise findet man noch in neuefter Zeit durch Schneibewin vertreten.

Außerdem hat man fich burch Umstellung der Berfe zu helfen gefucht. Schon Brund hat v. 84 mit Beranderung des h in xai zu v. 85 gemacht. Man veranschauliche fich die Lesart durch Suvern's Ueberfetzung:

Willft bu nicht helfen? Da auch wir gerettet find, Wenn er fein Leben rettet, oder untergehn Mit ihm zugleich und fallen, finkt ber Bater bin.

Das nintouse nach olzópsod' erregt aber schon Bebenken, indem das lettere, gerade das ganzliche hinschwinden, den vollständigen Untergang bezeichnend, keine Steigerung duldet; und nun vollends das sov naxoòs etolodoros nach dem  $\alpha\mu\alpha$  — das ift mehr, als man Sophotles zumuthen darf.

Röchly endlich halt die Umstellung bei, schreibt aber ab ftatt xai. Dan sehe fich das Ganze an:

ούκ εἶ ξυνέςξων, ἡνίκ' ἢ σεσώσμεθα κείνου βίου σώσαντος, ἢ οἰχόμεσθ' ἄμα, οῖ πίπτομεν σοῦ πατρὸς ἐξολωλότως;

So ftellt fich die Sache freilich ganz anders. "Der lette Bers ift dann keineswegs ein muffiger Zufat, sondern Dejanira bezeichnet damit ihre und ihrer Kinder besondere Lage genauer, daß nämlich, wenn herakles todt fei, sie alle Noth und Drangsal leiden mußten, was keineswegs bei allen verwaisten Gattinnen und Kindern der Fall war. Sophokles läßt also die Dejanira mit prophetischem Geifte die Berfolgungen voraussehen, welche später über die Heraklichen hereinbrachen."

Diese Auffaffung ift jedenfalls bocht finnig und ber Sachlage entsprechend, aber — wozu die Umstellung? It jene nicht zuläffig, wenn wir den Bers mit of an feiner Stelle laffen?

" ήνικ η σεσώσμεθα, — οὶ πίπτομεν σοῦ πατρὸς εξολωλότος, — κείνου βίον σώσαντος, η οἰχύμεσθ' ἄμα;

Ohne Frage, ja bei naberm Juseben gewinnt fie außersordentlich: Damit wir entweder gerettet werden — wir, deren Sturz ficher ift, wenn bein Bater untergeht — durch feine Rettung, oder zugleich mit ihm fterben.

Man beachte besonders die trefsliche Beziehung, welche dadurch das xolovo auf oor narods erhält, welche sonft verloren geht. Die Construction erregt nicht das geringkte Bedenken; es ift ein ganz gewöhnliches hyperbaton nach einem Zwischensahe. — Der Borschlag im Texte geht nun noch einen Schritt weiter und hält auch — das 7 bei, nur anders accentuirt. Eine weitere, naheliegende Bermuthung, daß Sophokles owoarres, nicht owoarrog geschrieben, begnüge sich mit der hiesigen Stelle, da owoarrog sich immerhin vertreten läßt; doch möge es gestattet sein, sie solgender Paraphrase einzuverleiben: "Du willst nicht zu hülse eilen, damit wir entweder gerettet werden — (denn) deines Baters Untergang ist unser Sturz — wenn wir diesen retten, oder (aber) zugleich (mit ihm) sterben?"

Triklinius ift zwar fehr verworren und unverständlich aber die Stelle, aber er hat erstens beide Berse vor Augen gehabt, und er spricht zweitens von einem Spperbaton: κατο ύπερβατον τοῦτο συντακτέον. Das ift beachtenswerth.

· Man lefe Text und Ueberfetzung in lebendigem Bufammenhange. Die Behandlung der unmittelbar darauf folgenden in vieler hinficht ahnlichen Stelle v. 88 u. f. moge fich felbft vertreten.

Die Umwandlung von ex in ela scheint unnothig. Bgl. Schneidewin.

 υ. 114. οὖτω δὸ τὸν Καθμογενῆ τρέφει, τὸ δ' αὖξει βιότου πολύπονον, ὧςπερ πέλαγος Κρήσιον.

Die Stelle gebort zu benjenigen, in welche bie Interpreten erft Schwierigfeiten hineingelegt haben. Die Confiruction ed nolúnovor epéque, ed d'augu für ed nolúπονον τρέφει καὶ αύξει ift befannt, 3. B. cf. v. 1061: έθαλψεν άτης σπασμός άρτίως ὁ δ' αν διήξε πλευρών == ό σπασμός έθαλψε και διήξε. Es ift dabei an feinen Gegenfat zu benten, wie Schenfl meint a. a. D. Ebenfo bie Wendung ed Biorov molomoror: das Muhfelige bes Lebens. roomen nai aufeir aber begegnet uns ofter in biefer Berbindung. S. Xenoph. Cyr. VIII, 7. zgagerre; καὶ αὐξηθόντες. Plat. rep. VIII, 565 u. a. Worin liegt nun die Schwierigfeit? Es beißt: "Den Bertules nahrt und gieht auf bes Lebens reiche Dubfal, wie ein fturmifches Deer." Wer tann bier ben rebensartlichen Charafter ber unterftrichenen Worte im Griechischen vertennen? "Dubfal nahrt und giebt ibn" entfpricht unferm : "Er lebt und webt darin," oder noch beffer und genauer: "Sie ift sein tägliches Brod." Das wirft ein überraschendes Licht auf die Worte bes Scholiaften, ber von ber Datel "ber Albernheit", wozu Guvern ibn verbammt, befreit zu werden verdient. Er fagt: arti moonis nachnusowis nat

wikhosog eiow aim of norm. Sehr richtig und bandig! Man meint fast, er hatte Euripides vor Augen gehabt. Cf. Hipp. v. 366: soroi τρόφοντες βροτούς. Er mürde sich etwa zu dentsch ausgesprochen haben: "Das Ringen mit den Rühen des Lebens, wie mit den Wogen einer kürmischen See, ist sein tägliches Brod." Was würde der Alte aber zu deutsch zu Süvern's αν ξετ, Nudge's τρύχοι, zu hermann's, Schneidemin's, Schenti's und Anderer Weise gesagt haben?!

Man achte, um die Schönheit der Stelle recht zu murbigen, auch auf das vorhergehende sarr' encorea r'; dies heißt: Kommen und gehen, nämlich ohne Aushören, und eben in diesem Begriffe liegt das tertium comparationis. Das Mühsal ift eben sein täglich Brod, er bekommt nichts Anderes, und an ein sonderliches Fördern des hertules von Seiten der Mühen, wie Schneidewin es nennt, ift babei nicht zu denken. Man vergleiche die Uebersezung.

# τ. 132. ἀλλ' ἄφαρ βέβακε · τῷ δ' ἐπέρχεται χαίρειν τε καὶ στέρεσθαι.

So die gewöhnliche Interpunktion, durchaus richtig. Die Subjecte zu βέβακε gehn vorher, Unglud und Bohlftand. Darauf fagt der Dichter wörtlich: "Dem aber folgt Freude und Berluft," nämlich dieser auf die Flucht des Bohlftandes, jene auf die des Unglucks. Will man den Dichter schulmeistern, er muffe statt Berlust sagen: Leid über den Berluft, dann muß man ihm einige Zeilen vorber auch πημα καὶ χαιρα, ganz dasselbe Berhältniß, nicht durchgehen lassen. Dann hat aber nicht nur alle Poesie ein Ende, sondern auch jede schöne Prosa, welche sich indignitas et ira und so Unzähliges gestattet. hinreichende

Motive zu dieser Bemerkung sindet man bei den Interpreten, z. B. einem neuesten: Berb. άφας βέβηκο χαίρου το καὶ στέροσθαι (τοῦ χαίρου), τῷ δὸ ἄφας δπόρχοται u. s. w. Man sieht, es ist wieder eine Stelle, in welcher eigentlich keine Schwierigkeit liegt; aber manche Erscheinungen machen es unerläßlich, dem Einsachken wieder zu seinem guten Recht zu verhelfen.

Man lefe Text und Ueberfetjung im Bufammenhange.

#### II.

 υ. 141. τὸ γὰρ νεάζον ἐν τοιοῖσδε βόσκεται χώροισιν αὐτοῦ, καὶ νω οὐ θάλπος θεοῦ οὐδ' ὅμβρος οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν κλονεῖ.

Eine verzweiselte Stelle, sowie sie uns überliefert ift, an welcher alle Bersuche der Kritik und Exegese bis jest gescheitert sind. Wan beschließt die Wanderschaft durch Commentare und Uebersetzungen mit dem Eindruck des Unbehagens: so kann Sophokles nicht geschrieben haben, und so noch weniger! 3. B. Solger: "In solchem Schutzort." Wo bleibt das avrov? Süvern: "Auf der mütterlichen Flur." Wo steht das? Hermann liest: iv avrov. Ber kann ihm solgen? Alii in alia abierunt.

Benden wir uns an den Scholiasten. Er sagt: och reizos αξύαγες ου φθείρεται υπό τινος, ούτως ουδε ή κ.τ.λ. Sollen wir den Wann für albern erklären? Richt doch, der hat gewiß etwas Andres gelesen, ja, er hat zuverläsig gelesen, was Sophokles geschrieben hat, nicht das sinnlose χώροισιν αύτου, sondern χόρτοισιν αύλων. Conf. Iliad. XI, 774: πίονα μηρία καϊε βοὸς Δù τερπικεραύνφ αύλης έν χόρτω.

Run sagen uns die Grammatiker, die æidt habe eine Mauer gehabt, welche eigentlich o zóoros geheißen. Cf. Eur. fr. Antiope IX. schol.: zóoros de oi roryzol. Seht da den Scholiaken! Man vergleiche noch Iliad. XXIV, 640:

αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον.

Cf. Pind. Ol. XIII v. 44: ήδε χόρτοις εν λέοντος. Eur. Iph. Taur. v. 133: χόρτων τ' εὐδένδρων, başu v. 219.

Das stimmt trefflich zu der Borstellung von rò νοάζον, welche schon der Ausdruck βόσκοται erregt und v. 530 πόρτις δρήμα und so manches Porazische. Man lese Text und Nebersehung im Zusammenhange; hoffentlich wird kein Bedürsniß nach sernern Erörterungen, respektive Widerslegungen, zurückleiben.

# 2) v. 193. τὸ γὰο ποθοῦν ἔκαστος ἐκμαθεῖν θέλων οὐκ ἄν μεθεῖτο, ποὶν καθ' ἡδονὴν κλύειν.

rd nodove heißt ganz einfach: Das Berlangende, namlich in uns, oder hier, in einem Jeden. µsdeito aber
nehme man an als Aorist des Pstegens: "Ein Jeder läßt,
weil vollständig zu ersahren wünschend, das Berlangen
nicht eher sahren, bis er nach Herzenslust gehört." Wir
würden sagen: Hört man etwas gern, so will man's auch
ganz hören und läßt die Lust nicht eher sahren, bis man
sie gebüßt hat. Auf diese allgemeine Sentenz solgt dann
durchaus natürlich der besondere Fall: So geht's auch
dort.... Das unmittelbar vor und unmittelbar nach dem
Norist solgende Bräsens Exec, Eursore, läßt schon keine andere Aussaging desselben zu.

Das rò nodov ift genau daffelbe, wie Phil. 667 rò rocov, bas Krantfeiende, nämlich in mir, b. h.: die Krantbeit. Hermann erklart zum Theil richtig: rò nodov desi-

derium est in populi animis regnans, während seine sonstige Aussassians der Stelle unhaltbar ist. Cf. Oed. Col. v. 1215: ὅταν τις ἐς πλέον πέση τοῦ Φέλοντος. Achu-lich Eur. Phoen. v. 1169: τοῦτο παύσαντες νοσοῦν. Cf. Aesch. Choeph. v. 740: τὸ φρονοῦν.

- 3) v. 223 lese man mit Musgrave poovoar statt bes überlieferten poovoa, und jede Schwierigkeit ift gehoben.
- 4) v. 227 ift die Beziehung des ardoa pae xalas neasoort' auf den Gerkules und nicht auf den Sprechenden, sowohl an sich, wie in Bezug auf den Gedankengang, weit schoner und sinniger. Der herold erwiedert auf den freundlichen Gruß der herrin: "Ich heiße den endlich erschienenen Boten willsommen, wenn er auch etwas Willsommenes bringt" (natürlich muß vor xaerder interpungirt werden), solgendermaßen: "Freilich, meine Ankunst ist (dir angenehm und) freundlich, und demgemäß, o herrin (xax' keyov xxyoer, nach dem, was ich bringe, wovon ich im Besige bin), auch deine Ansprache freundlich; denn daß es dem Gemahl wohl ergeht, muß wohl nothwendig ein gutes Wort verdienen."

Das sogor, in beffen Befit er ift, ift eben bes herrn Bohlergehn, und wird hier fo bezeichnet im Gegenfat jum Bort, jum Gruß.

Der einfache Sinn ift: "Gi, ich follte benten, bu magft mir leicht ein schones Wort geben für eine schone Sache, mit ber ich berantomme."

Wie abweichend die herkommlichen Auffaffungen davon find, veranschauliche man fich durch die Donner'fche Ueberfetjung:

. Mit Seil erschein' ich und bes Beiles Gruß gebührt, Der mohl gestritten, lohnt mit Recht ein ebles Wort.

Das sopov xxyor erinnert übrigens an Ant. v. 1257: Exor zs xai xexxyubros, so ein rechter Eigenthümer. der Lichas dunkt sich auch etwas an unsrer Stelle mit em, was er bringt! Er fühlt sich im Besige eines Schapes ab thut damit wichtig nach Art solcher Leute. Man lese Lext und Uebersetzung im Zusammenhange.

## ) v. 240. οίκτραὶ γάρ, εὶ μὴ συμφοραὶ κλέπτουσί με.

Man versteht das ovuspogal allgemein vom Schickfal ver Mädchen. 3. B. Donner übersett: "Bejammernswürdig, kuscht ihr Ungemach mich nicht," und Schneidewin erklärt: "Bofern ihr Schickfal nicht täusche, b. i.: Wenn sie nicht twa durch ihr herbes Loos in höherm Grade Theilnahme tregten, als sie es eigentlich verdienten." — Geht man vem Gedanken etwas näher auf den Grund, so wird er ebenfalls schielend und bedenklich.

Unglücklich find die Madchen, wie Dejanira eben versommen, und das rührt fie natürlicherweise. Darin liegt leine Täuschung, kein Trug. Nur über den Grad ihres Anglücks könnte sie getäuscht werden, sie könnte also zuviel Ptitleid mit ihnen haben. Aber hätte dann das Unglück der Mädchen ihr diesen Betrug gespielt? Allenfalls in dem Sinn, daß es ihr gefühlvolles herz sosort, wie überhaupt der Anblick eines jeden Unglücks zu stark gerührt habe. Dieser einzig erdenkliche Sinn ist denn auch von Schneidewin richtig angedeutet. Aber, wie sonderbar! Warum sollen sie denn nicht das höchste Mitteid weden?

wagt es natürlich nicht, den jungen herrn vor der Mutter geradezu zu tadeln; diese aber versteht ihr: "Es kleidete ihn schön" sehr wohl und gibt dies vollständig in ihrer spätern Ermähnung dieser Aeußerung v. 66:

το μη πυθέσθαι αλοχύνην φέρειν zu erkennen: "Du hättest dich darob zu schämen." Der Mutter steht es freilich wohl an, den Tadel geradezu auszusprechen. Man lese die Uebersetzung im Zusammenhange mit der letztern Stelle.

# υ. 80. ἢ τοῦτον ἄρας ἄθλον εἰς τὸν ὕστερον τὸ λοιπὸν ἦδη βίστον εὐαίων ἔχειν.

An dem zor voregor ro lourdr fon hat man, nicht mit Unrecht, als an einer läftigen Saufung Unftof genommen. Reiste fchreibt: roy' voregor rov loistor. Andre ichopfen aus den Worten bes Scholiaften: Sleyer, onole, ότι εν Ολγαλία τεθνήξομαι ή σωθείς εὐδαιμονήσω τον επί-Louror gooror die Bermuthung, daß an der Stelle des es ror vorsoor etwas dem owdeig Entsprechendes muffe geftanden haben. S. Rarl Schenfl, Brogramm von Brag, v. 3. 1853. Röthig ift bies teinesmeas; ber Dichter tann fehr wohl bloß apag gefagt und ber Scholiaft in feiner Beriphrafe nur des Dichters Sinn ergangt haben. Eber fonnte bas er Olyalla auf die Unnahme führen, bag Gophofles gefchrieben eig ror Evouror. 3m Munde ber De janira mußte diefe rudbeziehende Benennung jedenfalls paffender icheinen. Doch ift die diplomatifche Gewähr bes Borfchlags einstweilen nicht ausreichend, um ihn in ben Text aufzunehmen.

3) v. 83. ἡτικ ἢ σεσώσμεθα ἢ πίπτομεν σοῦ πατρὸς εξολωλότος κείνου βίον σωσάντος ἢ οἰγόμεσθ' ἄμα.

Ueber die Unhaltbarkeit dieser Ueberlieferung herrscht jett nur Eine Stimme, so daß vereinzelte frühere Bersuche, sie zu retten, z. B. von Schneider, füglich auf sich beruhen bürfen; dagegen hat man sich über eine zuverlässige Seilmethode noch nicht verftändigen können. Indem sich der in den Text aufgenommene Borschlag den verschiedenen bisherigen Bersuchen anzuschließen wagt, möge Folgendes dazu bienen, ihn in das rechte Licht zu sehen.

Die einfachfte Dethobe, ber Schwierigfeit fich ju entfolagen, nämlich burch Auswerfung einer ber beiben letten Berfe, ift in breifacher Weife angewandt worden. hat die Anficht einer boppelten Recension unsers Studes in ben beiden Berfen einen vorzüglichen Saltvunkt zu finden vermeint und demgemäß einen der beiden Berfe beibehalten, ben andern der andern Recenfion überweifenb. Jest tann' jene Unficht als vollständig widerlegt angesehen werben. Bergl.: Ueber bie Trachinierinnen bes Sophofles. Schneibewin. Aus dem fechsten Bande der Abhandlungen ber Roniglichen Gefellichaft ber Wiffenschaften ju Gottingen \*), wo diefem Begenftande eine befondere Abtheilung gewidmet ift. Zweitens hat man einen Bers der Erfindung der Schauspieler jugefchrieben, aber auch biefe Meinung hat fich feine Anerkennung verschaffen fonnen. Drittens ift man auf die naheliegende Bermuthung ge-

<sup>\*)</sup> In der Folge wird diese Schrift der Kurze halber die Abhandlung genannt, zur Unterscheidung von der Ausgabe besselben Gelehrten.

rathen, v. 84 als ein Gloffen zu η οἰχόμοσθ' αμα betrachten zu durfen. Diese Beise findet man noch in neuefter Zeit durch Schneibewin vertreten.

Außerdem hat man fich burch Umftellung der Berse zu helsen gesucht. Schon Brund hat v. 84 mit Beranderung bes n in xai zu v. 85 gemacht. Man veranschauliche fich die Lesart durch Suvern's Lebersehung:

Willft du nicht helfen? Da auch wir gerettet find, Benn er fein Leben rettet, oder untergehn Mit ihm zugleich und fallen, finkt der Bater bin.

Das ninrouse nach olyóusch' erregt aber schon Bebenken, indem das lettere, gerade das ganzliche hinschwinden, den vollständigen Untergang bezeichnend, keine Steigerung duldet; und nun vollends das sov nargo's ekolodoros nach dem aua — das ift mehr, als man Sophokles zumuthen darf.

Röchly endlich halt die Umstellung bei, schreibt aber ab ftatt xai. Dan sehe fich das Ganze an:

οὖκ εἶ ξυνέρξων, ἡνίκ' ἢ σεσώσμεθα κείνου βίου σώσαντος, ἢ οἰχόμεσθ' ἄμα, οῖ πίπτομεν σοῦ πατρὸς ἐξολωλότως;

So ftellt fich die Sache freilich ganz anders. "Der lette Bers ift dann keineswegs ein muffiger Zusat, sondern Dejanira bezeichnet damit ihre und ihrer Kinder besondere Lage genauer, daß nämlich, wenn herakles todt fei, sie alle Noth und Drangsal leiden mußten, was keineswegs bei allen verwaisten Gattinnen und Kindern der Fall war. Sophokles läßt also die Dejanira mit prophetischem Geifte die Berfolgungen voraussehen, welche später über die Heraklichen hereinbrachen."

Diese Auffaffung ift jedenfalls hochft sinnig und ber Sachlage entsprechend, aber — wozu die Umftellung? It jene nicht zulässig, wenn wir den Bers mit of an feiner Stelle laffen?

" ήνίκ η σεσώσμεθα, — οδ πίπτομεν σοῦ πατρὸς ἐξολωλότος, — κείνου βίον σώσαντος, η οἰχόμεσθ' ἄμα;

Ohne Frage, ja bei naherm Zusehen gewinnt fie außersordentlich: Damit wir entweder gerettet werden — wir, deren Sturg ficher ift, wenn dein Bater untergeht — durch feine Rettung, oder zugleich mit ihm fterben.

Man beachte besonders die trefsliche Beziehung, welche badurch das usirov auf oor narods erhält, welche sonst verloren geht. Die Construction erregt nicht das geringste Bedenken; es ist ein ganz gewöhnliches hyperbaton nach einem Zwischensaße. — Der Borschlag im Texte geht nun noch einen Schritt weiter und hält auch — das  $\eta$  bei, nur anders accentuirt. Eine weitere, naheliegende Bermuthung, daß Sophokles owsarres, nicht owsarres gesschrieben, begnüge sich mit der hiesigen Stelle, da owsarres sich immerhin vertreten läßt; doch möge es gestattet sein, sie folgender Paraphrase einzuverleiben: "Du willst nicht zu hülse eilen, damit wir entweder gerettet werden — (denn) deines Baters Untergang ist unser Sturz — wenn wir diesen retten, oder (aber) zugleich (mit ihm) sterben?"

Triflinius ift zwar sehr verworren und unverständlich über die Stelle, aber er hat erstens beide Berse vor Augen gehabt, und er spricht zweitens von einem Spperbaton: \*\*xaco' vinsopfaxor rovvo ovrianzsor. Das ist beachtenswerth.

- Man lese Text und Uebersetzung in lebendigem Zusammenbange.

Die Behandlung der unmittelbar darauf folgenden in vieler hinficht ahnlichen Stelle v. 88 u. f. möge fich felbst vertreten.

Die Umwandlung von ex in eia scheint unnothig. Bgl. Schneibewin.

 v. 114. οὖτω δὸ τὸν Καθμογενῆ τρέφει, τὸ δ' αὖξει βιότου πολύπονον, ὧςπερ πέλαγος Κρήσιον.

Die Stelle gebort zu benjenigen, in welche bie Interpreten erft Schwieriakeiten bineingelegt haben. Die Construction ed nolúnovor egéque, ed d'aüzes sur ed nolúnovor τρόφει καὶ αύξει ift befannt, 3. B. cf. v. 1061: έθαλψεν άτης σπασμός άρτιως ὁ δ' αὐ διήξε πλευρών = ό σπασμός έθαλψε και διήξε. Es ift dabei an teinen Gegenfat zu benten, wie Schenfl meint a. a. D. Ebenfo bie Wendung το βιότου πολύπονον: das Rübselige des Lebens. roopen nat augen aber begegnet uns öfter in biefer Berbindung. S. Xenoph. Cyr. VIII, 7. roaperes naì αὐξηθώντος. Plat. rep. VIII, 565 u. a. Worin liegt nun die Schwierigkeit? Es beißt: "Den Berfules nabrt und gieht auf bes Lebens reiche Dubfal, wie ein fturmifches Deer." Wer tann bier ben rebensartlichen Charafter ber unterftrichenen Worte im Griechifchen vertennen? "Dabfal nahrt und giebt ibn" entfpricht unferm: "Er lebt und webt barin," ober noch beffer und genauer: "Sie ift fein tägliches Brod." Das wirft ein überraschenbes Licht auf die Worte bes Scholiaften, ber von ber Matel "ber Albernheit", wozu Guvern ihn verbammt, befreit gu werden verdient. Er fagt: αντί προφής καθημερινής καί

wikhosog elau aww ol norm. Sehr richtig und bündig! Man meint fast, er hatte Euripides vor Augen gehabt. Cf. Hipp. v. 366: κόνοι τρόφοντες βροτούς. Er würde sich etwa zu deutsch ausgesprochen haben: "Das Ringen mit den Mühen des Lebens, wie mit den Wogen einer kürmischen See, ist sein tägliches Brod." Was würde der Alte aber zu deutsch zu Süvern's αν ξετ, Nudge's τρύχει, zu Permann's, Schneidewin's, Schenkl's und Ansberer Weise gesagt haben?!

Man achte, um die Schönheit der Stelle recht zu murbigen, auch auf das vorhergehende  $\beta \acute{\alpha} r r' \acute{e} \pi \iota \acute{o} r \alpha \ r'$ ; dies
heißt: Kommen und gehen, nämlich ohne Aufhören, und
eben in diesem Begriffe liegt das tertium comparationis. Das Muhsal ift eben sein täglich Brod, er bekommt nichts Anderes, und an ein sonderliches Fördern des herfules
von Seiten der Mühen, wie Schneidewin es nennt, ift
dabei nicht zu denken. Man vergleiche die Uebersegung.

# τ. 132. άλλ' ἄφαρ βέβακε · τῷ δ' ἐπέρχεται χαίρειν τε καὶ στέρεσθαι.

So die gewöhnliche Interpunktion, durchaus richtig. Die Subjecte zu βέβακε gehn vorher, Unglud und Bohlftand. Darauf sagt der Dichter wörtlich: "Dem aber solgt Freude und Berluft," nämlich dieser auf die Flucht des Bohlstandes, jene auf die des Ungluds. Will man den Dichter schulmeistern, er musse statt Berlust sagen: Leid über den Berluft, dann muß man ihm einige Zeilen vorber auch κημα καὶ χαρα, ganz dasselbe Berhaltniß, nicht durchgehen lassen. Dann hat aber nicht nur alle Poesie ein Ende, sondern auch jede schöne Prosa, welche sich indignitas et ira und so Unzähliges gestattet. Hinreichende

Motive zu dieser Bemerkung sindet man bei den Interpreten, z. B. einem neuesten: Berb. ασαρ βέβηνο χαίρου το καὶ στέροσθαι (τοῦ χαίρου), τοῦ δὸ ασαρ έπερχοται u. s. w. Man sieht, es ist wieder eine Stelle, in welcher eigentlich keine Schwierigkeit liegt; aber manche Erscheinungen machen es unerläßlich, dem Einfachsten wieder zu seinem guten Recht zu verhelfen.

Man lese Text und Uebersetzung im Busammenhange.

#### II.

 υ. 141. τὸ γὰρ νεάζον ἐν τοιοῖσδε βόσκεται χώροισιν αὐτοῦ, καὶ νιν οὐ θάλπος θεοῦ οὐδ' ὅμβρος οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν κλονεῖ.

Eine verzweiselte Stelle, sowie fie uns überliefert ift, an welcher alle Bersuche der Kritik und Exegese bis jett gescheitert sind. Man beschließt die Wanderschaft durch Commentare und Uebersetzungen mit dem Eindruck des Unbehagens: so kann Sophokles nicht geschrieben haben, und so noch weniger! 3. B. Solger: "In solchem Schutzert." Wo bleibt das avrov? Suvern: "Auf der mütterlichen Flur." Wo steht das? Hermann liest: is avrov. Werkann ihm solgen? Alii in alia abierunt.

Benden wir uns an den Scholiasten. Er sagt: os τείχος ἀξύαγες οὐ φθείρεται ύπο τινος, ούτως οὐδε ή κ.τ.λ. Sollen wir den Mann für albern erklären? Richt doch, der hat gewiß etwas Andres gelesen, ja, er hat zuverläsig gelesen, was Sophokles geschrieben hat, nicht das sinnlose χώροισιν αύτοῦ, sondern χόρτοισιν αὐλῶν. Conf. Niad. XI, 774: πίονα μηρία καϊε βοὸς Διὰ τερπικεραύνφ αὐλῆς ἐν χόρτφ.

Run sagen uns die Grammatiser, die ανλή habe eine Mauer gehabt, welche eigentlich ὁ χόρτος geheißen. Cf. Eur. fr. Antiope IX. schol.: χόρτοι δὰ οί τριγχοί. Seht da den Scholiasten! Wan vergleiche noch Iliad. XXIV, 640:

αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον. Cf. Pind. Ol. XIII v. 44: ἠδὲ χόρτοις ἐν λέοντος. Eur. Iph. Taur. v. 133: γόρτων τ' εὐδένδρων, başu v. 219.

Das stimmt trefflich zu der Borstellung von zò νεάζον, welche schon der Ausbruck βόσκεται erregt und v. 530 κόρτις δρήμα und so manches Horazische. Man lese Text und Nebersehung im Zusammenhange; hoffentlich wird kein Bedürfniß nach sernern Erörterungen, respektive Widerslegungen, zurückleiben.

 τὸ γὰο ποθοῦν ἔκαστος ἐκμαθεῖν θέλων οὐκ ἀν μεθεῖτο, ποὶν καθ' ἡδονὴν κλύειν.

rd nodow heißt ganz einsach: Das Berlangende, nämlich in uns, oder hier, in einem Jeden. µschstro aber
nehme man an als Avrift des Psiegens: "Ein Zeder läßt,
weil vollständig zu ersahren wünschend, das Berlangen
nicht eher fahren, bis er nach Herzensluft gehört." Wir
würden sagen: Hört man etwas gern, so will man's auch
ganz hören und läßt die Lust nicht eher sahren, bis man
sie gebüßt hat. Auf diese allgemeine Sentenz solgt dann
durchaus natürlich der besondere Fall: So geht's auch
dort.... Das unmittelbar vor und unmittelbar nach dem
Morist solgende Präsens Lyst, Lovsort, läßt schon keine andere Aussaglung desselben zu.

.. Das rò ποθοῦν ift genau baffelbe, wie Phil. 667 rò \*\*\*σσοῦν, bas Krantfeiende, nămlich in mir, b. h.: die Krantheit. Hermann erklart zum Theil richtig: rò ποθοῦν desi-

derium est in populi animis regnans, während seine sonstige Aussassium der Stelle unhaltbar ist. Cf. Oed. Col. v. 1215: ὅταν τις ἐς πλέον πέση τοῦ θέλοντος. Achustich Eur. Phoen. v. 1169: τοῦτο παύσαντες νοσοῦν. Cf. Aesch. Choeph. v. 740: τὸ φρονοῦν.

- 3) v. 223 lese man mit Musgrave geovear ftatt bes überlieferten geovea, und jede Schwierigkeit ift gehoben.
- 4) v. 227 ist die Beziehung des ardoa pao xalas noasoort' auf den herfules und nicht auf den Sprechenden, sowohl an sich, wie in Bezug auf den Gedankengang, weit schoner und sinniger. Der herold erwiedert auf den freundlichen Gruß der herrin: "Ich heiße den endlich erschienenen Boten willkommen, wenn er auch etwas Willsommenes bringt" (natürlich muß vor xaozov interpungirt werden), solgendermaßen: "Freilich, meine Ankunst ist (dir angenehm und) freundlich, und demgemäß, o herrin (xar' koyov xxsov, nach dem, was ich bringe, wovon ich im Besige bin), auch deine Ansprache freundlich; denn daß es dem Gemahl wohl ergeht, muß wohl nothwendig ein gutes Wort verdienen."

Das sogor, in beffen Befit er ift, ift eben bes herrn Bohlergehn, und wird hier fo bezeichnet im Gegenfat jum Bort, jum Gruß.

Der einfache Sinn ift: "Ei, ich follte benten, bu magk mir leicht ein schones Wort geben für eine fcone Sache, mit ber ich herantomme."

Wie abweichend bie herkommlichen Auffaffungen bavon find, veranschauliche man fich durch bie Donner'sche Ueber-fegung:

Dit Beil erschein' ich und des heiles Gruß gebührt, D Frau, bem helbenwerke; benn dem tapfern Mann, Der wohl gestritten, lohnt mit Recht ein ebles Wort.

Das kopov nenou erinnert übrigens an Ant. v. 1257: cie know ve nai neuthoog, so ein rechter Eigenthumer. Der Lichas bunkt sich auch etwas an unfrer Stelle mit dem, was er bringt! Er fühlt sich im Besite eines Schates und thut damit wichtig nach Art folder Leute. Man lese Text und Uebersetung im Jusammenhange.

# 5) ο. 240. οίκτραὶ γὰρ, εὶ μὴ συμφοραὶ κλέπτουσί με.

Man versteht das συμφοραί allgemein vom Schickfal der Mädchen. 3. B. Donner übersett: "Bejammernswürdig, täuscht ihr Ungemach mich nicht," und Schneidewin erklärt: "Bofern ihr Schickfal nicht täusche, d. i.: Wenn sie nicht etwa durch ihr herbes Loos in höherm Grade Theilnahme erregten, als sie es eigentlich verdienten." — Geht man dem Gedanken etwas näher auf den Grund, so wird er jedenfalls schielend und bedenklich.

Ungludlich sind die Madchen, wie Dejanira eben vernommen, und das rührt sie natürlicherweise. Darin liegt teine Täuschung, kein Trug. Nur über den Grad ihres Ungluds könnte sie getäuscht werden, sie könnte also zuviel Mitleid mit ihnen haben. Aber hätte dann das Unglud der Madchen ihr diesen Betrug gespielt? Allenfalls in dem Sinn, daß es ihr gesühlvolles Herz sosort, wie überhaupt der Anblid eines jeden Ungluds zu ftark gerührt habe. Dieser einzig erdenkliche Sinn ist denn auch von Schneidewin richtig angedeutet. Aber, wie sonderbar! Warum sollen sie denn nicht das höchste Mitleid weden?

Sollen wir vielleicht overpoont auf Dejanira felbst beziehen? Eignes Unglud macht geneigk, im Mitleid mit Andern zu weit zu geben. Offenbar liegt dieser Gedanke, wie jene Beziehung, näher; aber dasselbe Bedenken bleibt, wie bei der ersten Auffassung. — Aber Sophokles sagt auch weder ihr Unglud, noch mein Unglud, er sagt ganz unbestimmt und allgemein, selbst ohne Artikel, overpoon, Unglud. — Was hindert, daß wir es so nehmen, wie es da steht: Unglud überhaupt macht gleich zu mitleidig, und läßt sie auch das Schicksal der Mädchen ärger nehmen, als es vielleicht ist, spielt ihr also insofern allerdings einen Betrug.

Ich dächte, wir muffen es so nehmen, weil Sophotles nur dann unbestimmt und allgemein spricht, wenn er auch unbestimmt und allgemein verstanden sein will; aber dasselbe Bedenken bleibt, wie bei der ersten und zweiten Auffassung!? Immerhin ist der Gedanke etwas befremdend, selbst wenn wir ihn als eine geläusige Sentenz aufnehmen, wenn nicht ein besonderes Rotiv den großen Dichter zu dieser Ausdrucksweise bestimmte. Bekanntlich ist er ein hoher Weister im tragischen Doppelsinn — auf einmal Licht! Wan denke sich unter die Zuschauer versetzt und vernehme aus Desanira's Wunde die Worte:

οίκτραὶ γάρ, εὶ μὴ συμφοραὶ κλέπτουσί με.

Freilich, freilich! Unglud fpielt ihr einen Betrug, aber nicht bas bisherige, fondern das nahende, das eben eingetretene, ihr Unstern spielt ihr den Betrug, daß sie diejenige bemitleiden muß, die ihr zum Berderben werben foll!

Einer gang abnlichen tragischen 3weideutigkeit find wir schon in der Elektra begegnet, v. 1426: gilne yao neo-

wworkerwoan. Auf die Frage, two die Fremden seien, miwortet Glektra: Drinnen; sie haben mit ver werthen bastreundin abgemacht, sind mit ihr fertig geworden. Man enkt natklich zunächt an Abmachung, Aussertigung ihres beschäftes; aber der Zuschauer wird zugleich gezwungen, m eine andere Absertigung, an ihren Tod zu denken. Der hauerliche tragische Doppelsinn ist, wie an unserer Stelle, werkennbar. Begen der Bedeutung des xaripvoar kommern wir noch an einer andern Stelle auf jene zurück. Kan veranschauliche sich die Sache noch mehr durch ein beispiel aus Schiller. Terzih fragt den Buttler ohne lhnung des Mordplans, ob er auch auf dem Bankett erheinen werde. Buttler gibt eine für Terzih arglose Antwort, die aber den eingeweihten Zuschauer, wie bei Sopotles, schaudern macht.

Tergfy.

3hr tommt boch auch auf's Schloß?

Buttler.

Bur rechten Beit.

Eine bezügliche Stelle aus der Abhandlung des Bereffers über die Trachinierinnen, S. 14 u. f., moge dies edeutende tragische Moment noch mehr in's Licht setzen.

Id prae ceteris sine animi commotione numquames; quod in Jolen maxime ut puellam indole et spece insignem misericordia convertitur, ex hac ipsa quam cerba sibi fortuna impendeat, misere ignorans. Sunt acc ejusmodi, quae mire faciunt ad animos spectatorm lectorumque commovendos placetque sibi Sophoes pro magna humanae naturae cognitione in tallous



adstante Jocaste non potest non auditor cui quodam ambiguitatem dictionis sentire, illu Jocasten referens. Simili modo afficimur v. Jocasten audimus ita Oedipo de Laio narrant φῆς δὲ τῆς σῆς οὐκ ἀποστάτει πολύ. Gravi Electra locus est v. 1442 seq. ubi Clytaemne necata Aegisthus domum revertitur, ac cert de nunciorum adventu Orestis mortem afferrenti autem nuntii Orestes ipse et Pylades) ita Electram: ποῦ δῆτ' ἀν εἶεν οἱ ξένοι; δίδασκέ μι illa respondet: ἔνδον. φίλης γὰο προξένου Jam vide, quae sequuntur:

Αeg. πάρεστι ἄρ' ἡμῖν, ὅςτε κάμφανῆ -μαι Εl. πάρεστι δῆτα, καὶ μάλ' ἄζηλος θέα. Αeg. ἢ πολλὰ χαίρειν εἶπας, οὐκ εἰωθότως Εl. χαίροις ἀν, εἰ σοι χαρτὰ τυγχάνει τά. Sed non est, quod nostros fines egrediam v. 488, 489.

ώς τάλλ' έκεῖνος πάντ' ἀριστεύων χεροῖι

amquam praesagium quoddam Herculis in posterum moc amore plane prostrati. Quamquam hoc quidem meseverare nolim; si meus me sensus fallat, lusisse pater. Apertior res est v. 495, 496.

κενόν γάρ οὐ δίκαιά σε χωρεῖν, προσελθύνθ' ώδε σὺν πολλῷ στολῷ.

Quae qui legit, vel non monitus sentiet, quae vis nsit in illo κενόν et πολλῷ στολῷ. Talia animadverere debet, qui Sophoclis artem et ingenium penitus sognoscere velit.

#### III.

# 

Wieder eine durchaus verzweifelte Stelle. Man hat, peiß der himmel nach welchen Grundfagen der Kritik are' fir ws gesetz; man hat unter gwest garels vermuthet ind Anderes. Das gwest de nach dezwe ist allerdings ischst verdrießlich und mit dem ws erst gar nicht zurecht u kommen. — Sophokles hat geschrieben:

κώνείδει δούλος ανδρός ώς έλευθέρου.

Auf einmal Licht! Das ws hängt gerade, wie das ws wor ägener', vom vorhergehenden dezwer und der Genitiv erdoos von öreldet ab. Alfo: dezwer, ws... delkrowo, nad ws. o'e o'aloro öreldet ardoo's elnevbeor do dos, d. h.: Und vie er als Stlave fich treten laffe zur Schmach eines freien Mannes. Das o ftatt n ift die ursprüngliche Corruptel. Wie dies einmal da ftand, konnte man natürlich das vieleicht auch metrisch schon widerwärtige det nicht mehr Sophoties. III.

brauchen, und fo ergab fich powel de mit aller baraus folgenben Roth, um nur eben griechische Borter zu erhalten. Man vergleiche die Ueberfetzung; die Emendation scheint so angethan, daß fie keiner weitern Erorterung, respective Widerlegung bedarf.

v. 288. ἄνασσα, νῦν σοι τέρψις ἐμφανής κυρεί
 τῶν μὲν παρόντων τῶν δὲ πεπυσμένη λόγφ.

So die Ueberlieferung, nur daß einige Quellen nenvouéry liefern. Das ror ds hat man aus bekannten
metrischen Rücksichten verworfen, und es durch ra de, di u. A. erfett, ohne daß ein befriedigendes Resultat erreicht
ware. Cf. Ant. v. 513:

ού μαρτυρήσει ταῦτ' ὁ κατὰ χθονὸς νέκυς.

Sophofles hat gefdrieben:

- ές των μέν παρόντων τωνδε πεπυσμένη λόγων,
- b. h.: Da du diese gegenwärtigen Mittheilungen vernommen.

Sofort leuchtet die treffliche Beziehung dieser Worte auf die unmittelbar vorhergehenden des Lichas ein: τοῦτο γὰς λόγου πολλοῦ καλῶς λεχθέντος ἦδιστον κλύειν. Aber dazu tritt noch ein anderer Umstand. v. 383 sagt Dejanira zum Chor mit offenbarster Beziehung auf diese seine Worte: ὡς ἐγωὶ λόγοις τοῖς τῦν παςοῦσιν ἐκπεπληγμένη κυςοῦ, d. h.: Die jezigen Mittheilungen erschrecken mich, die sind ganz anderer Art, als jene, die du eben erfreulich nanntest. Wan lese die Uebersetzung im Zusammenhange; nach dieser Aufsassung wird die Stelle so durchaus den Geist des Sophokles athmen, daß das Bedürsniß nach etwaiger Widerlegung schwindet.

### δ. 313. μη τῶν τυράννων; Εὐρύτου σπορά τις ຖν;

So die Ueberlieferung; der in den Text aufgenommene Borschlag scheint kaum einer Empsehlung zu bedürfen. Biehe übrigens Schenkl a. a. D.

# ) τ. 327. . . . . . μηδὲ πρὸς κακοῖς τοῖς οὖσι λύπην πρός γ' ἐμοῦ λύπην λάβοι·

So die Ueberlieferung, nur daß Par. A. das einzig ledtige dinne ftatt dinne hat. Dejanira fagt: "Ich mag fr nicht zu ihrem Unglud noch das größte Herzeleid hinnistigen." Wie schön diese Aeußerung an sich, wie ansemeffen der Situation und dem Charafter der Sprechensen sei, bedarf keiner Aussührung. Bgl. Bd. II, Anmerk. dro. I.

pat die zu Grunde liegende Auffassung des Ausbruckes is einer vortrefflichen Sprachsigur ihre Richtigkeit, so zerallen alle sonstigen Aenderungs- und Erklärungsversuche n sich selbst. Wan überschaue eine Anzahl derselben bei öchneidewin, der selbst für λύπην die "treffende Emendaion &. W. Schmidt's" διπλην ausgenommen hat. Daran ihne sich noch schließen der Bersuch Schneiders, λύπην καγις zu erklären: Traurigkeit wegen ihrer Traurigkeit.— Pan lese Text und Uebersehung im Zusammenhang.

# ) ν. 360. των Ευρύτου τωνδ' είπε δεσπόζειν θρόνων.

Diese völlig finnlose Ueberlieferung hat bis jest allen beilversuchen getrost; ber in den Text aufgenommene Borsblag möge sich ihnen anreiben. Man beachte das ræixys, selches auf diese Weise durch den Gegensatz zu dem im

Volgenden ermähnten Bater erft recht beleuchtet wird: Der Feldzug galt ihr, mahrend der freilich erzählte, er gebe, ben Eurytus zu entthronen.

6) v. 392. ως έκ τραχείας σύν χρόνω βραδεί μολών ἄσσεις, πριν ήμας κάντεωσασθαι λόγους.

Diese wohlverbriefte Lesart der beffern Quellen ift statt ber jetzt gemöhnlichen ex raixelas wieder aufgenommen worden, weil sie treffender und finnreicher erscheint, besonders in Bezug auf das noir... Dejanira findet es rauh, unfreundlich, daß er wegstürmt, während er doch so lange hat auf sich warten lassen, ohne daß er auch nur ein zweites Wort mit ihr gewechselt.

Die vermeintliche Berbefferung ift, wie Schneider schon richtig bemerkt, wahrscheinlich entstanden, weil man dem  $\beta \rho \alpha \delta s \bar{s}$  einen naheliegenden Gegensatz geben wollte. Dabei hat man aber übersehen, daß dieser schon vollständig in dem Fosus liegt. Wahrscheinlicher noch aus bloß metrisschen Ruckfichten.

## 7) v. 416. ην ύπ' άγνοίας ὁρᾶς,

Die bisherigen Erklärungsversuche dieser Worte scheinen verunglückt. Darf man oogar auffassen als ein Seben im pragnantern Sinne, wie elsoogar, ansehen, so daß es sich, der Situation gemäß, dem Begriffe des Anstarrens, Anglogens nähert, so schwindet alle Schwierigekeit. va' aprolas heißt, wie gewöhnlich, vor oder wegen Unkenntniß, d. h.: Weil du sie nicht kennen sollft, oder: Alls kanntest du sie nicht. Es ist nicht nothig, daß Jole gerade während dieser Aeußerung zugegen ift, wenn nur unterkellt werden kann, daß Lichas sie einmal im Beisein

bes Boten so angesehen hat. Da ber Lettere nun, ehe er spricht, v. 332, offenbar bem Borhergehenden beigewohnt hat, so scheint es der ganzen Situation durchaus angemeffen, anzunehmen, daß Lichas auf die Fragen der Fürstin, v. 307 u. f., die Jole in der bezeichneten Weise angeblickt habe, was dem anwesenden Burschen drollig genug erscheinen mußte.

Dazu wurde auch der Scholiaft mit feiner Erklarung bortrefflich stimmen: Ir noognost aproste, b. h.: Du thust so, als tenntest du fie nicht, sofern man nicht mehr, als eine allgemeine Sinnerlauterung von ihm verlangt.

Die Sache, fieht man, hat viele innere Wahrscheinlichteit, — wenn fich nur diese Bedeutung von opar er= weisen ließe.

Sollte es nicht z. B. bei Xen. Hell. VI, 5, 28 so zu fassen sein? row d' ex rys nolswas at per greatuse order ror narror og a sa greigerro, are ordenore idorau no-leptors, b. h.: Sie brachten es nicht einmal über sich, ben Rauch anzusehn, sie, die nie einen Feind erblickt hatten. Rämlich den Feind hatten sie nie gesehn, den Rauch sahn sie jetz zum erstenmal allerdings, aber es war ihnen unerträglich, ihn anzusehn. Ist diese Ansicht richtig, dann zersallen alle Emendationsversuche in sich selbst. Siehe Schneidemin, dessen for ovr arvosis yoras wohl sonst vor ben übrigen den Borzug verdienen dürste.

derium est in populi animis regnans, während seine sonstige Aussassign der Stelle unhaltbar ist. Cf. Oed. Col. v. 1215: ὅταν τις ἐς πλέον πέση τοῦ θέλοντος. Achnich Eur. Phoen. v. 1169: τοῦτο παύσαντες νοσοῦν. Cf. Aesch. Choeph. v. 740: τὸ φρονοῦν.

- 3) v. 223 lese man mit Musgrave geovear ftatt bes überlieferten geovea, und jede Schwierigkeit ift gehoben.
- 4) v. 227 ift die Beziehung des ardoa pao xalas neasoort' auf den Gerkules und nicht auf den Sprechenden, sowohl an sich, wie in Bezug auf den Gedankengang, weit schoner und sinniger. Der herold erwiedert auf den freundlichen Gruß der herrin: "Ich heiße den endlich ersschienenen Boten willkommen, wenn er auch etwas Willtommenes bringt" (natürlich muß vor xacerd interpungirt werden), solgendermaßen: "Freilich, meine Ankunst ist (dir angenehm und) freundlich, und demgemäß, o herrin (xax' keyov xxsox, nach dem, was ich bringe, wovon ich im Besige bin), auch deine Ansprache freundlich; denn daß es dem Gemahl wohl ergeht, muß wohl nothwendig ein gutes Wort verdienen."

Das sopor, in beffen Befit er ift, ift eben bes herrn Bohlergehn, und wird hier fo bezeichnet im Gegenfat jum Bort, jum Gruß.

Der einfache Sinn ift: "Gi, ich follte benten, bu magkt mir leicht ein schönes Wort geben für eine schöne Sache, mit ber ich herankomme."

Wie abweichend die herkommlichen Auffaffungen bavon find, veranschauliche man fich durch die Donner'iche Ueber-febung:

Mit Seil erschein' ich und bes Seiles Gruß gebührt, D Frau, bem Belbenwerke; benn dem tapfern Mann, Der wohl gestritten, lohnt mit Recht ein ebles Wort.

### 5) υ. 240. οίκτραὶ γάρ, εὶ μὴ συμφοραὶ κλέπτουσί με.

Man versteht das συμφοραί allgemein vom Schickfal der Mädchen. 3. B. Donner überset: "Bejammernswürdig, täuscht ihr Ungemach mich nicht," und Schneidewin erklärt: "Bofern ihr Schickfal nicht täusche, d. i.: Wenn sie nicht etwa durch ihr herbes Loos in höherm Grade Theilnahme erregten, als sie es eigentlich verdienten." — Geht man dem Gedanken etwas näher auf den Grund, so wird er jedenfalls schielend und bedenklich.

Unglücklich sind die Madchen, wie Dejanira eben vernommen, und das rührt sie natürlicherweise. Darin liegt
leine Täuschung, kein Trug. Nur über den Grad ihres
Unglücks könnte sie getäuscht werden, sie könnte also zuviel
Witleid mit ihnen haben. Aber hätte dann das Unglück
ver Mädchen ihr diesen Betrug gespielt? Allenfalls in dem
Sinn, daß es ihr gefühlvolles herz sosort, wie überhaupt
der Anblick eines jeden Unglücks zu stark gerührt habe. Dieser
inzig erdenkliche Sinn ist denn auch von Schneibewin
ichtig angedeutet. Aber, wie sonderbar! Warum sollen
ie denn nicht das höchste Mitleid weden?

Sollen wir vielleicht ovuspooal auf Dejanira felbst beziehen? Eignes Unglud macht geneigk, im Mitleid mit Andern zu weit zu geben. Offenbar liegt dieser Gedanke, wie jene Beziehung, näher; aber dasselbe Bedenken bleibt, wie bei der ersten Auffassung. — Aber Sophokles sagt auch weder ihr Unglud, noch mein Unglud, er sagt ganz unbestimmt und allgemein, selbst ohne Artikel, ovuspooal, Unglud. — Was hindert, daß wir es so nehmen, wie es da steht: Unglud überhaupt macht gleich zu mitleidig, und läßt sie auch das Schicksal der Mädchen ärger nehmen, als es vielleicht ist, spielt ihr also insofern allerdings einen Betrug.

Ich dächte, wir muffen es so nehmen, weil Sophotles nur dann unbestimmt und allgemein spricht, wenn er auch unbestimmt und allgemein verstanden sein will; aber dasselbe Bedenken bleibt, wie bei der ersten und zweiten Auffassung!? Immerhin ist der Gedanke etwas befremdend, selbst wenn wir ihn als eine geläusige Sentenz aufnehmen, wenn nicht ein besonderes Motiv den großen Dichter zu dieser Ausdrucksweise bestimmte. Bekanntlich ist er ein hoher Weister im tragischen Doppelsinn — auf einmal Licht! Wan denke sich unter die Zuschauer versetzt und vernehme aus Dejanira's Munde die Worte:

οίκτραὶ γάρ, εὶ μὴ συμφοραὶ κλέπτουσί με.

Freilich, freilich! Unglud fpielt ihr einen Betrug, aber nicht bas bisherige, sonbern bas nahende, bas eben eingetretene, ihr Unstern spielt ihr ben Betrug, baß sie biejenige bemitleiben muß, die ihr zum Berderben werben soll!

Einer gang abnlichen tragischen 3weideutigkeit find wir schon in der Elektra begegnet, v. 1426: plans yao neo-

Voor xaripvoan. Auf die Frage, wo die Fremden seien, miwortet Elektra: Drinnen; sie haben mit ver werthen Vaftreundin abgemacht, sind mit ihr fertig geworden. Man enkt natätlich zunächt an Abmachung, Aussertigung ihres Veschäftes; aber der Zuschauer wird zugleich gezwungen, m eine andere Absertigung, an ihren Tod zu denken. Der hauerliche tragische Doppelsinn ist, wie an unserer Stelle, mverkennbar. Wegen der Bedeutung des xaripvoar komzen wir noch an einer andern Stelle auf jene zurück. Kan veranschauliche sich die Sache noch mehr durch ein leisviel aus Schiller. Terzih fragt den Buttler ohne lhnung des Mordplans, ob er auch auf dem Bankett erzheinen werde. Buttler gibt eine für Terzih arglose Antsvort, die aber den eingeweihten Zuschauer, wie bei Sopholles, schaudern macht.

Tergty.

4

3hr tommt doch auch auf's Schloß?

Buttler.

Bur rechten Beit.

Eine bezügliche Stelle aus der Abhandlung des Beriffers über die Trachinierinnen, S. 14 u. f., moge dies beutende tragische Moment noch mehr in's Licht setzen.

Id prae ceteris sine animi commotions numquam gi, quod in Jolen maxime ut puellam indole et spee insignem misericordia convertitur, ex hac ipsa quam zerba sibi fortuna impendeat, misere ignorans. Sunt aec ejusmodi, quae mire faciuat ad animos spectatom lectorumque commovendos placetque sibi Sophoes pro magna humanae naturae cognitione in talbus



id est Τυχης, quod e praecedentibus intelligin adstante Jocaste non potest non auditor cu quodam ambiguitatem dictionis sentire, ill Jocasten referens. Simili modo afficimur v. Jocasten audimus ita Oedipo de Laio narrai φῆς δὲ τῆς σῆς οὐκ ἀποστάτει πολύ. Grav Electra locus est v. 1442 seq. ubi Clytaemn necata Aegisthus domum revertitur, ac cei de nunciorum adventu Orestis mortem afferren autem nuntii Orestes ipse et Pylades) ita Electram: ποῦ δῆτ' ἀν εἶεν οἱ ξένοι; δίδασκέ μ illa respondet: ἕνδον. φίλης γὰς προξένου Jam vide, quae sequuntur:

Aeg. πάρεστ' ἄρ' ἡμῖν, ὅςτε κἀμφανῆ -μει
Εl. πάρεστι δῆτα, καὶ μάλ' ἄζηλος θέα.
Aeg. ἢ πολλὰ χαίρειν εἰπας, οὐκ εἰωθότο
Εl. χαίροις ἄν, εἰ σοι χαρτὰ τυγχάνει τι
Sed non est, quod nostros fines egrediar
v. 488, 489.

ως τάλλ' έκεῖνος πάντ' ἀριστεύων γερο

amquam praesagium quoddam Herculis in posterum noc amore plane prostrati. Quamquam hoc quidem naseverare nolim; si meus me sensus fallat, lusisse puter. Apertior res est v. 495, 496.

κενόν γὰρ οὐ δίκαιά σε χωρεῖν, προσελθύνθ' ώδε σὺν πολλῷ στολῷ.

Quae qui legit, vel non monitus sentiet, quae vis nsit in illo κενόν et πολλφ στολφ. Talia animadverere debet, qui Sophoclis artem et ingenium penitus cognoscere velit.

#### III.

# .) v. 264. φωνεῖ δὲ, δοῦλος ἀνδρὸς ὡς έλευθέρου ξαίοιτο ·

Wieder eine durchaus verzweifelte Stelle. Man hat veiß der himmel nach welchen Grundsätzen der Kritik art' ür ws gesetz; man hat unter gowei gareis vermuthet ind Anderes. Das govei de nach dezwr ist allerdings ischst verdrießlich und mit dem ws erst gar nicht zurecht u kommen. — Sophokles hat geschrieben:

κώνείδει δούλος άνδρός ώς έλευθέρου.

Auf einmal Licht! Das ws hangt gerade, wie das ws wor apver', vom vorhergehenden derwur und der Genitiv erdoos von dreider ab. Alfo: derwor, ws... delnotto, nat ws of oalotto dreider ardoods skevelsoov do dos, d. h.: Und vie er als Stlave fich treten laffe zur Schmach eines freien Mannes. Das of statt n ist die ursprüngliche Corruptel. Wie dies einmal da stand, konnte man natürlich das vieleicht auch metrisch schon widerwärtige des nicht mehr Sophoties. III.

brauchen, und so ergab sich gower de mit aller daraus folgenden Roth, um nur eben griechische Worter zu erhalten. Man vergleiche die Uebersetzung; die Emendation scheint so angethan, daß sie keiner weitern Erdrterung, respective Widerlegung bedarf.

- υ. 288. ἄνασσα, νῦν σοι τέρψις ἐμφανής κυρεὶ τῶν μὲν παρόντων τῶν δὲ πεπυσμένη λόγφ.
- So die Ueberlieferung, nur daß einige Quellen nenvouern liefern. Das ror ds hat man aus bekannten metrischen Rücksichten verworfen, und es durch ra de, di u. A. erfetzt, ohne daß ein befriedigendes Resultat erreicht ware. Cf. Ant. v. 513:

ού μαρτυρήσει ταῦτ' ὁ κατὰ χθονὸς νέκυς.

Sophofles hat gefdrieben :

- τῶν μὲν παρόντων τῶνδε πεπυσμένη λόγων,
- b. h.: Da du diese gegenwärtigen Mittheilungen vernommen.

Sofort leuchtet die treffliche Beziehung diefer Worte auf die unmittelbar vorhergehenden des Lichas ein: rovro pad lopov nollov nalws lexderros houron nlisten. Aber dazu tritt noch ein anderer Umstand. v. 383 sagt Dejanira zum Chor mit offenbarster Beziehung auf diese seine Worte: ws syw lopous ross rov nagovor ennenlyuben nuch, die sind ganz anderer Art, als jene, die du eben erfreulich nanntest. Wan lese die Uebersehung im Zusammenhange; nach dieser Auffassung wird die Stelle so durchaus den Geist des Sophostes athmen, daß das Bedürsniß nach etwaiger Widerlegung schwindet.

## υ. 313. μη τῶν τυράννων; Εὐρύτου σπορά τις ην;

So die Ueberlieferung; der in den Text aufgenommene Borschlag scheint kaum einer Empsehlung zu bedürfen. Biebe übrigens Schenkl a. a. D.

# t) v. 327. . . . . . μηδὲ πρὸς κακοῖς τοῖς οὖσι λύπην πρός γ' ἐμοῦ λύπην λάβοι

So die Ueberlieferung, nur daß Par. A. das einzig thtige dinne ftatt dinne hat. Dejanira fagt: "Ich mag fr nicht zu ihrem Unglud noch das größte Herzeleid hinufügen." Wie schön diese Aeußerung an sich, wie anzemeffen der Situation und dem Charakter der Sprechenen sei, bedarf keiner Aussührung. Bgl. Bd. II, Anmerk.
ero. I.

fat die zu Grunde liegende Auffaffung des Ausbruckes is einer vortrefflichen Sprachfigur ihre Richtigkeit, so zerallen alle sonstigen Aenderungs - und Erklärungsversuche n fich selbst. Wan überschaue eine Anzahl derselben bei Schneidewin, der selbst für λύπην die "treffende Emendasion &. W. Schmidt's" διπλην aufgenommen hat. Daran ihne sich noch schließen der Bersuch Schneiders, λύπην έπης zu erklären: Traurigkeit wegen ihrer Traurigkeit. — kan lese Text und Uebersehung im Zusammenhang.

### ) ν. 360. τών Εὐρύτου τωνδ' είπε δεσπόζειν θρόνων.

Diese völlig finnlose Aeberlieferung hat bis jest allen weilversuchen getrost; der in den Text aufgenommene Borsblag möge fich ihnen anreihen. Man beachte das ravens, welches auf diese Weise durch den Gegensatz zu dem im

Folgenden erwähnten Bater erft recht beleuchtet wird: Der Feldzug galt ihr, mahrend ber freilich erzählte, er gehe, ben Eurytus zu entthronen.

6) v. 392. ως έκ τραχείας σύν χρόνφ βραδεί μολών ἄσσεις, πριν ήμας κάννεωσασθαι λόγους.

Diese wohlverbriefte Lesart ber bessern Quellen ift statt ber jett gewöhnlichen ex razeias wieder ausgenommen worden, weil sie tressender und sinnreicher erscheint, besonders in Bezug auf das noir... Dejanira findet es rauh, unfreundlich, daß er wegstürmt, während er doch so lange hat auf sich warten lassen, ohne daß er auch nur ein zweites Wort mit ihr gewechselt.

Die vermeintliche Berbefferung ift, wie Schneider schon richtig bemerkt, wahrscheinlich entstanden, weil man dem  $\beta \rho \omega \delta s \tilde{s}$  einen naheliegenden Gegensatz geben wollte. Dabei hat man aber übersehen, daß dieser schon vollständig in dem Koons liegt. Wahrscheinlicher noch aus bloß metrischen Ruckfichten.

## 7) v. 416. ἢν ὑπ' ἀγνοίας ὁρᾶς,

Die bisherigen Erklärungsversuche dieser Worte scheinen verunglückt. Darf man oogen auffassen als ein Sehen im pragnantern Sinne, wie elsoogen, ansehen, so daß es sich, der Situation gemäß, dem Begriffe des Anstarrens, Anglogens nähert, so schwindet alle Schwierigekeit. En' aprocas heißt, wie gewöhnlich, ver oder wegen Unkenntniß, d. h.: Weil du sie nicht kennen sollst, oder: Alls kanntest du sie nicht. Es ist nicht nothig, daß Jole gerade während dieser Aeußerung zugegen ift, wenn nur unterkellt werden kann, daß Lichas sie einmal im Beisein

bes Boten so angesehen hat. Da ber Letztere nun, ehe er spricht, v. 332, offenbar bem Borhergehenden beigewohnt hat, so scheint es der ganzen Situation durchaus angemeffen, anzunehmen, daß Lichas auf die Fragen der Fürstin, v. 307 n. f., die Jole in der bezeichneten Weise angeblickt habe, was dem anwesenden Burschen drollig genug erscheinen mußte.

Dazu wurde auch der Scholiaft mit feiner Erklarung bortrefflich stimmen: Ir noognost aproste, b. h.: Du thust so, als tenntest du fie nicht, sofern man nicht mehr, als eine allgemeine Sinnerläuterung von ihm verlangt.

Die Sache, fieht man, hat viele innere Bahrscheinlichkeit, — wenn fich nur diese Bedeutung von opar erweisen ließe.

Sollte es nicht z. B. bei Xen. Hell. VI, 5, 28 so zu fassen sein? row d' ex rys nolsws al yed yvvalues ovod rov xanvor o o o au freixorro, are ovosenore idovau no-leptovs, d. h.: Sie brachten es nicht einmal über sich, den Rauch anzusehn, sie, die nie einen Feind erblickt hatten. Rämlich ben Feind hatten sie nie gesehn, den Rauch sahn sie jetz zum erstenmal allerdings, aber es war ihnen unerträglich, ihn anzusehn. Ist diese Ansicht richtig, dann zerfallen alle Emendationsversuche in sich selbst. Siehe Schneidewin, dessen for over dervoors voras wohl sonst vor ben übrigen den Borzug verdienen dürfte.

#### IV.

το 518. ἐγω δὲ μάτης μὲν οἶα φράζω
 τὸ δ' ἀμφινείκητον ὅμμα νύμφας
 ἐλεεινὸν ἀμμένει
 κἀπὸ ματρὸς ἄφαρ βέβα κεν, ὥςτε πόρτις ἐρήμα.

Wieder eine höchst verdrießliche Stelle, welche schon Bentley einen locus corruptus genannt hat, und über welche seither Bieles geschrieben worden, ohne daß das Rathsel gelöst ware. Obige Bulgata ift allerdings corrupt oder, um mit Schneidewin zu reben, sinnlos; aber alle bisherigen Heilungsversuche scheinen die Arankheit nicht heben zu wollen. Hermann schreibt:

εγω δ' όμμας τη μεν οία φράζω,

Schneidewin gar:

eyod δ' απειρος μεν οία φράζω, Andre anders; wer kann ihnen folgen? Manche Ueberfeger wiffen fich zu helfen, indem fie die verdrießliche Stelle ganz übergehen, z. B. Donner:

Saß fie, in Angst ihres Gatten harrend. Und fie schied von der Mutter eilig, gleich ber Einsamen Starke.

Was thun in dieser großen Noth? Sophofles hat gefchrieben:

έγοὸ δὲ μάτην μὲν οἶα φράζω, τόδ' ἀμφινείκητον ὅμμα νύμφας ἐλεινὸν ἀμμένειν · 
ἄπὸ ματρὸς ἄφαρ βέβακεν 
ὥςτε πόρτις ἐρήμα.

h.: "Ich aber, was schwaze ich doch thöricht, es habe traurig lange geharrt das vielumworbene Mädchenntlit! — Sosort ist es weg von der Mutter geeilt, wich einem einsamen Fohlen!" Das bedarf wohl, im tunde junger Mädchen, keiner weitern Erläuterung. Sie ürfen nicht füglich geradezu sagen, daß sie es ebenso achen würden! Die Sache erinnert auf's Lebendigste an nser Brautlauf, brutloust, welches ja auch vom schnellen davoneilen mit der Braut verstanden wird.

Aber betrachten wir die Stelle mit einem andern Auge. die Corruptel von v in o war einmal geschehen, da mußte an nich freilich helfen, und weil auch das grammatische bewissen nach dem por ein de zu erheischen schien, machte ian aus rod, was durch gute Quellen verbürgt ift (libri eteres: rod) ro de. Mit ro d' mußte nun natürlich ein euer Satz beginnen, also äpperveur in äpperveu verwandelt verden. Endlich war nun noch der solgende Satz anstänzig durch ein xai mit dem Borhergehenden zu verbinden; aber nand, obgleich möglicherweise durch eine selbstständige iorruptel auch das v in ein x verwandelt worden sein znn. So entstand die Bulgata.

Unter diesen Berhältniffen ift auch die Conjectur éleyxor, selche herr Schneidewin herrn Loge verdankt, überslüssig. Bas sagt aber zu dem Allem der Scholiaft? Er hat auch cárno gelesen, aber seine Erklärung enthält dennoch eine dielle, welche, aus dem Jusammenhang geriffen, eigne Geanken erweckt. hier ist sie: έγω παρείσα τὰ πολλὰ τὰ ελη λέγω τῶν πραγμάτων. Das paßt trefslich zu μάτην! Doch was schwaße ich thörichter Weise τὰ πολλὰ! Ich vill mich an das Resultat, an die hauptsache halten: Sie var auf einmal weg!"

Diese Worte tragen allerdings die Bhpfionomie einer Auine von einer altern Erflarung des µάτη». Der Mann, von dem fie ausgegangen, scheint nicht nur Sprach=, sondern auch Seelenkunde gehabt zu haben, indem er die hauptsache in Mund und herzen dieser jungen Mädchen so richtig bezeichnet.

Man lefe Text und Uebersetzung im Zusammenhange.

 υ. 527. κόρην γὰρ οἶμαι δ' οὖκ ἔτ', ἀλλ' ἐξευγμένην παρεισδέδεγμαι φόρτον ἄστε ναυτίλος, λαβητον ἐμπόλημα τῆς ἐμῆς φρενός.

Die Stelle ift im Texte unberührt geblieben mit der jetzt gangbaren Interpunktion, während in den alten Büchern nach λωβηνον ein Strich steht. Die Auffaffungsweise in der Uebersetzung schließt sich ebenfalls im Ganzen der gewöhnlichen an, nur daß die Erklärung Neuerer von λωβηνον της έμης φορνός als: schmähliche Entgeltung der bewiesenen Treue unberücksichtigt geblieben ist, weil sie der Sprache zu viel Gewalt anzuthun scheint. Es heißt allgemeiner: "Rein Mädchen, sondern ein Weibsen hab' ich ausgenommen, wie ein Schiffer eine Fracht, als eine Waare voller Schmach für mein Herz." So auch Süvern:

wie ein Schiffer Ueberlast, Für meine Seele ein verderbenvolles Gut.

Und Solger:

wie ber Schiffer Fracht,

Schmachvoll und bittre Waare meinem Innersten. Man nehme noch hinzu: recepi, onus velut nauclerus, damnosam mercem animo meo.

Damit fonnt' es fein Bewenden haben. Indeffen erregt

it Stelle, naber betrachtet, mehrfache Bedenten. Bunachft A ber Ausbrud wegen finer Unbeftimmtheit: "Schmach meines Bergens" etwas befrembend, mas benn auch neuere Interpreten veranlagt bat, oben angebeuteten gefuchtern Binn hineinzulegen. Schmach an fich ift boch wohl nicht, pas wir erwarten, vielmehr: Leib, Qual u. a., weghalb uch wohl, wie man gefehen, Suvern "verderbenvoll" überest und Solger gar "bitter" einschiebt, mas aber λωβητον einenfalls julagt. Endlich erfcheint ber Bergleich gar ju tadt: "Wie ein Schiffer eine Fracht." Man erwartet soch jedenfalls eine nabere Bezeichnung biefer Fracht, mowerch fie gerade jum Bergleiche paffend wird. Denn bag 36 tertium comparationis darin liegen foll, daß ber Boiffer ber Fracht auch nicht mehr los wird, was man bohl angeführt findet, icheint nur ein Rothbehelf ju fein. Bolche und ahnliche Bedenten haben auf den Bedanten teführt, ob Sophofles vielleicht geschrieben:

> παρειςδέδεγμαι, φόρτον ώστε ναυτίλος λωβητὸν έμπολῆς, άτην έμῆς φρενός,

v. h.: Ein Weibsen hab' ich aufgenommen, wie ein Schiffer in Frachtgut, bas ihm die Ladung, die Waaren schändet, nir zum Herzeleid. Cf. Aristoph. arachn. v. 929: ένδητον τῷ ξένφ τὴν ἐμπολὴν, — oder: ἐμπόλημ', ἄτην?

Die Scholiaften bieten teine Ausfunft. Oder follte nan mit dem einen, welcher offenbar nageigdederpau goorov onftruirt, folgende Faffung versuchen:

> παρειςδέδεγμαι φόρτον, ώςτε ναυτίλος λωβητον έμπόλημ', άτην έμης φρενός.

. h.: 3ch habe ein Beibfen aufgenommen als Fracht, wie in Schiffer eine Schandwaare, — ein Berzeleid fur mich? Reine Aushulse hat aber bis jest diefenige Begründung erhalten können, daß sie sich els Borschlag darzubieten magte. Obiges möge nur dazu dienen, die Frage anzuregen. Wenn die Uebersetzung dagegen dem Reiz nicht hat widerstehen können, sich theilweise einer der obigen Reinungen zu nähern, so möge diese Kühnheit durch den hypothetischen Sinn, in dem es geschieht, entschuldigt werden.

#### 

So tann Sophotles freilich nicht gefchrieben haben, und alle Erklarungsverfuche mußten icheitern, g. B. dornow als Berbale zu nehmen, wozu λύπημα als Object gehöre, ober ber hermann'sche: quomodo habeam liberatricem aegrimoniam huic sc. Jolae, wobei das Komma nach τηδ' gefest wird, d. h.: Gin Beilmittel, welches zugleich eine Rrantung fur bas Dabchen fei. Aber man wundert fich billig, wie dabei hat übersehen werden fonnen, daß es ber Situation, wie dem Charafter ber Dejanira geradezu widerspricht, das Dadden betrüben ju wollen. boch ihre eigenen Meußerungen jum Ueberfluß auch eben bas Gegentheil, und machen es fonnentlar, daß ihr Berg umgekehrt nach einem Mittel trachtet, welches belfe, ohne Jemanben ju franten, am allerwenigften bas gang unschuldige Madchen. Sie will nur ohne xaxàs zódpas φίλτροις ύπερβαλέσθαι την παίδα; denn das ift als Gattin ihr gutes Recht. Um beutlichsten ift es ausgesprochen ν. 444: κάρτα μαίνομαι, εὶ μεμπτός εἰμι τῆδε τῆ γυναικὶ, τη μεταιτία του μηδεν αλογρού μηδ' έμολ κακού τινος. Das ift entscheibend. Dejanira finnt alfo auf ein Mittel, bas Niemand frankt! Sophofles bat gefchrieben:

λυτήριον λύπης ἄτερ

refflich wie immer! Wiss aber find aus aller Noth, beimders wegen des höchst verdrießlichen end', obgleich Schneidewin dies nicht gern aufopfern möchte. Hoffentlich verden die zahlreichen Emendationsversuche keiner weitern Biderlegung bedürfen, z. B.:

λυτήριον κήλημα, λυτήριον λυπημάτων μ. α.

Rach ber erften ber obigen Erklärungsweisen haben fich ie meiften Uebersetzer gerichtet, g. B. Suvern:

Aber wie, Freundinnen, ich

Der Sorgen Beilung mir bereitet, reb' ich jest.

Damit vergleiche man die vorgeschlagene Behandlung nacht und Uebersetzung.

\$\oldsymbol{v}\$. 605.
 δ κεῖνος εὐμαθὲς
 σφραγῖδος ἕρκει τῷδ' ἔπ' ὅμμα θήσεται.

Statt dieser Bulgata ift ohne Bedenken die schöne kmendation von Billerbeck, wie schon bei Bunder, in den legt aufgenommen worden.

Das Scholion zu der Stelle: όπες έκεινος έπιγνώσεται, κεθείς το όμμα τη σφραγίδι scheint eine Paraphrase zu buaθές μαθήσεται zu sein. Nämlich zu dem: "welches er, eicht kenntlich, erkennen wird," fügt er erklärend hinzu: Er braucht nur ein Auge darauf zu wersen." Deßhalb k die Lesart des Textes der Emendation von Dobree, velche sich auf dieses Scholion gründet, vorgezogen worden. Die heißt:

καὶ τῶνδ' ἀποίσεις σῆμ', δ' κεῖνος ὅμμα θεὶς σφραγίδος ἔρκει τῷδ' ἔπ', εὖ μαθήσεται.

Cf. Augusti Nauckii de tragicorum Graecorum frag-

mentis observationes criticae, pag. 37, Raud's bocht finnige Conjectur zu v. 931: w nlog für ev nacon ift nicht aufgenommen worden, weil fich die Tradition fehr wohl erklären läßt.

#### V.

 v. 613. τὸ μὴ οὐ τόδ' ἄγγος ὡς ἔχει δεῖξαι φέρων λόγων τε πίστιν ὧν ἔχεις ἐφάρμοσαι.

Der lette Bers ift bis jett fehr verschieden übersett und erklart, seine Aechtheit beanstandet und mehrsache Emendationsversuche gemacht worden, z. B.: wo depens, fo sync, fo ochois. Letteres schlägt Schneidewin vor, mahrend Suvern in der Uebersetzung das erftere vor Augen gehabt zu haben scheint:

Und zuverläsig beizufügen, mas bu fprichft.

Bunder geht noch weiter, indem er sagt: verum in ceteris etiam verbis aliquid mendi latere videtur.

Die Worte der Scholiaften scheinen nicht ohne Einfluß auf diese Berwirrung ju sein, indem der eine das niorw λόγων (πίστους λόγους) von geheimen, vertrauten Aufträgen, der andere von dem Siegelring, als der Beglaubigung der Aufträge, versteht.

φίετ find die Worte: έντειλαι δέ μοι, φησί, καὶ περὶ πραγμάτων άλλων μυστικών καὶ λόγους ανακοίνωσαί μοι, καὶ φυλάξω.

(είς τὸ αὐτὸ) ἐπίθες, φησὶ, ην θέλεις σφραγίδα.

Der lettere hat unzweiselhaft nioren dogwe richtig aufgefaßt; es ift die Beglaubigung, die Berburgung der mundlichen Auftrage der Dejanira, der Siegelring; aber die Conftruction bes Sophofles hat er, wie die Spatern, wenn auch in anderer Beife, verfehlt. Babrend er namlich δράρμοσαι nelesen zu haben scheint, nehmen Ausleger und Erklarer bas Bort als einen bem deilau coordinirten In-Anitiv, bei welcher Annahme man obigen Worten Wunder's allerdings nur beiftimmen fann. Solger's Ueberfegung theilt diefe Auffaffung der Conftruction, mabrend er mlore Loyor in bem Sinne bes zweiten Scholiaften zu nehmen icheint: Und beigufügen beiner Worte fichres Bfanb. Dan entschlage fich aber einmal biefes unnöthigen Gedantens und construire appos deifau pegar dopar re mlorer, so daß Darauf folgt ous ober ων έχεις εφάρμοσαι, so erscheint ploplich das Rathfel gelöst. Dan folge einmal einer turgen Ermägung bes Busammenhangs, ber Charaftere und ber Situation, welche nur ju febr, wie wir uns ichon öfter überzeugt haben, vernachläßigt wird.

Dejanira hatte Lichas zum Eintreten eingeladen mit ben Worten v. 490:

ώς λόγων τ' έπιστολάς φέρης

α τ' αντί δώρων δώρα χρη προςαρμόσαι.

Das hat der seines Geschäftes kundige Bote wohl noch im Gedächtnisse, und mochte jest beim Abschied die versprochenen mundlichen Aufträge entgegennehmen. Denn was ihm die herrin v. 595 — 605, auf das Gewand allein bezüglich, mittheilt, kann dem dienstbestissenen Manne unmöglich genügen, zumal, da er, vor jedem Ueberschreiten seiner Dienstpsslicht gewarnt, nun auch gern Alles genau wissen möchte. Darum sagt er: "Berlaß dich drauf; ich zeige die Lade vor und den Siegelring als (oder zur) Beschaubigung der mündlichen Aufträge, die du (noch) hinzuzusstsügen hast."

Wenn diese Behandlung der Stelle nich schon durch bas Bisherige empfehlen durfte, fo erscheint fie faft unwiderftehlich ju werben, wenn wir einen Blid auf die aanze folgende Stelle werfen. Diefe ericheint erft recht faglich, wenn wir eine Aeugerung bes Bunfches, noch Etwas zu vernehmen, als vorausgegangen unterftellen. Man beachte die eigenthümliche Redeweise: oxelyoig an non und besonbers bas ye nach za. Bas will benn Dejanira fagen? Offenbar: "Ich bachte, bu tonnteft fcon geben (weitere Auftrage maren nicht nothig); menigftens, wie . es im Saufe ausfieht, weißt du. Auch haft du ben Empfang des Madchens felbft gefeben. Bas follte ich bir benn nun fonft noch auftragen ? . . . . " Diefe letten Worte der Fürstin: el dne' ar allo y' errenois; feten außer Ameifel, daß Lichas die Erwartung weiterer Auftrage geaußert haben muß.

Unter diesen Berhältniffen wird wohl Niemand mehr die Auffassung des aloren dofow von Seiten des Scholiaften beanstanden. Wir haben noch ganz frisch im Gedächtniß, wie Dejanira ihm den Siegelring zur Beglaubigung ihrer Worte einzuhändigen verspricht, und können in dem Ausdruck nur eine ganz einsache, glückliche Baraphrase sinden. Wenn Dejanira dort vom Siegelringe sagt: xat zwods dofow ohna, so nennt Lichas dies ohna jetzt, nache dem er seine Bedeutung ersahren, dofow aloren.

Man lefe die Uebersetzung im lebendigen Zusammenhange. — Die betreffenden Worte find allerdings mit einiger scheinbaren Freiheit wiedergegeben, indem sie eigentlich heißen sollten: "... vorzeigen werde, mitsammt dem Beglaubigungszeichen für die Worte, die du hinzuzusügen haft." Indessen, obgleich sich dies sehr leicht weit strenger saffen ließe, scheint boch die gewählte Baffung durch ben Musdruck besiegeln, welcher bei der frischen Erinnerung an den Siegelring, den die Phantafie hinzudenten muß, ben springenden Buntt so glucklich trifft, fich besonders zu empfehlen.

## v. 644. οἰστρηθεὶς.

Der mit v. 624 anhebende Chorgefang ift an manchen Stellen, wie es icheint, ohne Roth beanstandet worden.

Der Ueberfegung, welche fich im Uebrigen felbft empfehlen muß, genuge es, folgende Fingerzeige beizugeben.

v. 644 scheint Aons olozondeig: der vom Liebesstachel mtzündete Kriegsgott, ein trefflicher, hochpoetischer Ausdruck ür einen aus Liebesglut begonnenen Krieg zu sein, der ein Bedenken hätte erregen sollen. Der Scholiast erklärt zanz richtig: μανείς ὁ πεοί την Οίχαλίαν πόλεμος έξέλυσεν ίμᾶς της ἀνίας etc. Zu dem έξέλυσεν sührt schon Schenkl zanz richtig an Ai. 706: έλυσεν αίνον άχος ἀπ' όμμάτων Aons.

## i) v. 652. παγχρίστω

indet feine vollftandige Berechtigung in der fcon von rubern Interpreten angezogenen Parallele El. v. 836:

πανσύρτω παμμήνω πολλών άχε.....

inem noch weit kühnern Ausdruck. Das mit nar verbunsene Reutrum scheint das höchste Bollmaß, ein rechtes Bollauf auszudrücken, zu dessen Erschöpfung die Sprache aum ausreicht. Der Sinn wäre demnach: ganz durchstungen von dem Salbgemengsel des Zaubermittels nach er Borschrift des Centaur's. Daß man das nendo des Scholiaften, welches offenbar nur nappeloro erganzend

beuten soll, hat in den Text aufnehmen wollen, ift um so auffallender, weil ein andres Scholion geradezu fagt: λείσει τῷ πέπλφ . hat dies seine Richtigkeit, so wird man im Uebrigen den Ausdruck nicht beanstanden können. Wenn Sopholles v. 823 sagt: δολοποιός ἀνάγκα χρίει, so wird er doch wahrlich auch sagen können: ἡ πειθού χρίει. Dieses ift aber nur eine andre Form unstres Ausdrucks.

### VI.

t

1

١

Auch für den folgenden Chorgefang werden einige Binte zu der Ueberfetjung hinreichen.

## 1) v. 815. δ΄ τ' έλακεν.

Statt ör' ift die Emendation Hermann's a r' unbebenklich aufgenommen, dagegen in der Gegenstrophe trot
Schneidewin's zuversichtlicher Meinung (f. d. Abh.) rexero
festgehalten worden. Die unmotivirte Abwechselung zwischen Aktiv= und Medialform begegnet uns öfter in der Dichtersprache. Cf. Hom. Iliad. VI, v. 154:

.... ὁ δ' ἄρα Γλαῦκον τέκεθ' ὕιον. αὐτὰρ Γλαῦκος ἔτικτεν....

Wir rechnen bazu auch v. 991 soracau mit dem folgenden soracoau. Derfelbe Homer belehrt uns, daß wir es mit dem Begriff von Zeugen und Gebären nicht so genau zu nehmen haben. Cf. Niad. II, v. 741:

.... τον αθάνατος τέκετο Ζεύς.

τὸν ὁ ὑπὸ Πειριθόφ τέκετο κλυτὸς Ἰπποδάμεια

2) v. 830. Νέσσου θ' ὑποφόνια δολόμυθα κέντο' ἐπίζεσαντα.

Diese Worte find, richtig verftanden, der hochpoetischen

Ausdruckweise unsers Dichters volltommen entsprechend. Bie heißen: Und dreingemischt des Zottenthiers todbrinzende, arglistige Stachelworte, die noch dazu kochen, d. h. welche die Glut, den Brand noch mehren. Offenbar liegt ver Sinn zu Grunde: Das Gift tödtet ihn; aber Todesschmerz und Schmach werden noch vermehrt durch den Geranten an den schändlichen halbmenschen. Cf. Aesch. Sept. .. Th. v. 690: Efcoar xarevyyuara.

Néosov &' ift ichon von hermann als Gloffe ertannt und verbannt worden.

3) v. 866 bis 881 bilbet eine ber fcmierigften Barien, beren erschöpfende Behandlung ohne eingehende metride Erorterung nicht unternommen werden tann. Die in en Text aufgenommene Anordnung foll nur ben Borfchlag nthalten zu einer einstweiligen, theilweifen Aushulfe, ohne ie Frage erledigen ju wollen. Bergleiche über die Stelle Schneidemin in der Abhandlung, wo bei Belegenheit der Biderlegung von Bergf's Meinung, bag fich an biefer Stelle "die beiden Bearbeitungen, obwohl bunt durch einan. er gewürfelt, gang bestimmt von einander icheiden laffen," uch ber Bemühungen Bunder's und Rochly's Ermahnung jefchieht. Schneidemin felbft halt die Aeberlieferung im Bangen für giemlich guverläsfig, ohne jeboch biefe Unficht iaher zu begrunden. Gbensowenig erscheint die Sache in einer Ausgabe erledigt. Da das zu vor Oupog, v. 868 don von andern Interpreten ausgeworfen, ebenfo bas iberlieferte alyuar in alyua verwandelt worden ift, fo iegt die einzige Reuerung in bem gegen die Ueberlieferung jufgenommenen, aber bem Ginne nach durchaus paffenen dn.

## 4) . 880. ἀνδορτος.

Begen das Scholion: ή reword ενταύθα δομήσασα λόλη, durch welches veranlaßt man ά νέορτος geschrieben hat, welches jest fast allgemein den Text entstellt, läßt sich süglich das andre geltend machen: αλοχοά και ἀποεπής, welches, wenn auch keine gute, wenigstens eine sehr unbestimmte Erklärung, doch jedensalls die Lesart ἀνέορτος unterstellt. Diese ist aber, während sie sich metrisch empsiehlt, so sinnvoll und schön, wie die andre matt und nichtssagend. Das Wort kommt bekanntlich von sogen, und wenn die Ankunst einer Braut sonst Freude und Festlichkeiten erzeugt, wie passend wird dann diese eine ανέορτος genannt, die statt Festen Tod und Berberben bringt. In ähnlichem Sinn wird bekanntlich άχόρευτος gebraucht. Beides erinnert an das homerische ἀχορευτος

Die Uebersetzung scheint dies nicht ungludlich auszubruden.

Schneiber hatte ichon bas Berbienft, aveogrog als die begrundetere Lesart festzuhalten, aber mit ungenügender Erklarung: "Richt auf feierliche Art mit herakles verbunden."

### VII.

υ. 895. ἔκλαιεν ή δύστηνος εἰςορωμένη,
αὐτὴ τὸν αὐτῆς δαίμου ἀνακαλουμένη
καὶ τὰς ἄπαιδας ἐς τὸ λοιπὸν οὐσίας.

Der lette Bers, "wohl einer ber fcmierigften in ber gangen Tragodie," hat seit altefter Beit vielfache Anfechtungen erlebt, ohne daß man fich bis zur Stunde über eine Erlebigung ber Schwierigkeiten verftändigt hatte.

ovola- heißt nämlich Bermögen, Sabe, Guter, und weil man anaidag ovolag kinderlofes Bermogen fchlechterbings in biefem Bufammenhange nicht faffen konnte, fo ift man auf ben Gebanten gerathen, im Widerspruch mit allem Sprachgebrauch, ovola, feinem Etymon gemäß, allgemein für Leben, oder gar für ovrovolag u. bal. ju nehmen. Schon der Scholiaft fagt: enei unner eueller naidag τίκτειν ήτοι σγήσειν, δτι τοῦ λοιποῦ οὐ γενήσονται συνουσίαι πρός τον Ήρακλέα είς παιδοποίιαν. ούσίας δέ, κοίτας, ovrovolag. Die Zumuthung ift etwas fart, eine Dejantta in einer folden Stunde biefe Rlage führen zu laffen. Bang abnlich eine altere Ueberfetung: dolensque sibi spem sublatam augendi Herculem prole. Eine andere: dolensque absonam in posterum vitam nimmt ovolac für Leben, emendirt aber anaidag durch anodovs. Solger:

Und ihren künftig immerhin fruchtlosen Leib.

Schneibewin verfteht es von einem der Kinder beraubten Leben, obgleich ohne rechte Zuversicht. Andere, welche bem erwähnten Widerspruch mit bem Sprachgebrauch Rechnung tragen, suchen auf andere Weise zu helfen.

Hermann läßt Sophokles schreiben: xai rag dinaudag &5 ro doundr ovolag ut duplicium liberorum in posterum futuram rem paternam. Dejanira soll also befürchten, daß das väterliche Bermögen durch einen etwaigen Sprößeling von Jole getheilt werden könnte. Um dies faßlich zu machen, erinnert er an die Stelle v. 527: xóqop yag, oluau d'oùx &2', all' &5svyuérop, auf welche jene Besorgniß gegründet werden könnte. Aber abgesehen von allem Andern, was diese Borstellung widerwärtig macht, haben wir denn vergessen, daß Herakles schon über das väterliche Gut, die

res paterna, für seine Kinder verfügt hat v. 160? Köchly schlägt vor: naidas r' anadas es ra doln' avovolous (vermögenslos). Wer kann ihm folgen?

Suvern balt ftreng am Sprachgebrauch feft. Er übet- fest:

Und klagte felbft ihr eignes trauriges Gefchick, Und das in Zukunft kinderlose viele Gut.

Man sieht, auch dieser Gelehrte hat an die ganze Etbschaft gedacht, da doch der Ausdruck offenbar nur von ihrem Witthum zu verstehen ift. Was er zur Erklärung von änacdas hinzusügt, deutet allerdings, wie wir sehen werden, die richtige Auffassung an. Er sagt: "ovolas läst sich auf keine Weise mit dem Scholiaften, dem Reuere solgen, erklären durch ovrovolas; ovolai sind nerhuara. Aber Kinder und Bermögen sehen die Alten gewöhnlich mit einander in Beziehung."

Diefelbe Auffaffung liegt der Donner'ichen Ueberfetjung ju Grunde:

Und klagt ihr eignes Schickfal an und jammert, daß Ihr haus in Zukunft erbenlos verblühen foll.

Daß Suvern die betreffende Eigenschaft als einen specifischen Zug der Alten hervorhebt, wollen wir auf sich beruhen lassen; die hauptsache ist richtig angedeutet, wenn auch nicht der springende Bunkt mit gebührendem Rachedruck hervorgehoben. — Der Dichter legt der Dejanira, seisnem Ideal einer liebenden Gattin und Mutter, den tresslichen Gedanken in den Mund, daß hab' und Gut nur Reiz für sie hat im hinblick auf die Kinder, benen es bestimmt ist. Der Berlust der Kinder ist zugleich der Berlust aller Freude und alles Genusses an ihrem Besisthum. Man bedenke: die Kinder sollen jest das väter-

liche Erbe unter einander theilen und sie verlassen. Da sist sie einsam (ἐξοήμη v. 891) bei ihrem Witthum, shrer οὐσία, ihrer λέχους κτῆσις (v. 158) und kann sich dessen nimmermehr freuen!

Demnach hatten wir nach der im Uebrigen herkommlichen Auffaffungsweise: beklagend ihr eignes Ungluck und das hinfuro kinderlose (erbenlose) Besithtum.

Und dabei follen wir uns beruhigen? Belche Musbrudemeife?! Wo ift ber Gegensat ju aven aven, ber doch unumgänglich nothwendig ift? Was fie an ihrem Befitthum beklagen konnte, miffen mir jest; aber bas gebort ia eigens zu ihrem eigenen Unglud. Aber ferner, woher die Mehrzahl ovolai? ovola heißt bas Bermögen, 3. B. Herodot VII, 28. ryr susworov odolyr. Man fieht, Suvern hat fich geholfen und ovolag überfest: bas viele But. Aber, mas bie Sauptsache ift, mas beißt avanaλείσθαι? Aufrufen, herbeirufen, anrufen, ju tommen, ju erscheinen u. bal. Ellendt fagt gang richtig: invocare, obtestari, 3. 3. Oed. Col. v. 1371: หบัง τ' ανακαλούμαι ξυμμάχους έλθεῖν έμοὶ, und Aesch. Ag.: γαρά μ' ὑφέρπει δάκρυον έχκαλουμένη. Daran scheint Riemand gedacht zu haben; aber fofort ift einleuchtend, wie paffend es bier fur die gange Situation mare, daß Dejanira im Bewußtsein ihrer That ben Kluch. bas Berderben, den Damon über ihr Saupt riefe: avrn τον αύτης δαίμον' ανακαλουμένη. Aber και ούσίας? Sie tann doch ihr Befitthum nicht berbeirufen! Doch genug. -

Sophokles hat geschrieben: xai rys anadog es vo dorwo'r odolag. Auf einmal Licht! Zunächst tritt uns jest erst der nothwendige Gegensat zu adry vor adrys trefflich entgegen. Es heißt: Den Unglücksbamon herbeirufend, aufrufend, ihren eigenen und den ihres hinfüro kinderlosen

Besithums, d. h.: den Fluch auf ihr eignes Haupt, so wie auf ihr in Zukunft erbenloses Besithum herabrusend.

— Wie herrlich! Jest, nach der Bertheilung der Erbgüter an die Kinder, darf sie den Fluch auch auf das ihr gelaffene Besithum ausdehnen, was das liebende Mutterberz sonst nicht gethan hatte. Daher anados odolas. Ihre habe ist ihr widerwärtig, seit ihr Gedanke daran nicht mehr mit dem an die geliebten Kinder verknüpft ist — sie verslucht dieselbe!

### VIII.

 υ. 933. πότες ἀν πρότες ἐπιστένω, πότεςα τέλεα πεςαιτέρω, δύςκριτ ἔμοιγε δυστάνφ.
 τάδε μὲν ἔχομεν ὁρᾶν δόμοις, τάδε δὲ μέλλομεν ἐπ' ἐλπίσιν κοινὰ δ' ἔχειν τε καὶ μέλλειν.

So die Ueberlieferung, welche mit der geringsten Abanderung in den Text aufgenommen ist. v. 937 scheint das μέλλομον unbedingt sestgehalten werden zu mussen wegen des solgenden μόλλοιν, indem eine besondere Schönheit mit dieser bezüglichen Wiederholung wegsallen würde. Auch scheinen die Bedenken gegen τόλοα unbegründet. Dagegen haben wir gewagt, v. 937 das zweite de fallen zu lassen. Ein μèν ohne solgendes de läßt sich rechtsertigen. Cf. Ant. v. 365: ποτè μèν κακον, άλλοτ' ἐπ' ἐσθλον έρποι. Außerdem ist noch v. 938 der Borschlag & sür ἐπ' aufgenommen worden.

2) υ. 946. χωρείν πρό δόμων λέγουσίν.

So die Ueberlieferung. Wie febr bas zwischen douwr

und 26/0000 eingeschobene ows bem Sinne und Zusammenhange nach angemeffen ift, leuchtet ein; man möchte es nothwendig nennen. Es heißt: "Er tomme vor dem hause heran, ein unaussprechliches Wunder!"

# 3) v. 955. τί χρη θανόντα νιν . . .

Die eben v. 946 vorgenommene herftellung hangt mit ber Annahme zusammen, daß hier nach zon ein an dieser Stelle durchaus paffendes de ausgefallen sei. Die Besart gelte als ein Bersuch, die betreffenden Schwierigkeiten auf die einsachfte Weise zu heben.

### IX.

# v. 991. ἐᾶτε μ' ἐᾶτε με δύςμορον εὐνάσαι, ἐᾶτε με δύςτανον εὐνάσαι.

So die Ueberlieferung. Die in den Text aufgenommene Lesart durfte mit den einfachsten Mitteln die Schwierigsteiten befeitigen. In Betreff der Abwechselung des Activs und Mediums vgl. v. 825 und die zugehörige Rummer.

Die Aufnahme bes voraror aus Laur. A. findet fich schon bei frühern Interpreten.

# υ. 1005. σοί τε γὰς ὅμμα ἔμπλεον ἢ δι' ἐμοῦ σώζειν.

Die gewöhnliche Auffaffung diefer Worte moge Donner vertreten. Er überfett, im Wefentlichen mit den Andern übereinftimmend:

Schärfer erfpaht auch hulfe bein Aug', als ich es vermag.

Dieselbe schließt sich ungefähr an die Erklärung der Scholien an: od yad wor si, xai devrsoor son ro dupa nods ro sollen vor narsoa pallor h di' spon. Aber wie liegt das in den Worten: "Denn dir ist auch ein volles Auge, als durch mich zu retten?" Wahrlich, da scheitert alle Interpretation! Emendationsversuche sind ebenfalls bis jest nicht gelungen. Schneidewin nennt sie mit Recht ungenügend und verzweiselt an der Stelle; doch muß bemerkt werden, daß einer seiner Gründe, wie man nämlich nicht begreise, was das Auge des Hulus zur Sache thue, nicht einleuchtet, indem allerdings zu der betreffenden Handlung außer der Kraft auch ein helles Auge gehört.

Sehr nahe liegt nun der Bersuch, όμμα im übertragenen Sinne zu nehmen als Aussicht. Cf. v. 200: ως άελπτον όμμ' έμοι φήμης άνασχον. Wie passend, wenn die Greise sagten: "Denn du hast eine schonere Aussicht bei der Rettung des Baters, als wir." Auch ware έμπλεον hier an seiner Stelle: "eine volle Aussicht;" dennoch, leider, will das Uebrige sich zu einer gesunden Interpretation nicht fügen. Das η nach einem Positiv läßt sich wohl vertreten, und so ergabe sich: "Denn dir ist auch eine volle Aussicht, (eher, mehr) als durch mich (den Bater) zu retten." Aber welche Construction? Das σώζειν und das δι' έμοῦ bleiben unserslärlich und lassen sich dem Dichter nicht zumuthen. Dennoch hat die Uebersetzung, obwohl ohne Zuversicht, es gewagt, dieser Aussfassung ungefähr in diesem Sinne zu folgen:

"Denn bu haft auch eine größere Ausficht, ibn zu retten, als ich; also folltest du ihn eher felbst, als durch mich retten." Natürlich darf sich ein derartiger Bersuch nur als Hoppothese bieten. Schließlich noch eine Anwandlung: Wie, wenn Sopho-\$ geschrieben: σοί τε γὰς ὅμμα ἐν πλέον ἢ δυ ἐμοῦ Κων (σώζων) oder σώζω. Bielleicht auch σόν statt σοί, πλέον patt ἔμπλεον?! Es genüge, die Frage weiter geregt zu haben. \*

v. 1009. α παῖ, παῖ, ποῦ ποτ' εἶ

Im Text ift ein nat ausgelaffen, wodurch alle Somiegleit gehoben fcheint.

υ. 1015. . . . . . ιω παῖ τὸν.

Die Lesart im Text versucht die herstellung dadurch, fine das in der vorstehenden Rummer verbannte nat er als Wiederholung aufnimmt: lod nat nat vor.

υ. 1025. ω πολλά δή και θερμά και λόγφ κακά και χερσί και νώτοισι μοχθήσας έγω·

So die Ueberlieferung, woran Nichts zu tadeln und andern ift. Die Redeweise πολλά και θερμά für: Bieles Heiße, b. h. viele heiße Abenteuer oder Arbeiten" zu gewöhnlich, als daß sie eines Beleges bedürfte. Das lgende και ift etiam, vel. Also heißt και λόγφ κακά:

<sup>\*)</sup> S. Philologus X, 2, S. 334, wo Doderlein vorschlägt: σόν τε γάρ, οίμαι, ην πλέον, η δι' έμου σώζειν. An berselben Stelle ist v. 113 u. f. von demselben Gesehrten behandelt. Beides konnte leider bei der Ausarbeitung diefer Blätter noch nicht benügt werden. Daher möge diese nachträgliche hinweisung genügen.

fogar im Erzählen schlimm; eine ganz gewöhnliche Redensart, die ebenfalls keiner Parallele bedars. Das xai xoco xai xoco xai xoco aber ist, wie später & xósos, & xoxa, so rect die Signatur des herakles. Das viersache xai, an sich schon ohne Anstoß, zumal, da eines in andrer Bedeutung steht, scheint im Munde des herakles durch die Situation, in welcher er Alles zusammendrängen möchte, noch etwas besonders Empschlendes zu gewinnen. Man vergleiche zu einer ganz ähnlichen häusung des x die tressende Bemerkung von Ferd. Schulz: De vita Sophoclis, pag. 180: Aliud quiddam, quod in sermone non bene factum esset et duritiem quandam contineret, Muretus significasse videtur, uti Euripideum versum: (Med. 476.)

έσωσά σ' ώς ισασιν Έλλήνων όσοι

sic Sophocleum (Oed. Reg. 372.):

τυφλός τά τ' ώτα τόν τε νοῦν τά τ' ὅμματ' εἶ

vituperatione dignum esse putans: "ubi quum saepius etiam inculcaverit literam  $\tau$ , quam ille alter literam  $\sigma$ , tamen Euripides dicacium aculeos expertus est, Sophocles, quod sciam, a nemine notatus." Verum enim vero notari non debuit; debuit autem praecipua laude affici, quum aptiorem et elegantiorem versum haud facile ullum inveneris. Est enim illa mirifica artis virtus animi affectus atque commotionem sono et junctura vocabulorum exprimere: quod quum poëtae saepissime numero versuum efficere studeant, aliquando tamen et praesertim, ubi ira atque indignatio verba suppeditat, eo praeclare assequuntur, quod ad exprimendam sententiam iis deinceps utuntur verbis, quae nisi quadam cum vehementia pronuntiari nequeunt. Imprimis

em homo ira abreptus quasi lingua frangi videtur, que hoc repetita illa litera  $\varepsilon$  in Sophoclis Oedipo regregie expressum: indignabundus enim rex illum rsum edicit. Ejus rei simile exemplum in Electra, ubi (v. 204) exacerbata virgo Jovem orat, ut inicis suis

ποίνιμα πάθεα παθεῖν πόροι,

am hoc egregia laude dignum.

Bas hier, zunächft auf Buchftaben bezüglich, gefagt ift, it fich in demfelben Sinne auf Die Saufung des xai beziehen.

Man lese in diesem Sinne die Stelle mit Aufmertnteit und überzeuge nich, daß Alles Berafles, wie Sootles athmet. Run bat aber Cicero burch feine Ueberjung: multa dictu gravia, perpessu aspera, quae corre . . . atque animo pertuli gewaltige philologische erupel gewedt und mannigfaltige Berfuche, Beibes in inflang ju bringen, veranlagt, g. B. n' ov dorg für xai, γω τε καὶ λόγω, γνώμασι, νόοισι μ. a. Die schon anführte Gloffe bei Hespchius und Andern xal repoi. xal yous ftust erfteres Wort noch jum Ueberfluß; es ift eben ne vollständige Erklärung beffelben als bes Sandelnben feinem Gegenfage ju vorow, welches bas Leiben, bas ragen bezeichnet. Aber Cicero follte uns im Mindeften dt irre machen. Er überfeste mit weltmannischer Freit, als poetischer Dilettant, wie etwa Wieland, feine Man febe doch nur die Stelle Tusc. II, 8 riecben. trauf bin an:

O multa dictu gravia, perpessu aspera, quae corpore exantlata atque animo pertuli! nec mihi Junonis terror implacabilis, nec tantum invexit tristis Eurystheus mali,

quantum una vecors Oenei partu edita. haec me inretivit veste furiali inscium, quae latere inhaerens morsu lacerat viscera, urgensque graviter pulmonum haurit spiritus: jam decolorem sanguinem omnem exsorbuit. sic corpus clade horribili absumtum extabuit: ipse inligatus peste interimor textili. hos non hostilis dextra, non terra edita moles gigantum, non biformato impetu Centaurus ictus corpori inflixit meo: non Graja vis, non barbara ulla immanitas, non saeva terris gens relegata ultimis, quas peragrans undique omnem hic feritatem expuli: sed feminea vir, feminea interimor manu. o nate, vere hoc nomen usurpa patri, ne me occidentem matris superet caritas. huc adripe ad me manibus abstractam piis. jam cernam, mene an illam potiorem putes. perge, aude, nate; inlacrima patris pestibus: miserere. gentes nostras flebunt miserias. heu virginalem me ore ploratum edere, quem vidit nemo ulli ingemiscentem malo! sed feminata virtus adflicta occidit. accede, nate, adsiste, miserandum adspice evisceratum corpus laceratum patris. videte cuncti: tuque coelestum sator jace, obsecro, in me vim coruscam fulminis. nunc, nunc dolorum anxiferi torquent vertices: nunc serpit ardor. o ante victrices manus o pectora, o terga, o lacertorum tori! vestrone pressu quondam Nemeaeus leo

rendens efflavit graviter extremum halitum?

nacc dextra Lernam, tetra mactata excetra,

nlacavit: haec bicorporem adflixit manum:

Erymanthiam haec vastificam abjecit belluam:

nacc e Tartarea tenebrica abstractum plaga

ricipitem eduxit Hydra generatum canem:

naec interemit tortu multiplicabili

lraconem, auriferam obtutu observantem arborem.

nulta alia victrix nostra lustravit manus,

nec quisquam e nostris spolia cepit laudibus.

So ift's mit allen seinen Uebersetzungen. Bergleiche zu en aus homer Iliad. II. henne's Bemerkungen: satis ere, paulto aliter etc. Wo sollte das hinaussühren, Iten wir uns nach dergleichen richten? hatte Cicero hnt, was er anrichten würde, er hätte bei seiner unverschlichen Laune uns wahrscheinlich noch manche Räthsel terlassen und sich an der Borstellung der zukünstigen th geweidet, etwa wie Goethe, wenn er in den zweiten eil des Faust wieder Etwas "hineingeheimnußte". Schneisin bleibt mit Recht bei der Tradition, theilt aber falsch xai deppaa, xai  $\lambda \delta \gamma \varphi$ , xaxa.

### X.

ο. 1097. δός μοι σεαυτόν μη τοσούτον ώς δάκη θυμφ δύςοργος. οὐ γὰρ ἄν γνοίης ἐν οίς γαίρειν προθυμεϊ, κάν ὅτοις ἀλγεῖς μάτην.

So die Ueberlieferung, welche in Bezug auf die Worte: τοσούτον ως δάκνη völlig unhaltbar erscheint, auch an man für τοσούτον τοιούτον fest, wie schon seit alten

Tagen geschehen. Man veranschauliche sich die herkommliche Auffaffung durch die Uebersetzungen von Savern, Solgen und Donner, mit welchen die übrigen im Wesentlichen übereinstimmen. Ersterer übersetzt:

Beweise mir bich, nicht als solchen, wie gereigt .
Bon Born bu aufwallft! . . .

## Solger:

Mich überlaß bich, nicht im Zorn, wie jeto bich Noch beißt der Unmuth; . . .

## Donner:

Mir übergib bich, nicht fo fehr von Grimm erfüllt, Daß bich der Born verzehre.

Schneidewin sagt: Berbinde: μη τοσούτον δύςορης θυμφ, ως δάκτει (θυμφ): da te mihi mitiorem, quam pro ira, qua exaestuas. Schneider sucht der Schwierige keit dadurch zu entgehen, daß er construirt: δός μοι σκαντον, ως μη τοσούτον δάκτη.... Wer kann ihnen solgen?

Sophofles hat geschrieben:

δός μοι σκαυτόν μην τοσούτον, ως δάκνη θυμφ, b. h.: Ueberlaß dich einmal mir doch wenigstens auf so lange, als dich der Born so reizt. Ueber diesen Gebrauch

von os moge man Ellendt und Undere nachfeben.

Die Sache scheint für sich selbst zu sprechen und uns ber Darlegung ber Unmöglichkeiten, welche die bisherige Behandlung bietet, zu überheben; doch bemerke man, daß die Worte des Scholiasten: dar un' rov Tupov nacion, neoregov or durson provau eine Lesart unterstellen, in welcher von der Zeit die Rede war.

Im Nebrigen ist die Stelle ganz deutlich und wird n demselben Scholiasten im Bersolg seiner Worte tresses erläutert: ... γνώναι ύπο της δεγης σχοτούμενος, ότι ίκως αὐτην ἀνελείν βούλει, όπες σοί έστι μεγίστης χαρά, δε ότι μάτην άλγεις την ψυχήν, νεμεσών την οὐδεν άδισασαν.

Wenn die ganze Stelle auch in dieser Fassung noch tige Geschraubtheit des Ausdrucks enthält, so erscheint is der Situation höcht angemessen, indem Hulus sich gklich abmüht, beim wuthentbrannten Bater Eingang sinden. Dazu passen denn auch des herakles Worte Mich: woulder weiden, d. h.: "Was du lange für Resusarten drechselft." Die hohe Weisterschaft unsers Dichs in dergleichen ist uns schon begegnet. Man lese Text id Uebersetzung in lebendigem Zusammenhange.

# v. 1166. η υην τί δράσειν καὶ τόδ' έξειρήσεται;

So die Ueberlieferung. Die in den Text aufgenommene mendation zei für xai scheint kaum einer weitern Bestindung zu bedürfen. Man übersetze wörtlich: "Was nn thun zu wollen (schwör' ich), wenn ich's dann nun ich sagen werde?" (Rämlich: "Ich schwöre beim Zeus!") i. h.: "Und wenn ich benn nun den Schwur leiste, was ibe ich denn eigentlich zu thun beschworen? wozu willst mich durch den Schwur verpslichten?" Ueber den entrechenden Gebrauch von zei siehe Ellendt u. A.

### XI.

## ) ο. 1239. ἄγε νυν κ. τ. λ.

Diese Worte werden hertommlicher Weise bem Bertules

überwiesen. Der in den Text aufgenommene Borfchlag, welcher nie bem Spllus in den Mund legt, womit die Conjectur v. 1240 oxlypar für oxlypa jusammenhangt, beruht junache auf der Borftellung, daß Gerafles nach der feierlichen Erflänfig v. 1235 und 1236, bag jest fein Tob und mit diefem das Ende feiner Leiden nahe, paffend verftumme. Gin abnliches Berftummen ift uns bei der Antigone begegnet. Aber in den Musdruden felbft liegen auch weitere Motive gu biefer Annahme. Beratles tonnte allerdings fein tapferes Berg (oxlnea?) auffordern, gu bulben und nicht zu fchreien; aber auch wohl, um die Rrantheit nicht gu weden? Dan follte benten, wenn er fchreit, so fcreit er nur, wenn und weil die Rrantheit fich anmelbet und ibn bagu gwingt. Wie follte benn Beratles fonft ichreien? Spllus dagegen murbe aus Bergweiflung fcreien und baburch freilich bes Baters Rrantheit, Die σκληράν νόσον, ν. 961: όδύνην άγριαν πατρός ώμόφρονος weden, er, ber ichon fruber so bringend von den Greifen aum Schweigen aufgeforbert morben ift. Siehe bie oben angezogene Stelle un xurrong x. r. d. und noch abnlicher unserer Stelle v. 962: loge daxor στόμα. Also wurde et nich hier wenigstens nach diefen Aufforderungen und nachbem er vom Bater gebort, daß er ihm einen Liebesbienft erweist, ermannen.

Letteres liegt in den Worten v. 1232: την χάριν πρόςθες ausgesprochen, und mit Bezug auf diese Worte gewinnt der Schluß ως επίχαρτον τελεως άεκούσιον έργον und zwar nur im Munde des Hulus sein rechtes Licht. Die handlung geschieht zwar gegen seinen Willen, aber bennoch mag er sich jest dazu entschließen, seit er vom Bater gehört, daß er ihm badurch einen Liebesdienst erweist.

s ift sein einziger Troft, daß dies Werk, welches er unillig übernommen, seinem Bater eine xáqus (enixaquor
veri) ift. Diese Begründung scheint unwiderstehlich, wähmd man auf dem andern Wege in Zwang und Unmögchkeit hineingeräth. Aber wie steht es mit onlygar und
ulsos?

Bas bas erftere betrifft, fo ift die Ueberlieferung meiaftens fcmantend; benn ein Scholiaft, welcher fagt: 26wor και σκληρον χαλινόν σαυτή επιβάλουσα hat offenbar nanoor auf oromor bezogen, gelesen. Beben wir biefer ieberlieferung nun die Ehre, das v festzuhalten, mahrend vir augleich bas a ber andern respectiren, so ergibt fich nfer νόσον σκληραν. Riemand wird aber anfteben, ben lusdrud bei vocov febr paffend ju finden, wenn er an. γρια νόσος u. a. benft. Die Conjectur von Billerbed: Bleovo' für das überlieferte redews wurde für unfere Beandlung der Stelle feinen Unterschied machen, fie ift nur icht aufgenommen, weil fich die Tradition durch ein auselaffenes eori gang wohl erflaren lagt. Der Ausbrud: m Ende erscheint fogar in der Endzeile der Tragodie efonders finnig. Endlich ift noch bie fcone Conjectur on Welter, λυκοκόλλητον für λιθοκόλλητον aufgenommen porden.

) τ. 1255. λείπου μηδε σὺ, παρθεν', ἐπ' οἴκων, μεγάλους μὲν ἰδοῦσα νέους θανάτους, πολλὰ δὲ πήματα καὶ καινοπαθῆ κοὐδὲν τούτων, ὅ, τι μὴ Ζεύς.

So die Schlufverse, welche nach der Ueberlieferung em Splus gehören. Der Widerspruch der letten Zeile nit dem kurz vorhergegangenen Ausbruche gegen die Götter Sophottes, III.

ift aber gu' einleuchtenb, als daß man bem Dichter bergleichen gumuthen tonnte, und die Stimmung des Syllus überhaupt scheint zu einer folchen Apostrophe wenig ge-Man hat baburch zu belfen gefucht, bag man bie Worte dem Chor in den Dund legt, geftust auf bas Scholion: ταῦτα λέγει ὁ γορὸς η ὁ "Yllog, auf Par. A.: ropo's " "Yllos, Laur. A.: ropo's, ruds "Yllos, und endlich auf die Erklärung bes Triklinius: al rov yogov mods έαυτας τούτο φασίν. Schneidewin hofft auf Diefe Beife, welche er durch ben Sat begründet: "bem Chor aber fteht es mohl, ale Organ bes Dichters zu bienen und bie Bottesläfterung bes Spllus ju berichtigen," ben fcarfen Angriffen Bergt's gegen die Schluganapafte, welche "im grellften Widerspruche mit der gangen religiöfen Unfcauungsweise bes Dichters fteben" follen, zu begegnen. Siehe die Abhandlung.

Wir zweifeln fehr, daß Bergt fich durch diese Auffassung wird umftimmen lassen. Daß der Chor in der Tragodie das lette Wort hat, ift, wie an sich angemessen, so allerdings auch Regel bei den Alten, und dagegen wäre Richts einzuwenden, wenn sich die jungen Mädchen etwa folgendermaßen aussprächen: "Laßt auch uns diesen Zug begleiten. . . Schreckliche Dinge haben wir da erlebt, aber Zeus hat das Alles so gefügt." Das wäre ein Gedanke, dem ein Sophokles wohl eine angemessene und würdige Vassung hätte geben können.

Aber, wie druden fie fich aus? Es erscheint nothwenbig, die gange Stelle wortlich zu übersetzen. Sie heißt: "Bleibe auch du nicht zurud, Jungfrau, beim hause, die du große, neue Todesfälle gesehn und viele und unerhort leidvolle Beben, und Nichts barunter, was nicht Beus zefügt)." Wie foll man sich nun aber die Sache vorellen? Also die Chorführerin, statt zu sagen: "Laßt auch
ns gehn," soll sprechen: "Auch du, Jungfrau, bleibe nicht
urud!" Aber zu wem? eben zu der nächsten Nachbarin?
ber zu dieser und den übrigen zugleich? — So meint
ber zu dieser und den übrigen zugleich? — So meint
ber die wir oben gesehen haben, Schneibewin in der Ausabe — oder zu sich selbst? Oder aber zu sich und allen
ugleich? So sast es derselbe Gelehrte in der Abhamblung:
Sie redet im Singular, indem sie sich und damit die
anze orzásug anredet."

Diese Zumuthung ift an sich schon zu stark, aber berachten wir den Inhalt der folgenden Worte genauer und
enten sie uns im Munde eines jungen Madchens, an ihre
freundinnen gesprochen, während sie sich selbst nothwendig
ait einschließen muß, so macht uns die Annahme vollends
Schwindel. Sie würde sagen: "Laßt uns nicht zurudleiben, die wir hier gesehen haben (oder: denn, wir haben
ier gesehn) gewaltige Todesfälle und viele Weben unerörten Leides, und Alles kömmt von Zeus!"

Rimmt man Alles zusammen, so grenzt eine folche Apotrophe in dieser Form der Selbstanrede, im Munde eines ungen Madchens — jedenfalls an's Barocke und Drollige. Daß Schneidewin die Eigenthümlichkeit damit verbindet, sie nicht fagen zu laffen: "Bleibe nicht beim Hause," sondern gebe nach Hause" u. f. f., lassen wir dabei noch auf sich veruben, indem es nur geeignet ift, das Undenkbare zu vermehren.

Das fieht Aues dem Sophokles nicht ähnlich. Also 10ch einmal — wer fpricht die Schlufverse?

Ein Greis fpricht fie zu ben Jungfrauen.

Wie paffend ericheinen fie ploplich in feinem Munde

nach Inhalt und Form! Wie trefflich weiß Sophofles die aus Berzweiflung entstandene Bermessenbeit des Hyllus durch den weisen, frommen Ausspruch aus dem Munde des besonnenen Alters gewissermaßen wieder gut zu machen, sie der Bergessenheit zu übergeben, und so die gestörte Harmonie wieder herzustellen! Auch der Zuschauer und der Leser wird durch diese fromme Bermittlung versöhnt und beruhist entlassen. — Aber in allen sieben Tragödien hat der Chor das letzte Bort! Sollen wir, wie im Metrischen, erwiedern: Reine Regel ohne Ausnahme? Richt doch! Dieser letzte Rettungsanker scheint kaum nöthig. Man beachte die eigenthümliche Anlage unsers Stüdes. Dasselbe zerfällt, wie schon oft erwähnt, offenbar, äußerlich betrachtet, in zwei Theile; mit dem Austreten des Heralles sammt dem öpulog der Greise beginnt der zweite Theil.

Wie ansprechend ift nun nicht die Borftellung, bag, wie im ersten Theile die ihre Fürstin umgebenden Jung-frauen, so im zweiten die den heratles umgebenden Greife den Chor bilden!

Die erstern bleiben allerdings zugegen, fie außern noch ihren Schauber über das Berhängniß, das ihren herrn getroffen. Dann aber scheinen fie zu verstummen und in schwerze zuzusehen. Denn auch v. 1092 und 1093 scheinen im Munde, der jungen Mädchen gar nicht, trefflich bagegen in dem der Greise zu paffen. Dies ware auch eine hppothese, welche der Verfasser dem Urtheil und dem Geschmad der gelehrten Leser vorzulegen wagt.

Aber so kennt man ja das Stud kaum mehr wieder! freilich, und eben deshalb war im Borworte S. IX. Anm. ie Hoffnung ausgesprochen worden, dasselbe "dem Aschenröbelthum" zu entreißen. Dieser Ausbruck, der Abhandung von Schneidewin entnommen, bezieht sich zwar nicht
Aein auf die kritisch-exegetische Bearbeitung, sondern auf
ie gesammte bisherige Behandlung desselben; aber wie wir
chon im Schlußworte von Bd. II. uns zu überzeugen Geigenheit hatten, daß die Frage nach dem Grundgedanken
ines Drama nur auf der Basis der kritisch-exegetischen
krgebnisse ihre Lösung sinden kann, so sind auch manche
nderweitige Untersuchungen aus dem Gebiete der sogeannten höhern Kritik und der Aesthetik von der Berückichtigung jener Ergebnisse unzertrennlich.

Folgende Zeilen haben die Bestimmung, wie die entprechenden in Bd. II, einige der wefentlichsten Bunkte aus em bezeichneten Gebiete so weit zu berühren, als ihr Zuammenhang mit dem vorstehenden Commentare augenfällig ft und als Grundlage für eine spätere eingehendere Erdrerung gewissermaßen zu registriren. Der genannte Geehrte drückt sich solgendermaßen aus:

"Die Trachinierinnen haben das Schidfal gehabt, lange zeit fo zu fagen als das Afchenbrödel unter den Sopho-leischen Dramen zu gelten. Reinem der sieben Stude ift s übler ergangen, als diesem früherhin gleichgültig bei Beite geschobenen, schon von den alten Erklärern, wie es tach unsern Scholien scheinen will, fliesmutterlich behandelten Drama. Allerdings hat die neuere Zeit das Unrecht einigermaßen gut zu machen sich angelegen sein lassen und die Urtheile über das Ganze lauten im Allgemeinen jett

gunftiger. Allein Die Schwierigkeiten des eigenthumlich gearteten Studes find fo groß ober die ihm gefchenfte Aufmertfamteit ift trot anertennenswerther Leiftungen boch fo wenig ausreichend und bermaßen in traditionellen Borurtheilen befangen gemefen, bag bis auf den beutigen Zag nicht nur die größten Schwanfungen in der Rritit und Erflärung bes Gingelnen berrichen, fondern auch an fichrer Auffaffung und Beurtheilung der Detonomie und Intention des Bangen viel vermißt wird. Das ift freilich febr erflarlich. Ein Befammturtheil, welches darauf Anspruch macht, maggebend und allgemeingultig ju fein, muß fich berausbilden aus der feinfinnigften Interpretation des Gingelnen und Einzelften. Bon einer eigentlichen Runft der Erflarung aber, der bochften und iconften Aufgabe des Philologen, von welcher freilich die wenigsten Manner bes Faches auch nur eine Ahnung haben, fann bei den Trachinierinnen noch taum die Rede fein: bergeftalt ift man unvermögend gemefen, die Erklarung über das Robe und Sandwerksmäßige hinauszubringen."

hierauf werden die verschiedenen, zum Theil entgegengesetzen Urtheile über den Werth des Studes nach den bedeutendsten Reprasentanten derselben angeführt, womit die Frage nach dem Bersasser aus's Innigste verbunden ift. Es heißt unter Anderm: "Bersteht man sich aber dazu, das Stuck dem Sophokles zu lassen — wie man denn jest wohl allgemein von A. W. Schlegel's Einsall zuruckgekommen ist...... so meint man sich doch nach allerlei Entschuldigungen umthun zu muffen, welche die Besonderheiten begreislich machen sollen." Es folgt sodann eine Musterung der noch immer abweichenden Ansichten über

bie hauptperson des Studes, ob Dejanira oder herakles, ober beibe, so wie über den Grundgedanken. "Man mußte ein Buch schreiben, wollte man das unerfreuliche Geschäft übernehmen, alle Bunkte, über welche Zwiespalt der Meinung obwaltet, genau zu prufen, und das Wahre durch grundlichen Beweis sestzustellen."

Wie nun aber, wenn nach vorstehender Erklärung, respective herstellung, vorausgesetzt, daß ihre Resultate den Beisall der Sachkundigen gewinnen sollten, mehrere oder bie meisten Bunkte wegstelen? So könnte das Buch vielsleicht unnöthig werden. Daß zur Erklärung die Uebersetzung als wesentlicher Bestandtheil mitgerechnet wird, besdarf nach der bezüglichen Erörterung im Borworte kaum der Erwähnung, und so werden denn auch manche Stellen mit in Anschlag gebracht werden müssen, auf welche, wie auf den ganzen Brolog, der Commentar sich nicht erstreckt. Wie, wenn diese Erklärung vielleicht "über das Robe und handwerksmäßige hinausgebracht wäre, so daß sich jest ein Gesammturtheil herausbilden könnte aus der Insterpretation des Einzelnen und Einzelnsten"?

Schlegel, dessen Stimme wir in der ganzen betreffenden Litteratur bis auf den heutigen Tag im Widerspruch mit Schneidewin's wegwerfendem Urtheile bei weitem für die gewichtigste halten, indem wir in ihm mit Art \*) einen acerrimus elegantiae existimator erkennen, ja einen unver-

<sup>1)</sup> S. Brogramm von Rieve v. J. 1830: Commentatio critica in Trachiniarum prologum scripsit C. A. M. Axtius, phil. Dr.

gleichlichen Meister der Kritit im achten und hochften. Sinne des Wortes bewundernd verehren, fprach fich in der vielberufenen Stelle folgendermaßen über das Stud aus:

"Die Trachinierinnen scheinen mir an Werth fo weit unter ben übrigen auf uns gefommenen Studen bes Sophofles ju fteben, bag ich eine Begunftigung fur bie Bermuthung zu finden munfchte, biefe Tragodie, gwar in bemfelben Beitalter, in feiner Schule, vielleicht von feinem Sohne Jophon gedichtet, fei burch Irrthum auf feinen Ramen geschoben worden. Manches, sowohl in dem Ban und ber Anlage, als in der Schreibart bes Studes, fann verbachtig icheinen; verschiebene Runftrichter haben ichon bemerkt, bas ohne Beranlaffung anhebende Selbstgefprach der Dejanira habe nicht den Charafter der Sophofleischen Brologe. Sind aber auch im Gangen die Runftmagimen bes Dichters beobachtet, fo ift es oberflächlich gefcheben; man vermißt das tiefe Gemuth des Sophofles. Da inbeffen Riemand im Alterthume die Aechtheit bezweifelt an haben fcheint, auch Cicero die Rlage des Beratles daraus, als aus einem Werke bes Sophofles zuverfichtlich anführt, fo muß man nich wohl begnugen, ju fagen, ber Tragiter fei hier einmal unter feiner gewöhnlichen Bobe geblieben."

Dies Urtheil grundet fich naturlich auf das damalige Berftandniß des Studes.

Was zunächft den Prolog betrifft, an welchem der feinfinnige Runftrichter einen besondern Anftoß genommen, so mag vorläufig die Untersuchung über die Aechtheit deffelben als offene Frage auf fich beruhen, ohne deren Lösung offenbar der Werth des Stückes, ganz abgesehen von diesem trennbaren Theile, besprochen, namentlich das Gesammt-

rtheil Schlegels, um welches es fich hier zunächst handelt, rwogen werden darf. Art ist freilich der Meinung, dieser Brolog habe zumeist Schlegels unterschätzendes Urtheil bestimmt und beginnt die angeführte Abhandlung mit den Borten: "Si A. G. Schlegelius Trachiniarum prologum on tanquam Sophocli insolitum, sed ad integram favulam a tenebrione male assutum notasset, et ab ipsoet ab aliis de tota tragoedia melius esset judicatum."

Run kann man zwar zugeben, daß auf Schlegel's Geammturtheil sein Mißfallen an dem Prolog von bedeutendem Einfluß gewesen, ja sogar, daß nich seine Annicht über Bau und Anlage, sowie über Schreibart großentheils auf diesen Prolog bezieht; aber eben so gewiß erscheint es, wie dies denn auch unverkennbar der Sinn seiner Worte ift, daß ihm das Stud selbst in beiden Beziehungen manchen Anstoß gegeben hat. Wie nun, wenn jest nach herstellung des verunstalteten Schlusses und nach Berichtigung der Auffassung, respective nach herstellung so vieler Stellen, der Grund zu diesem Anstoß wegsiele?

Aber bei weitem der ärgste Scrupel, die gewichtigste Anklage gegen das Stud liegt darin ausgesprochen, daß man das tiefe Gemuth des Dichters in ihm vermisse. Daß sich dies ausschließlich oder vorwiegend auf den Brolog beziehe, wird Riemand zu behaupten wagen; Schlegel hat offenbar bei diesem entscheidenden Ausspruche das ganze Drama vor Augen und in ihm hauptsächlich diejenigen Bestandtheile, in welchen sich dieses tiefe Gemuth nach seiner Meinung hätte aussprechen können. Welche sind dieses Einleuchtendermaßen diejenigen vor allen andern, in welchen sich der Charafter der Dejanira und ihr durch die Hand-

lung berührtes und bestimmtes Gemutheleben entfaltet und bervortritt.

Run rufe man sich aber auch nur die beiden Stellen v. 545 und v. 897 in's Gedächtniß zurud und beachte die bisherige Auffaffung derselben, z. B. die Hermann'sche zu der erstern, so wird man nicht läugnen können, daß in dieser hinsicht eine vollständige Umwandlung stattgefunden hat.

Wie, follte nicht auf Diefe Beife der fcmerfte Stein bes Unftoges gehoben fein?

Bas man den Sophofles sagen ließ, trug allerdings theilweise eben so wenig die Züge seines tiesen Gemüthes, wie seines Geistes und seines Styles; dennoch hielt sich der Bersasser vor vielen Jahren, obwohl im Allgemeinen beim damaligen Standpunkte der Kritif und Exegese die Corruptelen nur ahnend, wegen anderweitiger Züge von der Achtheit des Gedichts überzeugt, und wagte es in jugendlicher Kühnheit, mit der gebührenden ehrsurchtsvollen Bescheidenheit, der Autorität Schlegel's entgegenzutreten. \*) Cf. pag. 11: Aug. Guil. Schlegelium prae ceteris et Solgerum dico non solum intelligendi, sed etiam dicendi gravissimos auctores et magistros, quos ego mirisice admiror et colo etc. Es möge gestattet sein, aus dersselben solgende bezügliche Stellen herzusesen.

"In prima parte omnia generosam et suavem Dejanirae indolem depingunt, vel in eo illustrando ver-

<sup>\*)</sup> In ber icon angeführten Abhandlung: De Sophoclis Trachiniis. Berolini 1831.

ntur, qua ratione mulier ad mortem marito paranm sensim adducta sit. Videmus statim ab initio ulierem summa erga maritum pietate et amore ingnem, de salute ejus dies noctesque sollicitam, in mmum ejus absentia luctum adactam. Magnam non odo artem in hac indole describenda admiror, sed :aestantem etiam Sophoclis ingenii suavitatem et huanitatem agnosco. Talem feminam non possumus on gaudere cum laeto nuntio repente videamus exilaratam ac in gestientem fere laetitiam ejus adventu nversam, in quo uno vitae suae decus et delicias abet. Ubi vero est, cui locus ille splendidissimus on mire arrideat, ubi mulieris animus misericordia rga captivas movetur, haud prospiciens, quanta ipsam x iis calamitas maneat. In eo certe est meo sensu nimi Christianae religionis sanctitatem attingentis umma similitudo, quod infortunio puellarum in eam ententiam adducitur, mortalem nefas esse in rebus seundis laetitiae nimis indulgentem futura negligere, plendidissima quaeque subitae commutationi maxime sse obnoxia, quod luculenter eversa harum virginum Ouibus considerandis in illam de huortuna doceat. nani generis imbecillitate cogitationem adducta ad Deos se convertit eosque precatur, talem fortunae plagam ut propitii a suis avertant, se saltem vivente.

Mulierem igitur ita moratam quantam in mentis perturbationem dejici putamus, si bona modo spe decepta subito, quae sit illa Jole, accipit, quamque in se maritus fraudem paraverit. Scilicet tanquam in medium pectus gladium infixeris, tristissimus ille nuntius tenerum mulieris animum fodicat. Atque illud Sophoclis inventum, quod ab homine e vulgo rem facit Dejanirae nuntiari, aptissimum et praeclarissimum esse judicio. Est enim homo rudis, obscurus, qui tenerum et suavem egregiae feminae animum neque novit, neque curat, sed summo cum studio et cupiditate, quod magni momenti esse sentit, herae, ut assolet fieri, detegit, oppido sibi id expediturum esse sperans. vero in rerum natura est, hunc hominem omni oratione omissa, qua possit acerbam rei tristitiam attenuare, eo potius eniti, ut quam gravissimum suum nuntium efficiat. Hoc maxime facit ad animum feminae quam repentissime et acerbissime lacerandum. Adde fictam praeconis, boni hominis orationem. est enim nostra natura, ut quamcunque molestiam casus invexerit, eo aequius eam toleremus, quo minoris amicos vel quibuscum omnino vivimus, eam aestimare sive etiam prorsus negligere sentimus. Quos si animadvertimus aliquid aut omnino a nostro sensu removere, aut studiose saltem attenuare, nostro nimirum dolori parcentes, gravius continuo malum suspicamur et majore molestia afficimur. Quod si Lichas verum statim esset elocutus, hoc sine dubio et ita fecisset, ut minus subito reginae pectus pervelleret, et omnino omnibus, ut dicitur, ungulis rem ita adumbrasset, ut levior ac tolerabilior appareret. Nunc vero Dejanira re ex homine isto accepta cum videat Licham miseratione permotum ficta protulisse, multo graviore infortunii sui specie impletur ac sollicitatur. Quid? quod Lichas ipse postea fatetur, se metuentem, ne dolore eam afficeret, veritatem dissimulasse? nonne maxime

ec faciunt ad aerumnam mulieris adaugendam? Pericua sunt haec neque dubitare licet, poëtam, si ad rculis obitum summam fabulae referri voluisset, satis ente his ita describendis indulsisse. Omnino non rspicio, quo pacto fugere aliquem possit, summam ëseos dignitatem, gravitatem, venustatem in Dejarae et indole adumbranda et fortuna describenda rue ad finem perducenda adhibitas esse. Si pergiis, optime eum humanam naturam novisse oportet, i locum descripsit, in quo Dejanira, ut verum eloatur, praeconem rogat. Summa, qua potest, contenne dolorem mentisque aegritudinem occultans rei stitiam eo consilio imminuere studet, ut Lichas ex imo eloqui audeat, tanto in terrore eo solum enins, ut verum quamvis acerbum eliciat. Neque diuis praeco repugnat, de simulata herae tranquillitate hementer laetus. Qui postquam discessit, jam libeas ad puellas de calamitate sua loquitur, licet et ınc animi affectum ingenue opprimens. Verum enimro abalienato a se mariti studio vehementer pertursta, amore amorisque invidia huc illuc fluctuans et desperationem adacta anxie anquirit, qua se ratione rpedire possit. Nusquam vero salutis speciem videns m rationem amplectitur, cujus vim turpem ac pestiram dilucide quidem non sentit, quam vero probare rorsus non potest. Quod nunc factura sit, haud apud constitutum habet, id nihil mali afferre posse; immo idetur quasi non audere accuratius rem considerare, ed animi impetu et cupiditate justo ocius se abripi assa velato capite in summam perniciei voraginem ruit. Peccat igitur miseranda mulier, sed ea tamen perturbatione, mente subito rerum eventu ita suspensa et perterrita, ut facile ignoscamus.

Dejanira ut primum pestiferam vestem dimisit, crescente sensim animi anxietate et casu etiam fortuito in certam prope futuri praesensionem adacta augurari jam incipit, quodnam facinus commiserit. Quem, quaeso, spectatorum animum fuisse putamus eo jam terroris adducta et tanquam in limine voraginis collocata muliere! Quae cum apud se constituat, si revera tantam conjugi cladem, quantam animus praesagiat, paraverit, mortem sibi esse inhonestae vitae anteponendam: non miseratione tantum agitamur, sed admiratione etiam implemur. Quidquid autem dubii adhuc erat, nunc plane aufertur. Atque ut nihil doloris relinquatur, filius est ipse matri dilectissimus, qui acerbissimum nuntium affert, verumque rei statum ignorans Deorum iras matri precatur. O imbecillam incertamque hominum conditionem quibus aerumnis quibusque fluctibus obnoxiam! Habemus veram nostrae fragilitatis speciem, fortunae in diem versatilis imaginem! Quam feminam optimus quisque omni vitae splendore et decore dignam censuerit, eam videmus acerbissimo fortunae fulmine prostratam, ejusque pectus iis laceratum doloribus, quos sentire quidem, oratione vero adaequare non possimus. Vir omnibus laudibus cumulatus idemque maritus ipsius levitate in furorem conjectus et misere periturus; vita non solum omni jucunditate et dignitate orbata, verum etiam ignominiosa! At incerti plane sumus, utrum afflictam magis lacrimis, an spectatam omni virtute atque ut suavem animo et dulcem ita fortem quoque admiratione sub-

Quamvis enim debilitetur tanto iniquae tis impetu et concutiatur ut homo et mulier, ita nen non frangitur, ut qua semper insignis fuerit hotate, ab ea nunc declinet. Quod incerta futuri proio antea jam persuaserat ingenuae feminae, mortem e ignominiae anteponendam, id nunc efficit, sua nu errorem expians vitaeque dedecus effugiens. Praere Sophocles rem suam instituit. Lenem animis stris placationem voluntaria hac caede afferri senius. In quo enim maximum inest solatium cogiti de nostra imbecillitate, vim habere quandam tutem acerrima quaeque fortunae tormenta superana et contemnentem, in eo nunc a poëta confirmamur. conspectu posita est egregia femina, ut animi sui honetem et ab omni dedecore vacuitatem tueatur, ipsam ne dulcissimam auram pro nihilo habens et abjiciens.

Jest scheint die Sache nun wesentlich anders zu stehen. n Seiten des dramatischen Kunstverstandes mag vielleicht h Mancher Manches vermissen, vielleicht auch an einigen ellen noch den Abel und die Würde der Sprache — t beschränken uns hinsichtlich dieser Punkte auf die im mmentar gebotenen Erklärungen, herstellungen und Anstungen — aber das tiese Semuth des Dichters durste unmöglich sein in dem Charakter der Dejanira zu verssen. Die Zartheit und Innigkeit ihrer Gefühle als ittin und Mutter übertrifft sogar — wir wagen die ußerung, — Alles, was sich der Art bei Sophokles, h. im ganzen Alterthum findet. \*) Erhabener und groß-

<sup>\*)</sup> Im Alterthum; denn gerade in diefem Buntte mare ein Bergleich mit driftlicher Boefie ungerecht.

artiger, das ift keine Frage, sind die hehren Gestalten der Elektra und Antigone \*); aber, wenn allen diesen Sharakteren für unser Gefühl etwas Herbes und Kaltes, wie den Statuen der Alten, beigemischt ift, so möchten wir behaupten, Dejanira ist die einzige, in welcher dieses durch eine wundersame Milde und Wärme bis zum Unmerkbaren verstüchtigt erscheint. \*\*) Ran ist geneigt, diesen specissischen Zug des Antiken zu vermissen, weil man ihn erwartet, und möglich, daß dieser Umstand nicht ohne Einstuß auf manches Urtheil geblieben ist. Will es doch saßt scheinen, als habe der große Dichter selbst eine verwandte Empsindung bei Betrachtung seiner Schöpfung gehegt, und bei seinen griechischen Zuschauern beforgt — und deshalb die colossale Größe des Perakles im zweiten Theile gewissermaßen zum Ersah mit um so größerm Nachdruck hervorgehoben.

Aber der Prolog? Wenn oben bemerkt murde, daß die Frage über seine Uechtheit, welche Urt in der genannten, sehr gründlichen und geistreichen Abhandlung bestreitet, ohne im Grunde bis auf den heutigen Tag widerlegt worden zu sein, in Bezug auf den nächsten Bwed dieser Blätter übergangen werden könnte, so möge doch noch darauf hingewiesen werden, daß wenigstens für diejenigen Buntte, welche Geschmadssache sind und bleiben, eine Uebersehung in unferm Sinne, wenn sie als gelungen anerkannt werden

<sup>\*)</sup> Siehe die Abhandlung von Cavellmann: Die weiblichen Charaftere des Sopholies.

<sup>\*\*)</sup> In der Abhandlung hieß es: Si meam opinionem prodere audeo, id potissimum in causa esse fateor, quod Trachinias vehementer diligo, das klingt wie ein Embryo der jegigen Anschauungsweise.

oute, von dem entschiedensten Einstuß auf die Lösung der frage sein muß. Art bemerkt in dieser hinsicht selbst ag. 4: ,qui hominum cognoverim . . . . . judicandi arietatem, ubi, utrum aliquid pulchrum an inelegans it, disputatur.

In ber neueften Zeit ift es hauptsächlich Bergk, welcher nit alten und neuen Waffen und mit großer Gewandtheit en Strauß gegen unfer vielgeprüftes Stud wieder erhoben at. Ein großer Theil der Abhandlung von Schneidewin at sich den Zwed gesetzt, seine Angriffe zu widerlegen; ber es sieht sehr zu bezweifeln, daß die Widerlegung den eabsichtigten Erfolg gehabt habe.

Ob die gegenwärtige Bearbeitung des Studes, in selcher die wesentlichsten Buntte, gegen welche Bergt seine Baffen richtet, in ein neues Licht treten, vielleicht den ersunschten 3wed erreichen, muß abgewartet werden.

Bas die Einheit der Handlung, die Sauptperson und en Grundgedanken betrifft, so ift das Berhältniß der beseffenden Fragen zu den kritisch sexegetischen Resultaten var ein verschiedenes von dem bei der Antigone; sie nd unabhängiger von den letztern, und würden insos rn hier kaum eine Berücksichtigung erheischen; da aber m Schlusse des zweiten Bandes auch unfer Stück in ieser Beziehung als Parallele zur Antigone herbeigezogen t, so möge folgende bezügliche Stelle aus der genannten bhandlung des Bersaffers zur Ergänzung jener Erörterung enen.

Quoties Trachinias legi, ad eumque locum, in quo ipra constitimus, perveni, haud nego me ita sensisse, Sophotics. III.

hunc esse revera totius tragoediae finem, nec facile potuisse non paullulum certe consistere, inque meditatione rei perlectae acquiescere. Quod cum fatear, id saltem concedere videor, in nostra fabula non tam perfectam et luculentam, quam in aliis passim Graecorum fabulis unitatem cerni ac mente concipi posse; - neque enim is sum, qui hoc contendam — attamen mean de hac re sententiam in medium proferre conabor. Itaque, quod jam monuimus, mulierem facit poëta animi perturbati deductam levitate permagnum aliquod malum moliri, mariti mortem. Eadem hoc peccatum manu expiat. Quantum igitur malum commiserit, quantumque dedecus evitaverit, id poëta nobis hac posteriore parte clarissime, gravissime describit. Hanc esse causam puto, cur Herculem infinito dolore cruciatum ac moribundum oculis nostris objiciat. Hoc vero magna cum arte persecutus est. Scimus ex iis, quae praecesserunt, captum iri heroem veteris Centauri fallaciis miseroque uxoris errore, sed, ut rei gravitatem penitus cognoscamus, ipse nunc conspicuus heros in scenam apportatur. Suspensi sumus animo et inquieti, quae nunc fiant, exspectamus, quorum specieni quandam jam habemus animo conceptam. Jam vero conspicimus virum fortissimum, de toto hominum genere maxime meritum, qui terras belluis monstrisque sua manu liberavit, qui denique totam vitam juvandis hominibus sacravit, nullis aerumnis, nullis vel horrendissimis periculis a praeclaro consilio abstrahi se passum: - hunc, ajo, virum conspicimus dolo veteris Centauri plane devictum jacere. Quo vero animo eum esse judicamus, qui suam ipsius uxorem voluntario

udicio hanc fraudem struxisse putat? Eam si posset nanu sua ulcisci, summam id sibi medicinam fore Scilicet durus est animus, grandis, elatus ut Iovis filii, fidens eaque omnino fortitudine, quam pro 10stra quidem sentiendi ratione in asperitatis similitulinem abire dixerim. Hercules hic a Sophocle depictus, siquis alius in tragoediis heros, ex ipso antiuitatis ingenio est quasi depromptus. Cuius aui im et granditatem non novit, menteque amplexus est, um non possunt aliqua non offendere. Velut acerior illa et flagrans in uxorem ira et in primis id, uod cum ejus innocentiam non modo sed mortem tiam acceperit, nullo amplius verbo mentionem facit, mmo, id quod negari nequit, hoc nuntio tranquillior actus ad alias res animum advertit. Est haec nimia ere, si dicere licet, animi fortitudo et duritiae virilis xsuperantia, ac certe ad Dejanirae dulcem humanitaem si referas, nonnihil offendens. Sunt quasi diverarum aetatum homines omni sentiendi et cogitandi atione tantopere inter se distantes. Ceterum gravisime jam dixi heroem et, quod ad corporis dolores ttinet, aptissime esse depictum.

Sentit diram dolorum vim ut homo, nec tamen actus plane itaque abjectus est, ut a magnanimitate, ua semper excellebat, declinet. Siquidem conspicuum st, gravissimo dolore stimulante id magis tamen anitum mordere, quod puellae instar gemescens omnius conspiciatur, quodque indignum se tanta calamite esse probe sciat. Verum satis de hac re. Videtus viri per totam Graeciam celebrati magna dicendi i et arte labores descriptos. Quorum asperitatem quo

fortius nobis graviusque poëta exhibet, eo magis nos docet, quanti momenti fuerit illud, quod summam fabulae continet, Dejanirae peccatum, quantumque haec et luctum et dedecus morte effugerit. Haec igitur nostrae fabulae pars cum explicare studuerim qua ratione cum antecedentibus cohaereat, ad eandemque cum his rem conferat, haud tamen nego, arctiorem posse faciliusque animo complectendam in tragoediis inesse unitatem, idque in virtute esse numerandom. Ouodsi poëta furentem Herculem viva Dejanira et adstante in scenam induxisset, rotundiora forsitan omnia et arctiore unitate comprehensa evaderent. Sed gratias ago Sophocli quam maximas, quod aliter rem suam instituit. Informemus nobis, si possumus, hujus adspectus vel exiguam imaginem. Mulier hoc animo praedita, hac ingenii morumque suavitate ac teneritate, in conspectu habet dilectissimum conjugem diro cruciatu laborantem, eaque sua id levitate evenisse bene conscia!

Quos tandem hoc spectaculo Atheniensium animos fuisse opinaris? certe non misericordia commotos, sed horrore percussos! Novit praeclarus ille poëta pectus humanum, quod nimis petulanter ac temere agitare, angere, commiscere non licet nisi jactura facta omnis, quam poësi tribuimus, dignitatis, venustatis, delectationis. Ea est, si tragoediam spectas, nostrorum theatrorum praeter alia pernicies, quod eo tantummodo rebus tragoedia sane indignis interdum elaborant, ut terrore quodam ac stupore suspensi spectatorum animi teneantur. Caedes dico, tumultus, certamina et quae sunt alia ejusdem generis, quae Graecos optimis qui-

dem temporibus a scena removisse notissimum est. Alliciunt quidem hujusmodi spectacula plerumque mulitudinis oculos et mentes nescio qua specie grandizatis, sed quod affirmare ausim, non nisi perdito jam rero pulcri honestique sensu. Haec pestis quo usque apud Romanos grassata sit, nemo ignorat, qui vel plendidam Horatii epistolam, quae prima est libri sezundi, legerit. Sed Romanorum indoles gravis illa et severa ad leniores poëseos delicias jam a natura minus apta erat et propensa. —

Dixi de fabulae nostrae unitate, atque me longe ibesse monui, ut hoc nomine aliis tragoediis eam anteconendam esse contenderem. Et de Electra quidem suconendam attigimus, neque ignotum est, Aristotelem
nanc fabulam ceteris anteposuisse. \*) Ajacem ausim,
luod unitatem attinet, cum Trachiniis comparare.
Summa rei posita est in voluntaria herois morte, qua
gnominiosam vitam effugit. Post hunc autem finem
egimus sexcentos prope versus, qui ad summam in
altercatione heroum de Ajace sepeliendo, quod postremo
conceditur, versantur. Eo factum, ut quam maxime
liscrepantes de hujus fabulae unitate sententias docti
riri protulerint. Ac mihi quidem posteriore fabulae

<sup>\*)</sup> Vide de hac fabula Lobeckium, Solgerum, Schlegelium l. l., Osannum, disserentes ac de unitate quidem
in alia omnia discedentes — Lobeckius vir. ill. fabulam vehementer reprehendit ut pnitate carentem. Ceteri fere desendere student.

parte illustrare poëta videtur, quanta fuisset illa ignominia, quae vivum mansisset, cum mortuum ne sepelire quidem vellent inimici. Id vero in hac re recordemur necesse est, quanta fuerit antiquis hominibus sepulturae religio, ut non modo liceret, sed etiam necessarium esset quodammodo, latius in ea poëtam versari. Atque hoc idem de nostra fabula valet. Hercules enim est, de quo in posteriore parte agitur, splendidissimus heros, per totam Graeciam omni laude cumulatus, omnium ore celebratus animisque inhaerens, in cujus sive ingenio sive fortuna describenda plane consentaneum est, omnes Graecorum poëtas, si qua locus esset, artis vim ac splendorem adhibuisse. Itaque non est quod miremur, si Sophocles gravius fortasse et uberius in Herculis dolore describendo versatus est, quam id pro iis partibus, quas ego huic tragoediae parti tribuendas esse dixi, exspectaveris. Supra autem monui, hoc ipsum meo sensu in causa fuisse, cur plerique ad Herculem summam tragoediae referrent. Qua de re nunc altius quaerere a proposito meo alienum duco. Nam quod volui assecutus sum, si meam sententiam probavi.

Hac, quantulacunque sit, oratione praemissa satis, credo, parati sumus ad eam quaestionem nobis propositam, quid Sophoclis menti potissimum hanc fabulam condentis obversatum sit. Feminam facit, ut vidimus, omnibus notis egregiam ut impendentem fortunae tempestatem avertat, animi misere concitati motibus obtemperantem id agere, quo summam sibi perniciem parat. Quid? nonne luce clarior emergit haec poëtae sententia, nunquam esse deficiendum a ratione, ab

nimi tranquillitate, a placida quietaque constantia? cerbissimae fortunae se ipsum obnoxium illum facere, iui rebus iniquis debilitari ac de gradu dejici se pasus justo levius, ocius, inconsideratius agat? Vidit noëta praeclarus, vitaeque hominum optime gnarus, nagnam ubique aerumnarum et molestiarum partem psos sibi homines contrahere, cum animi motibus huc lluc fluctuantibus indomitaeque cupiditati indulgentes ertam rationis viam et tranquillitatem relinquerent. Haec 'ero sententia quam apta sit ex universa Graecorum ogitandi sentiendique ratione, sponte elucet. Omnibus n rebus summum erat praeceptum ut ne modus miretur. Inde est egregia illa άρμονία, quam nusquam erte terrarum in omni genere ita, ut apud Graecos, ieque viguisse neque vigere omnes consentiunt. nim efficit partium cujusque rei ita temperata contructio, ut nusquam modus excedatur. Quae ut in mni cogitandi, sentiendi, vivendi omnino ratione cerlitur, ita de arte potissimum ac disciplina valet. ertem quidem quod attinet, supra vidimus, cum de initate in omni artis genere conspicua ageremus. omni opere, quod ad formam spectat, necesse esse dicimus, ut singulae partes unum complexum, unam speciem exhibeant (qua in re άρμονία in hoc genere posita est); verbo, ut ne qua parte modus negligatur. Disciplinam si respicis, vel alienissimum erat a Graecorum ratione, ut neglectis corporis viribus ingenio et animo excolendo singularis opera daretur. totum hominem in omni parte, quam maxime fieri posset, excolendum et ad perfectionem quandam perducendum esse statuebant. Quod utinam hodie non

esset in votis! Hinc corum gymnasia, hinc praeclari illi as splendidi ludi per totam Graeciam magno concursu et studio celebrati, in quibus humana in omni genere virtus et mentis et corporis spectabatur, atque invitatione et praemiis adaugebatur. Verum his finibus non erat praeclara illa virtus inclusa; philosophos adeas et poëtas, eorumque praecepta et sententias perlustres: ubique illud μηδέν ἄγαν vario modo expressum reperies. In tranquilla animi constantia et perpetuitate, in vacuitate ab omni cupiditate modum excedente finem non modo virtutis, sed beatitudinis etiam collo-E · magna gravissimarum sententiarum silva cabant. huc pertinentium unam sufficiat decerpere, 70 MHOEN γαο ΑΓΑΝ άγαν με τέρπει; Homerum non opus est laudare omnia scelera fere ad animi exsuperantiam referentem, quae modo migrando efficitur (ὑπεοβολία, υβρις). Ad Sophoclem si redimus, omnes ejus fabulae hujusmodi sententiis tanquam luminibus distinctae sunt. Longum est, omnia, quae huc pertinent, afferre. Nonnulla tamen delibemus. In Oed. tyr. v. 876 seq. adeas ita incipientes: ὕβοις φυτεύει τύραννον — Oed. Col. 1213: δστις τοῦ πλέονος μέρους γρήζει ... cet.

Ajacis infortunii causam fuisse scimus fastum, superbiam, intemperantiam. Hinc versus illi v. 745 sq.

τὰ γὰο περισσὰ κάνόνητα σώματα πίπτειν βαρείαις πρὸς θεῶν δυσπραξίαις έφασχ' ὁ μάντις, ὅστις ἀνθρώπων φύσιν βλαστών έπειτα μὴ κατ' ἄνθρωπον φρονεί.

Ipsa vero Minerva quoque ad animi moderationem hortatur v. 127 seq.

τοιαύτα τοίνυν εἰςορῶν ὑπέρχοπον μηδέν ποτ' εἴπης αὐτὸς εἰς ϑεοὺς ἔπος, μηδ' ὅγχον ἄρης μηδέν', εἴ τινος πλέον ἢ χειρὶ βοίθεις ἢ μακροῦ πλούτου βάρει. ὡς ἡμέρα κλίνει τε κἀνάγει πάλιν ἄπαντα τἀνθρώπεια τοὺς δὲ σώφρονας θεοὶ φιλοῦσι καὶ στυγοῦσι τοὺς κακούς.

(εc. ὑπερθύμους)

lic in nostra fabula: ὕβριν γὰρ οὐ στέυχουσιν οὐδὲ δαί100005.

In eadem illa plura invenies. Sic in Menelai verbis inde a v. 1031 — multa insunt in hanc senteniam dicta. Eodem modo Chorus postea decertantes reucram et Agamemnonem ad temperantiam revocat. 1243 seq. In eo vero consentiunt viri docti, sub Jlyxi persona ipsam Minervam postea heroes, qui Ajacem sepultura orbatum volunt, ad modum revocate.

Antigonae universa notio mirifice congruit cum nac nostra. Summa fabulae posita est in discrepantia rirtutis, pietatis, religionis omnino cum hominum legibus voluntario judicio statutis. Quam qui diligenter et accurate consideraverit, hoc potissimum praeceptum facile videbit emergere, nil esse melius εὐβουλία; nulla in re modum esse migrandum.

Jam ad Aristotelem nos paullulum convertamus, qui, nota res est, tragoediae finem in purgandis ab omni perturbatione animis positum esse judicat. Quae enim  $\pi \dot{\alpha} \dot{\sigma} \eta$  Graeci appellant, latine, si Ciceronem sequimur, perturbationes dicere possumus. Patrio ser-

mone graecae vocis vim magis adaequamus: Leiden-Minime me fugit, hoc dictum non omnibus aeque viris doctis probatum haberi, neque qui amplectuntur, eos de ejus notione consentire. tissimi, gravissimi hominis sententiam et quam verissimam esse puto et de ejus notione quomodo dissensio illa facta sit, haud intelligo: Nam Aristotelem, cum πάθη diceret, non de quaque omnino animi commotione sive impetu cogitasse, maxime est consentaneum, siquidem ad omnia praeclara et egregia graviore quodam animi studio et acrimonia opus est. Itaque motus tantummodo rationi non obtemperantes significavit. Idque me sentire eo jam declaravi, cum πάθη perturbationes esse dicerem. Quod si cogitatione repetimus, quae de tragicarum personarum indole et agendi ratione supra monuimus, ut neque mera pravitate, neque integra virtute conspicuae esse debeant, sed vehementi cupiditate, effrenatis animi motibus, levitate, errore peccent atque labantur, rectissime Aristotelem statuere Optima quaeque sequentes τοὶς πάθεσι potissimum aut inhibentur aut prorsus avertuntur. Hoc vero, in quo vel maxime mortalium natura cernitur, si tragici poëtae in conspectu ponunt et describunt, quid illud esse opinamur, quod omnibus, quae inde praecepta haurimus, maxime est conjunctum, quo omnia revolvuntur? nonne gravissima haec adhortatio, ut in nostrum ipsorum animum inspicientes ab indomitae cupiditatis facibus eum purgare, rationis vero lumini obedientem reddere enixe studeamus? Ouam apte autem nostrae tragoediae notio cum hoc toto loco congruat, neminem fugiet.

Schneidewin thut dieser Auffassung nur mittelbar Erwähnung: "Die Meinungen Andrer werden in der Schrift von Oxe: De Sophoclis Trachiniis (Kreuznach 1850), angeführt und beurtheilt." Diese Beurtheilung lautet solzendermaßen:

Verumtamen si Dejanira principalis est persona ejusque crimine commisso et expiato summa tragoediae continetur, ejus morte tragoediae hujus finis incideret aecesse erat, quum omnis res, quae instituta fuit, prorsus peracta esset. Quod nisi statueris, Sophoclem in fabulae compositione maximopere peccasse argues, id quod rerum necessitate coactus tantum facere po-Quapropter etiam vir doctissimus Sophoclem, quod in hac fabula latius exspatiatus sit, duobus illis argumentis excusare studuit. At quantum Dejanira malum commiserit quantumque dedecus evitaverit, satis superque patet ex iis, quae ante Dejanirae mortem aguntur, ita ut, quae illam sequuntur, eo nomine temere addita atque inutilia sint. Ut deinde posteriora ob laudes Herculis per totam Graeciam divulgatas apposita sint, cur miseria tanta doloribusque gravissimis cruciatum heroem exhibuit, cur vices humanae sortis acerbissimas expertum? Accedit quod in omnibus illis, quae praesente Hercule fiunt, nullum manifestum invenies ejus celebrandi consilium, atque nisi hoc, quid tandem aliud poëta voluit, siquidem ob magnam Herculis famam, non argumenti causa illa addita sunt? Itaque jure nos Hamacheri sententiam sequi non posse existimamus.

Die Busammenstellung mit der Antigone und den andern Tragodien am Schluffe des zweiten Bandes läßt

bie beurtheilte Auffassung in ein so überraschend neues, und, wenn wir nicht irren, günstiges Licht treten, daß eine wesentliche Modifikation bes angeführten Urtheils als unerläßlich und eine weitere Widerlegung besselben als überstüssig erscheinen durfte.

# Rachtrag.

T.

# Eine metrifche gopothefe.

Unter ben bisher behandelten Stellen find dem gelehrn Lefer einige begegnet, beren Behandlung rudfichtlich r Metrif mit ben berfommlichen Grundfagen und Regeln ehr ober weniger in Wiberspruch fteht. Bielleicht bat infelben aber bei der einen oder der andern ein gemiffes edauern und der Bunfch angewandelt, daß diefe Regeln bne Ausnahmen nicht bestehen mochten, weil wir hne fie eine nach Behalt und Sprache in jeder hinficht em Stil bes Sophofles entfprechende Boefie gewinnen Innten. Sollte gar Jemand ben Unmuth über bie aufillende Abnormitat foweit bewältigt haben, daß er im intereffe an der fonftigen Behandlung die betreffenden Stellen unbefangen recitirte, bas Dhr als einzigen naturchen Richter auf diesem Gebiete befragend, so hat er oahrscheinlich mit Befremden magrgenommen, daß die Berfe gar nicht übel klingen, vielleicht einige in onomatovetifcher Sinficht vorzuglich find. Damit ift der Weg

bezeichnet, auf welchem in bem Berfaffer burch Beobachtung und Rachdenken querft die Reigung entftanden ift, an ber Saltbarteit ber unbedingten Strenge jener Gefete gu ameifeln und ihre Brobehaltigfeit einer nabern Untersuchung ju unterziehen. Naturlich befchrankt fich biefe Erfahrung nicht auf Sophofles; wer burch bas große Gebiet ber Commentaren = Literatur ber Dramatifer überhaupt eine Wanderung anstellt, wird, wenn er nicht allen bichterischen Sinn verliert, wenigftens die Unbefangenheit beffelben nicht einbußt, gar oft inne halten und mit Bermunderung und Befturgung mahrnehmen muffen, wie auf dem Altar Diefer farren Regeln ohne Ausnahmen die wunderschönften Traditionen verbluten muffen \*), oder an ihnen die trefflichften Emendationen scheitern. Jener scheinbar umfturgenden, im Grunde hochft confervativen Reigung, das Beftebende in Frage zu ftellen, folgte bald die Anficht, daß allerdings einer durch Ratur und Gefchichte wohlbegrundeten licentia poëtica auf diefem Bebiete zu wenig Rechnung getragen murde, und daß hier Borurtheile berrichten, welche auf die Erklärung, respective Berftellung der alten Dichterwerke ben schädlichften Ginfluß ausübten.

Eine befondere Rahrung erhielt diefelbe durch das

<sup>\*)</sup> Daffelbe gilt in Betreff ber Lebre von den Casuren, welcher auch manche beklagenswerthe Opfer gesallen find. Schon hermann sagte: sed critici parum memores, poetas in hoc genere non alia re, quam sensu suo duci, ad regulas quasdam revocare hanc caesurarum varietatem conati sunt, opera majori, quam fructu. Dennoch wird ber Text noch fortwährend im Interesse mancher Uebertreibungen behelligt.

mabnte onomatopoetifche Moment. Die Frage brangte fich uf: Wie, follten die Dramatiter dies gerade im Dialog, o durch die lebendige gegenseitige Ginwirkung auf die bemuthsftimmung bemfelben ein fo reiches Felb geöffnet sare, gang entbehren, ba fie mit ben außerorbentlichen Birtungen deffelben in ihrem Somer fo vertraut maren? Die Regel g. B., bag ber funfte Bug bes Berametere ein Dactplus fein muffe, bat unbestritten ihre Richtigkeit; aber e ift eben eine vernunftige Regel mit Ausnahmen, ind wer mochte biefe herrlichen Ausnahmen entbehren? Sonderbar, in jeder Metrit findet fich die Bemertung, daß prische Trimeter u. a. ihre Freiheiten haben, und gerade er dramatische follte fie entbebrend Wunderbar, in der eutschen Metrit beißt es: "Der bramatische Runffugler rlaubt mehr Freiheit, ale bie andern Funffugler, wie bas n ber Ratur des Drama's liegt," und im Griechichen follte ber umgekehrte Fall ftattfinden? Der genannte eutsche Bers hat auch seine Gesete, welche, wie die des griechischen, in der Ratur beffelben begrundet find; bagu gehört g. B. die Regel, daß klingender und gleitender Ausgang unftatthaft fei, weil er ber Bewegung bes Berfes viderftrebt; aber es ift eben wieder eine Regel mit Ausnahmen, und mit diefen Ausnahmen murden wir eine Menge Schönheiten verlieren. Wir begegnen nicht nur Ausgangen, wie Unblid und bergleichen bei ben beften Dichtern, sondern Schiller bietet uns fogar mit bedeuten= dem onomatopoetischem Erfolg in seinem Tell einen -Schlagbaum. Diefe Abnormitat ift aber weit bedeutender, als g. B. der Spondeus im fechsten guge bes Trimeters, indem er burch hingufügung einer fechsten Bebung geradezu den Abnthmus alterirt, mas bei diefem gar nicht

Erfcheinung Inupft, ober aber, in's Gegentheil umfchlagent, bes Romifchen und Drolligen. \*)

Indem diese Ansicht sich seither nun immer mehr befestigt und ben lebhaften Bunsch erzeugt hat, ihre Entwicklung und Begründung in einer Schrift über griechische Metrit \*\*) der gelehrten Welt zur Beurtheilung vorzulegen, wagt sie es jest schon, vorläusig als hypothese, zur Orientirung des Lesers über die in den Studien vorgekommenen bezüglichen Fälle hervorzutreten. Doch scheint es zu diesem Brecke zu genügen, wenn das verwegenste der Paradoren \*\*\*),

<sup>\*)</sup> S. darüber die Abhandlung jum Philoftet, S. 14, wo jur Beranschaulichung Berse aus Platen angezogen find. Defihalb ift Bernice's Beibehaltung dieses Berses in seiner meisterhaften Uebersehung der Frosche nur zu loben, weniger sein Bersuch, die antiten Rhythmen auch in den lyrischen Partieen unbedingt und überall festzuhalten, troß ber bewundernewerthen Sprachbewältigung.

Die anfängliche Absicht und Aussicht, dieselbe gleichzeitig mit den ersten drei Banden der Studien zu veröffentlichen, womit die Aussichließung alles Metrischen aus diesen im Interesse der Kürze im Zusammenhange steht, — einzelne Winke sind bennoch entschlüpft — ist leider gescheitert. Die Unmöglichkeit stellte sich erst mit dem Abschlusse des zweiten Bandes heraus, sonst hätte die betreffende Austlärung eigentlich schon in dem ersten Bande wegen S. 207 n. s., namentlich aber wegen der Seite IX n. s. des Borworts angekündigten metrischen Extravaganzen ausgenommen werden sollen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die andern find theilweise von geringerm Belang oder fonnen als Controverse betrachtet werden. So 3. B. die

nigftens feiner Möglichkeit und seinem Ursprunge nach, vas näher beleuchtet wird. Diefes aber heißt: Der Spon-26 ift sogar im letten Fuße des Trimeters Inahmsweise zulässig.

Phil. v. 765 ift überliefert: άλλα δέδοικ, ο παι, μη άτελης εύχη, nut daß eine gute, alte Quelle άλλ' οὐ t. Bei Triklin findet sich: άλλ' οὖν δέδοικα μή μ' ἀτες εὐχη, τέκνον, was mit vollem Recht als ein ihm eigen- ümlicher Bersuch, dem Metrum aufzuhelsen, betrachtet ird. Ein heilmittel ift, wie wir im Commentar sehen erden, bis jest nicht mit Erfolg angewandt worden. dan überzeugt sich nun bald, daß, was Philoktet in seint jetigen Stimmung und Situation einzig sagen kann, agefähr darauf hinauslausen muß: "Ich fürchte sehr, dein webet geht für mich wenigstens nicht in Erfüllung." ntschlagen wir uns nun einen Augenblick der metrischen itrenge und gestatten uns die naheliegende Annahme, dies ' sei aus μ., d. h. μου oder μουγ' entstanden, so ersibt sich:

άλλ' οὖν δόδοικ', οὖ παι, μή μοίγ' ἀτελής εὐχή. Diefer Bers aber ift, dem Gedanken und dem Ausbruck ach der Situation durchaus angemeffen, so trefflich, wie hythmisch schön, ja wundervoll — wenn nur nicht die kegeln existirten, wogegen er dreimal fehlt. Aber, venn Ein Fehler unter gewiffen Bedingungen zu einer vesondern Schönheit werden kann, so ist die Möglichkeit

Bulaffigleit des Anapaft; fo bemertt ichon Schneider gu Trach. v. 645, daß dem Ditrochaus ein Antispaft entsprechen tonne u. a.

unläugbar, hier eine breifache besondere Schönheit zu gewinnen. Und jedes empfängliche, geübte Ohr wird fie nicht verkennen können, wenn es im Stande ift, dem Einfluß jener Regeln auf sein Richteramt zu widerstehen. Soll dies nun etwas beweisen? Richt doch, aber man folge weiter!

Bon dem Gesichtspunkte aus, welcher durch die Behandlung dieser Stelle gewonnen war, wurde nun unter andern folgende des Euripides in's Auge gesaßt. Med. v. 245 (Ausgabe von Kirchhoff):

> ἀνὴρ δ' ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχθηται ξυνών, ἔξω μολών, ἔπαυσε καρδίαν ἄσης

und die Bermuthung mußte fich aufdrangen, ob der Dichter vielleicht arns geschrieben. Man erklart dies aons durch λύπης, Merger, Berdruß, mas allerdings dem Bufammenhange und der Situation angemeffen erscheinen wurde, und grundet diefe Auffaffung befonders auf Befpchius, melder furzweg sagt: aong, dunng. Aber, wie fommt doch dieser Befpchius zu biefer Erklärung, er, der fich an einer andern Stelle gang anders vernehmen läßt: aow, aom, axadapolar? Das mare Unreinlichkeit, Unrath, ben mir doch bem Euripides nicht aufburden wollen. Dazu ftimmt aber wieder vollkommen Etym. m. άση, άσις, ή άκαθαρσία, Όμηρος. Die Stelle bei homer ift Iliad. XXI, v. 321: allehau τόσσην οι ασιν καθύπερθε καλύψω. Es wird erflart durch Ur xai waupor und von einigen Interpreten ift die Lesart aone vorgeschlagen worden. Also, wie tommt Besphius zu feiner dunn? Sollen wir vielleicht zwei gang verschiedene aon annehmen?

Sehen wir uns weiter um. Bei Baffow heißt es:

žon eigentlich Ueberfättigung . . . . . , im Gebrauche ber Ueberdruß, Edel . . . . Difmuth . . . . " Letteres ürde freilich ju donn ftimmen. Wober aber ift biefer lebrauch entnommen? Bum Theil wieder aus der dung es Befpchius und ber fraglichen Stelle im Euripides. Iber noch andre Stellen werden angeführt: Berodot I, 136, Sappho, fragm. I. 3, und hippotrates. Was ben lettern etrifft, fo leuchtet bei ihm als Argt bie Bermanbtichaft wischen Ueberfättigung, ja zwischen ακαθαρσία und λύπη Merbings ein, und wir brauchen nicht mit bem Gerauche nachzuhelfen; aber bie andern Stellen? emahren feinen genugenden Saltpunft, und die Lesarten ind jum Theil fcmantend. Siehe befonders die Interreten zu Berodot. \*) Aber der "durch Abschreiber und Interpolatoren vielfach entftellte" Befochius foll Recht bejalten. Die hippofratische aon foll auch donn heißen. Sie ift eingeftandenermaßen an der Stelle paffend und bas a in arn ift lang, in aon aber furg. \*\*)

Aber ift es denn auch wirklich furg? Denn der Beweis, bag es bei Euripides in dem letten Fuß bes

<sup>\*)</sup> Ein neuester zu herodot, h. Stein, sagt: "eig. ,Uebelteit', nausea, übertr. ,Schmerz' moeror", das mare benn
wieder die λύπη; sonst durfte beim Lod eines Sohnes
bie ατη angemessener erscheinen, als die nausea.

<sup>\*\*)</sup> Eine erschöpfende Behandlung ber einschlägigen Fragen, namentlich eine genaueste Rachforschung ber vielverzweigsten, vielverbreiteten Familie αω u. s. w. ware gewiß eine sehr verdiente Arbeit. Obiges tann vielleicht, wahrend es zunächst bem ausgesvrochenen Zwecke dient, als ein kleiner Beitrag neben den betreffenden Rummern im Legilogus u. a. angesehen werden.

Trimeters fieht, will auf bem Terrain, auf welchem wir jett fiehen, nicht mehr ausreichen. Id quod quaeritur.

Belche Berwirrung! Man bedenke: Bei Paffow heißt es: "Der Ableitung gemäß a lang. Die Berkurzung desfelben bei Sappho, fr. I, 3, bezeichnet Hephaest. pag. 64
Gaisdorf als ablisch." Der Bers der Sappho heißt:

μή μ' ἄσαισι μηδ' ἀνίαισι δάμνα.

und die Stelle bei Beph .:

συστέλλουσι γάρ οἱ Αἰολεῖς τὸ α.

b. b. fonft ift es lang.

Bei Damm heißt es: ,ἄση molestia animi ... Buttmannus: ἀω, ἀσαι, satiare, cujus α natura longum etiam in derivatis potest produci, quamquam inadverbio άδην conceptio vulgaris est. Man merke auf das vulgaris; denn wo es lang vorkommt, hilft man sich bekanntlich, indem man άδδην schreibt. Siehe darüber Döderlein im homerischen Glossar.

Daneben beachte man folgende merkwürdige Stelle aus dem Etym. m.: ἄτη.... ἢ παρὰ τὸ ἄω, τὸ βλάπτω ὁ μέλλων, ἄσω εξ αὐτοῦ ἄση, ἡ βλάπτουσα τὴν ψυχήν καὶ τροπῆ τοῦ σ εἰς τ. τὸ α μακρόν, und lese dann Eur. Hipp. v. 276: πότερον ὑπ' ἄτης ἢ Θανεῖν πειφωμένη; wo man mit Biktorius ἄσης lesen muß, will man den Dichter keinen Unfinn sprechen lassen. Damit hätten wir α lang in ἄση. Welche Berwirrung!? — Aber hat denn Euripides auch wirklich ἄσης geschrieben? Zedenfalls ist die Lesart aufsallend schwankend. Rom. C. ἄσσης, Ald. καρδίας χόλον, aber, was das Wichtigste ist, Rom. A. B. Par. E. haben — ἄτης. \*) Gehen wir nun

<sup>\*)</sup> So bei Matthia lex. Eur. Bei Kirchhoff: καρδίαν άτης Β. καρδίαν άσην C. etc.

t ber Grundbedeutung von arn als Web, Leid, Unbeil L wie fie ichon in dem Sprichwort ju Tage tritt: egyoa, per d' den, aus welcher die übrigen gum Theil beftrittet Bedeutungen erft abgeleitet find, fo fpringt die Ange-Kenbeit diefes Ausbrucks an unfrer Stelle in Die Augen. ripides läßt im Borbergebenden das Leid, bas Unbeil er ungludlichen Sausfrau mit Nachdrud bervorbeben: κού γαρ τούτ' έτ άλγιον κακόν. Dann fährt er mit sen Worten fort, welche, Die Lesart arng unterftellt, Ben: Sat bagegen der Mann im Saufe Befdwer, bann it er binaus und befreit fein Berg von dem Leid. Welche Fliche Gloffe mare dunng zu diesem ang, die nothwendig mien megen ber fonftigen Bedeutungen biefes Wortes b biefe felbft, wie fo recht paffend beim Beiberfeind ripides!? - Doch genug. Diefer Beg führte bem Berfuch, die vielbeftrittene Stelle ber Antigone beilen, das verdrießlichfte aller Rathfel ju lofen.

Betrachtet man diese Stelle, abgesehen vom Rhythmus, burfte die Behandlung derfelben sich vor allen bisherigen pfehlen, vorausgesett, daß die Sprachsigur dinn dinns a. anerkanut wird. \*) Nimmt man aber den Rhythmus,

<sup>&#</sup>x27;) Solchen Lesern, welche arny arns als Bertreter ber Sprachfigur ablehnen, weil fie ber Länge wegen die Exiften ber Borte nicht anerkennen, sei hier eine andere, welche freilich auch einstweilen den Charakter eines Borfchlags hat, geboten. Eur. Herc. v. 894:

πῶς παισί στενακτάν ἄταν ἄταν πατέρος ἀμφαίνεις;

Borfchlag: arav aras. So bliebe doch die Reihe vollgablich. Uebrigens werden fich im wettern Berlaufe noch mehrere hinzugesellen.

abgesehen von der Regel ohne Ausnahme, vom onomatopoetischen Gesichtspunkte aus mit in Rechnung, so durfte
sie unwiderstehlich werden. Wie könnte das Uebermaß der Exp, eben die Signatur des Hauses der Labdakiden, besser gemalt werden, als durch diese Längen! Man lese doch nur die Stelle mit unbefangnem Ohre!

Aber die Regel? Und wie kann man denn auf eine Hypothese eine Emendation gründen?! Freilich, ohne besondere Motive wäre dies allerdings ein verwersliches Berschren. Aber, wie erklärt man sich denn die Corruptel ärzo?! Das ist denn doch ein wesentlicher Punkt bei aller gesunden Kritik.\*) Die Annahme von ärns ärn wirst ein überraschendes Licht auf diese Genesis. Die metrischen Regeln sind bekanntlich alt, viel älter als Triklinius, von dem es so oft heißt: excogitavit ut metrum restitueret u. a.

Demnach konnte arns arn aus metrischen Grunden teine Gnade finden, und indem man diese Worte allein in's Auge faßte, ohne die ganze, fehr ungewöhnliche und schwierige Construction, die allerdings Aufmerksamteit ersheischt, gebührend zu beachten — was konnte einem fleißisgen Leser der Tragiker eher einfallen, als das so fehr oft

<sup>\*)</sup> Siehe die betreffende Stelle im Borworte. Die sonst so treffliche Conjectur & Dip entbehrt natürlich dieses höchst bedeutenden Momentes. Dagegen ist es für die besprochenen Stellen im Euripides von großem Einsluß. Belche Tragweite verspricht aber nicht die hypothese in ihrem Jusammenhange mit den verwandten Annahmen, wenn man denkt an en raxeias, nadreider u. a. Bie einseuchtend wird nicht die Möglichkeit, ja man möchte sagen, die Nothewendigkeit der betreffenden Corruptelen!

m Schluffe bes Trimeters ftebende aren, indem arns aren, twas obenhin außer bem Bufammenhang aufgefaßt, in em Sinne genommen wurde: "Richts ift boch bei uns bne Unbeil." Begegnet man ja felbft bei neuern Interreten biefer Auffaffung, theils, wie es icheint, auch aus Inbedacht, theils mit dem Beftreben, eine Unmöglichkeit u erweifen. - Immerbin, um an die Ueberschrift erinnernd angufnupfen, follen auch die betreffenden Borfcblage nur als hppothetische gelten, und an der Stelle im Borwort, wo Conjecturen ober Emendationen und Borfchlage von einander unterschieden werden, hatten diese füglich als britte Rlaffe aufgeführt werden konnen. 3hre eigentliche Bestimmung ift, Die genannte Spoothefe einzuführen, fonft mare es ein Leichtes gewesen, die meiften ber ftrengen Metrif gu Gefallen ihres bypothetischen Charafters gu entfleiden. Dagu murben g. B. vollfommen ausreichen für bie Stellen mit arn Borfchlage mit aon; fo brauchte man für λύπης ατερ nur zu seten λύπης ατερθ' u. s. w. Aber man bedente, daß es ausgesprochnermagen in diefem Werte im Entfernteften nicht die Meinung ift, etwa einen fertigen Text des Sophofles ju bieten, fondern es find eben - Studien, uedernuara, welche der Berichtigung und Bervollfommnung gar fehr bedürfen mogen, jedenfalls aber, wenn ihnen überhaupt bas Beugniß ber Reife beschieden fein follte, vorerft die Brufung der Sachfundigen befteben muffen.

II.

Bur Erganzung zu Id. I, Vorwort S. XXII u. f.
Sohn Agamemnon's, der das heer vor Ilion
Einst angeführt, du darfft mit eignen Augen jest,

Wonach bisher dein Berg verlangte, schauen. Sieh! Argos, das alte, beine Sehnfucht, liegt vor dir, Der Sain ber muthentbrannten Tochter Inachus'. Dies ift Avollo's Darft, des beil'gen Bolfenfchieß. Und bier gur Linken Bera's Tempel, bochberühmt. Bobin wir aber eben fcreiten, magft bu, traun, Mycene ichaun, Dreft, das goldenreiche; bort Der Belopiden Ungludshaus, mober ich einft Dich aus der trauten Schwesterhand empfangend, als Der Bater fiel, gerettet und zu folcher Rraft Bum Racher für bes Baters Leben aufergog. Jest nun, Dreft, und bu, Bylades, liebfter Freund, Bilt's rafd au überlegen, mas gefcheben foll. Es wedt der Bogel laute Morgenlieber ichon Der Sonne Lichtalang und die fcwarze Sternennacht Erftirbt. Bevor alfo bas Baus Jemand verläßt, · Berathet Euch; benn dabin find wir nun gelangt, Wo Feiern nicht mehr, fondern volles Sandeln frommt.

Daran schließe fich noch eine Reihe von einzelnen Stellen aus den drei behandelten Tragodien, vom Berfasser felbst, wie die vorstehenden, im Trimeter zum Bergleich mit denfelben im Funffühler entworfen. Es find meist absichtlich solche gewählt, welche wegen durchaus abweichender Auffassung taum Bergleichungspunkte darbieten, um sie mit den entsprechenden Stellen der gangbaren Uebersetzungen zusammenzustellen. \*)

<sup>\*)</sup> In ähnlicher Beise werden hoffentlich später die Chorgesänge "im Bersmaß der Urschrift" geboten werden als metrisch-linguistische Studie. Ratürlich muffen erst die betreffenden metrischen Fragen erledigt sein.

# Eleftra.

. 356.

Die reiche Tafel, dir des Lebens Ueberfluß; Ich bin gefättigt, läßt man mich nur ungefrankt, Und kein Gelüften trägt mein herz nach deinem Glanz.

## r. 441.

So gib es auf! Dagegen schneide dir und mir, Mir, der Unsel'gen, eine Lodenspite weg Bom Haupte — viel zwar ift es nicht, doch Alles ift's, Was ich besite — dieses demuthvolle Haar Und meinen schmudentblößten Gürtel bring' ihm dar, u. f.

### v. 1211.

Wir febn es, Rind, und Freudenthranen fließen drum Aus unfern Augen über folche Fügungen.

### v. 1217.

Ja, gludlich find wir ba. Run aber fcweige ftill!

### v. 1224.

Doch wohl bedent', Ares, er wohnt in Beibern auch; Du weißt es, weil du's felbst einmal erfahren haft.

# v. 1452.

.... Ich Unglüdfel'ger! Sa! In welcher Manner Rege bin ich mitten benn hineingefturzt?

## v. 1460.

noch weiter, Bruder, bei ben Gottern, machen ihn!

Denn welchen Bortheil könnte wohl für die Gefahr Des Aufschubs Einer bringen, der dem Tod verfiel? So schnell als möglich schaff' ihn aus der Welt und wirf u. f.

# Antigone.

v. 4.

Ismene, mitgebornes, schwesterliches Haupt, Weißt du, daß Zeus nicht eins von den durch Dedipus Einst über uns verhängten Leiden unerfüllt Noch während unfres Lebens läßt? Denn keinen Schmerz Und keines Unheils Uebermaß auf Erden gibt's, Und keinen Schimpf und keine Schande, welche nicht In beiner und in meiner Noth ich schon erblickt.

v. 24.

Pat Kreon benn ben einen unfrer Brüder nicht Des Grab's gewürdigt und den andern schnöd' entehrt? Den Eteokles hat er, also heißt's, mit Recht — Run ja, sofern es recht ift, seine Psicht zu thun — Und dem Gesetz gemäß begraben lassen, daß Er drunten in dem Schaetenreich in Ehren sei.

v. 211.

Kreon, Mendkeus' Sohn, also beliebt es dir Mit dem der Stadt feindlich gesinnten, wie mit dem Ihr wohlgesinnten. Das Gesetz anlangend, nun — Wir stehen todt und lebend all' in deiner Hand.

v. 215.

# Rreon.

Daß jest ihr diefer Worte wohl feid eingedent.

Cbor.

Dergleichen Laften burde jungern Mannern auf.

Rreon.

Nicht boch, die Leichenwächter find ja fcon bestellt.

Chor.

Bas hatteft bu benn aber aufzutragen noch?

Rreon.

Daß Ungehorfam feine Strafe finden foll.

. 552.

Ismene.

3ch Urme foll nicht theilen barfen bein Gefchid?

Antigone.

Du haft dir ja das Leben, ich den Tod ermahlt.

38mene.

Doch nicht verschwiegen hab' ich meine Grunde dir.

Untigone.

Du warst auf dein, ich war auf Jener Wohl bedacht.

Ismene.

Dann bin ich fehl gegangen ebenfo, wie bu.

Untigone.

Getroft! Du lebft, — doch meine Seele war ja langft 3m Reich der Todten, ihrem Dienfte nur geweiht.

v. 746.

Rreon.

Bie, willft bu gar bich noch erfrechen, mir zu brobn? Samon.

Bas brohn? Du eiferft gegen hirngefpinnfte nur.

Rreon.

Das sollft du noch beweinen einft, daß du es magft, Selbst unvernünftig, mir Bernunft zu predigen.

v. 892.

Denn nimmer, hatt' ich Kinder ober fturbe mir Der Gatte, wurd' ich je zu biefer Muhe mich Berfteben gegen meine Burger. — Doch wie barf Ich also reben und nach welchem Recht? Gefet, Der Gatte ftirbt, so kann ich schließen neuerdings Ein Cheband, und bin ich kinderlos, so kann Bom neuen Gatten Kinder ich erhalten noch. Doch jett, da beide Eltern mir im hades ruhn u. f. w.

v. 912.

Wenn's aber von den Göttern so gebilligt wird, Dann möcht' ich ihnen wohl verzeih'n, weil ich gesehlt; Doch sehlen sie, so tresse gleiches Wißgeschick Sie, wie mit Unrecht sie's verhängen über mich.

v. 1036.

Areon.

Geldgierig ift die ganze Zunft der Seher ja.

Tirefias.

Sie lernt die fcnobe Gier von den Thrannen erft.

# Trachinierinnen.

. 55.

Den Gatten aufzusuchen und vor Allen ihn, Den Splus, der, so dacht' ich, glaubt, er handelt schon, Wenn an den eignen Bater er ein wenig benkt.

## . 141.

In wohlverschloff'nen Raumen wird gehalten ja Das junge Bolfchen, wo die Glut des himmels nicht, Rein Regen und kein Sturm es je beläftigen; Rein, frohlich tummelt ohne Lebensqual es sich. . . .

. 264.

Und wie er fich zur Schmach für einen freien Mann Mighandeln laffe. Dann beim Mahle warf er ihn

Nie foll von mir zur gegenwärt'gen Roth fie noch Das allerschwerfte Berzeleid erfahren. Denn Das jeg'ge ift schon groß genug — —

### r. 543.

Dem Born zu frohnen ziemt vernünft'gen Frauen nicht; Dagegen theil' ich euch ein Rettungsmittel mit, Das ich befige, welches Niemand franken foll.

### v. 1025.

D der ich manchen heißen Rampf, zu hören nur Entfehlich, Fauft und Ruden brauchend, einft bestand u. f.

<sup>. 327.</sup> 

Bur Erinnerung an die Bd. I, Vorw. S. V gegebenen "fingerzeige".

- v. 324 heißt διήνομος πάτρα unzweifelhaft: "die zerstörte Baterstadt, durch deren Ruinen jest die Binde pfeifen." Es ift eben nicht gelungen, dies in einen kurzen Ausdruck zu faffen.
- v. 1240 entspricht die Ueberfetzung: "der Zaum von Stahl und Stein" allerdings nicht dem Tert, aber es ift eben wieder nicht gelungen, auch nur einen Jahn des "verzweifelten Thiers" anftändig zu verwenden.

Drud von C. Fr. Meper in Beiffenburg.

.

K

abgefehen von der Regel ohne Ausnahme, vom onomatopoetischen Gesichtspunkte aus mit in Rechnung, so durfte
sie unwiderstehlich werden. Wie könnte das Uebermaß der Ern, eben die Signatur des Hauses der Labdakiden, besser gemalt werden, als durch diese Längen! Man lese doch nur die Stelle mit unbefangnem Ohre!

Aber die Regel? Und wie kann man denn auf eine Hypothese eine Emendation gründen?! Freilich, ohne besondere Motive wäre dies allerdings ein verwersliches Berschren. Aber, wie erklärt man sich denn die Corruptel ärso?! Das ist denn doch ein wesentlicher Punkt bei aller gesunden Kritik.\*) Die Annahme von ärns ärn wirst ein überraschendes Licht auf diese Genesis. Die metrischen Regeln sind bekanntlich alt, viel älter als Triklinius, von dem es so oft heißt: excogitavit ut metrum restitueret u. a.

Demnach konnte arns arn aus metrischen Grunden teine Gnade finden, und indem man diese Worte allein in's Auge faßte, ohne die ganze, fehr ungewöhnliche und schwierige Conftruction, die allerdings Ausmerksamkeit ersheischt, gebührend zu beachten — was konnte einem fleißis gen Leser der Tragiker eher einfallen, als das so sehr oft

<sup>\*)</sup> Siehe die betreffende Stelle im Borworte. Die souft so treffliche Conjectur & 970 entbehrt natürlich dieses hochft bedeutenden Momentes. Dagegen ift es für die besprochenen Stellen im Euripides von großem Einfluß. Belche Tragweite verspricht aber nicht die Hypothese in ihrem Jusammenhange mit den verwandten Annahmen, wenn man denkt an en rpaxeias, naveider u. a. Bie einleuchtend wird nicht die Möglichkeit, ja man möchte sagen, die Nothwendigkeit der betreffenden Corruptelen!

m Schluffe bes Trimeters ftebende areo, indem arng areo, twas obenbin außer bem Bufammenhang aufgefaßt, in em Sinne genommen wurde: "Richts ift boch bei uns bne Unbeil." Begegnet man ja felbft bei neuern Interreten biefer Auffaffung, theils, wie es icheint, auch aus Inbedacht, theils mit bem Beftreben, eine Unmöglichkeit u erweisen. - Immerbin, um an die Ueberschrift eringernd angufnupfen, follen auch bie betreffenden Borfcblage aur als hppothetische gelten, und an der Stelle im Borwort, mo Conjecturen ober Emendationen und Borfchlage von einander unterschieden werben, hatten diefe füglich als britte Rlaffe aufgeführt werben tonnen. Ihre eigentliche Bestimmung ift, die genannte Sprothese einzuführen, fonft mare es ein Leichtes gemefen, die meiften ber ftrengen Metrif ju Gefallen ihres hypothetischen Charaftere ju entfleiden. Dagu murben g. B. volltommen ausreichen für bie Stellen mit arn Borfchlage mit aon; fo brauchte man für λύπης άτερ nur zu feten λύπης άτερθ' u. f. w. Aber man bebente, daß es ausgesprochnermaßen in diefem Werte im Entfernteften nicht die Meinung ift, etwa einen fertigen Text des Sophofles ju bieten, fondern es find eben - Studien, uedernuara, welche ber Berichtigung und Bervollfommnung gar fehr bedürfen mogen, jedenfalls aber, wenn ihnen überhaupt bas Reugnig ber Reife beschieden fein follte, vorerft die Brufung ber Sachfundigen befteben muffen.

II.

Bur Ergänzung zu Bd. I, Vorwort S. XXII u. f.
Sohn Agamemnon's, der das heer vor Ilion
Einst angeführt, du darfft mit eignen Augen jest,

Wonach bisher dein Herz verlangte, schauen. Sieh! Argos, das alte, beine Sehnfucht, liegt vor dir, Der Sain ber wuthentbrannten Tochter Inachus'. Dies ift Avollo's Martt, des beil'gen Bolfenfchieß, Und hier gur Linken Bera's Tempel, hochberühmt. Bobin wir aber eben fcreiten, magft bu, traun, Mycene ichaun, Dreft, das goldenreiche; bort Der Belopiden Ungludshaus, mober ich einft Dich aus der trauten Schwesterhand empfangend, als Der Bater fiel, gerettet und zu folcher Rraft Rum Racher für bes Baters Leben aufergog. Jest nun, Dreft, und bu, Bylades, liebfter Freund, Bilt's rafch ju überlegen, mas gefchehen foll. Es wedt der Bogel laute Morgenlieber fcon Der Sonne Lichtalanz und die schwarze Sternennacht Erftirbt. Bevor alfo bas Baus Jemand verläßt, Berathet Guch; benn babin find wir nun gelangt, Wo Feiern nicht mehr, sondern volles handeln frommt.

Daran schließe sich noch eine Reihe von einzelnen Stellen aus ben drei behandelten Tragobien, vom Berfasser felbst, wie die vorstehenden, im Trimeter zum Bergleich mit benfelben im Funffüßler entworfen. Es sind meist absichtlich folche gewählt, welche wegen durchaus abweichenber Auffassung kanm Bergleichungspunkte darbieten, um sie mit den entsprechenden Stellen der gangbaren Ueberssetzungen zusammenzustellen. \*)

<sup>\*)</sup> In ähnlicher Beise werden hoffentlich später die Chorgesänge "im Bersmaß der Urschrift" geboten werden als metrisch-linguistische Studie. Raturlich muffen erft die betreffenden metrischen Fragen erledigt fein.

# Eleftra.

. 356.

Die reiche Tafel, dir des Lebens Ueberfluß; Ich bin gefättigt, läßt man mich nur ungefrankt, Und kein Gelüften trägt mein Herz nach beinem Glanz,

## r. 441.

So gib es auf! Dagegen schneibe dir und mir, Mir, der Unsel'gen, eine Lodenspite weg Bom Haupte — viel zwar ift es nicht, doch Alles ift's, Bas ich besitze — dieses demuthvolle Haar Und meinen schmudentblößten Gürtel bring' ihm dar, u. f.

### v. 1211.

Wir febn es, Rind, und Freudenthranen fließen drum Aus unfern Augen über folche Fügungen.

### v. 1217.

Ja, gludlich find wir ba. Run aber fcweige ftill!

### v. 1224.

Doch wohl bedent', Ares, er wohnt in Weibern auch; Du weißt es, weil du's felbst einmal erfahren haft.

## v. 1452.

.... Ich Unglückfel'ger! Sa! In welcher Manner Nete bin ich mitten benn hineingefturzt?

### v. 1460.

Noch weiter, Bruder, bei den Gottern, machen ihn!

Denn welchen Bortheil könnte wohl für die Gefahr Des Aufschubs Einer bringen, der dem Tod verfiel? So schnell als möglich schaff' ihn aus der Welt und wirf u. f.

# Antigone.

v. 4.

Ismene, mitgebornes, schwesterliches Haupt, Weißt bu, daß Zeus nicht eins von den durch Dedipus Einst über uns verhängten Leiden unerfüllt Roch während unfres Lebens läßt? Denn keinen Schmerz Und keines Unbeils Uebermaß auf Erden gibt's, Und keinen Schimpf und keine Schande, welche nicht In deiner und in meiner Noth ich schon erblickt.

### v. 24.

Sat Kreon benn ben einen unfrer Brüder nicht Des Grab's gewürdigt und den andern schnöd' entehrt? Den Eteokles hat er, also heißt's, mit Recht — Nun ja, sofern es recht ift, seine Pflicht zu thun — Und dem Gesetz gemäß begraben laffen, daß Er brunten in dem Schaktenreich in Ehren sei.

### v. 211.

Kreon, Mendfeus' Sohn, also beliebt es dir Mit dem der Stadt feindlich gesinnten, wie mit dem Ihr wohlgesinnten. Das Gesetz anlangend, nun — Wir stehen todt und lebend all' in deiner Hand.

### v. 215.

# Rreon.

Daß jest ihr diefer Worte wohl feid eingedent.

Chor.

Dergleichen Laften burbe jungern Mannern auf.

Rreon.

Nicht boch, die Leichenwächter find ja ichon bestellt.

Chor.

Bas hatteft du denn aber aufzutragen noch?

Rreon.

Daß Ungehorfam feine Strafe finden foll.

. 552.

Ismene.

3ch Urme foll nicht theilen burfen bein Gefchid?

Antigone.

Du haft bir ja bas Leben, ich ben Tob ermahlt.

38mene.

Doch nicht verschwiegen hab' ich meine Grunde dir.

Antigone.

Du warft auf dein, ich war auf Jener Wohl bedacht.

38mene.

Dann bin ich fehl gegangen ebenfo, wie du.

Antigone.

Getroft! Du lebft, — doch meine Seele war ja langft 3m Reich der Todten, ihrem Dienfte nur geweiht.

v. 746.

Rreon.

Bie, willft du gar bich noch erfrechen, mir zu brohn?

Bamon.

Bas drohn? Du eiferft gegen hirngespinnfte nur.

Rreon.

Das follft du noch beweinen einft, daß du es wagft,
- Selbst unvernünftig, mir Bernunft zu predigen.

v. 892.

Denn nimmer, hatt' ich Kinder oder fturbe mir Der Gatte, wurd' ich je zu diefer Muhe mich Berftehen gegen meine Burger. — Doch wie darf Ich also reben und nach welchem Recht? Geset, Der Gatte ftirbt, so kann ich schließen neuerdings Ein Cheband, und bin ich kinderlos, so kann Bom neuen Gatten Kinder ich erhalten noch. Doch jest, da beibe Eltern mir im hades ruhn u. s. w.

v. 912.

Wenn's aber von ben Göttern so gebilligt wird, Dann möcht' ich ihnen wohl verzeih'n, weil ich gesehlt; Doch sehlen sie, so tresse gleiches Mißgeschick Sie, wie mit Unrecht sie's verhängen über mich.

v. 1036.

Rreon.

Geldgierig ift die gange Bunft ber Seber ja.

Tirefias.

Sie lernt die fchnobe Bier von den Tyrannen erft.

# Trachinierinnen.

. 55.

Den Gatten aufzusuchen und vor Allen ihn, Den Spllus, ber, so dacht' ich, glaubt, er handelt schon, Wenn an den eignen Bater er ein wenig bentt.

# . 141.

In wohlverschloff'nen Raumen wird gehalten ja Das junge Bolfchen, wo die Glut des himmels nicht, Rein Regen und kein Sturm es je belästigen; Rein, frohlich tummelt ohne Lebensqual es fich. . . .

. 264.

Und wie er sich zur Schmach für einen freien Mann Wißhandeln lasse. Dann beim Wahle warf er ihn

r. 327.

Nie foll von mir zur gegenwärt'gen Roth fie noch Das allerschwerfte Gerzeleid erfahren. Denn Das jeg'ge ift schon groß genug — — —

r. 543.

Dem Born zu frohnen ziemt vernünft'gen Frauen nicht; Dagegen theil' ich euch ein Rettungsmittel mit, Das ich befige, welches Niemand franken fou.

v. 1025.

D der ich manchen heißen Rampf, zu hören nur Entfehlich, Fauft und Ruden brauchend, einst bestand u. f.

Bur Erinnerung an die Bd. I, Vorw. S. V gegebenen "fingerzeige".

- v. 324 heißt διήνεμος πάτοα unzweifelhaft: "bie zerftorte Baterftadt, burch deren Ruinen jest die Binde pfeifen." Es ift eben nicht gelungen, dies in einen turgen Ausbruck zu faffen.
- v. 1240 entspricht die Uebersetzung: "der Zaum bon Stahl und Stein" allerdings nicht dem Text, aber es ift eben wieder nicht gelungen, auch nur einen Bahn des "verzweifelten Thiers" anständig zu verwenden.

Drud von G. Fr. Meper in Beiffenburg.

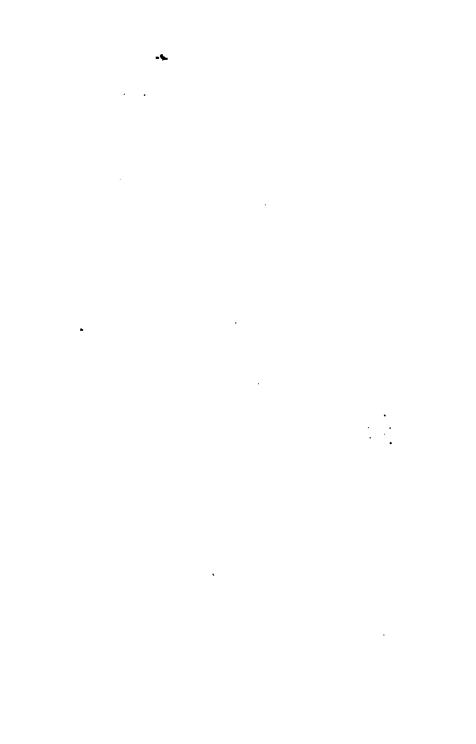







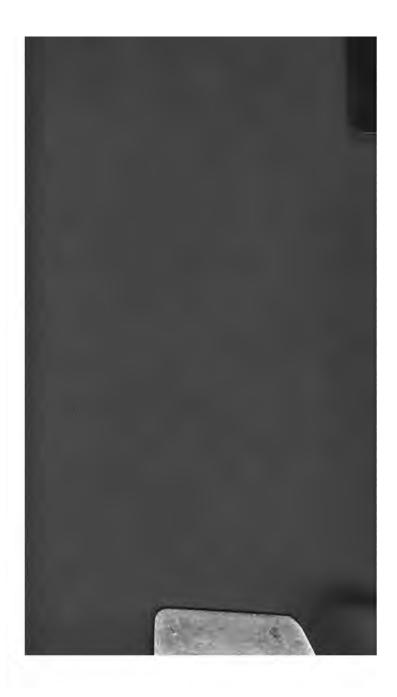

